

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



UNIVER



## . Geschichte

ber poetischen.

# Mational-Literatur

der Deutschen

bon.

G. G. Gervinus.

Dritter Theil.

Nom Enbe ber Reformation bis zu Gottfcheb's Beiten.

Dritte verbefferte Auflage.

**Leipzig,**Berlag von Wilhelm Engelmann.
1848.

BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITÉ DE GAND.

## Inhaltsverzeichniß zum dritten Bande.

| VIII. Rücktritt der Dichtung aus dem Volke                                                                                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| unter die Gelehrten.                                                                                                                                   | Seite. |
| 1. Rirdenlieb                                                                                                                                          | 3      |
| Luther's Zeit. Michael Weiß 27. Erasmus Alberus 28. Ric.<br>Hermann 32. Bartholom. Ringwaldt 35. Lubw. Helmbold 36.<br>Lobwasser 43. Seb. Hornmolt 46. |        |
| 2. Fabeln                                                                                                                                              | 47     |
| 3. Schauspiel                                                                                                                                          |        |
| 4. Ausgang ber Literatur im Sübwesten von Deutsch-<br>land                                                                                             | 116    |
| IX. Gintritt bes Runficharakters ber neuern J                                                                                                          | eit.   |
| 1. Allgemeines                                                                                                                                         | 160    |
| 2. Mart. Opig (199.) und Paul Flemming (228.) Buchner 225.                                                                                             | 194    |
| 3. Weltliche Eprik nach Opig                                                                                                                           |        |
| 4. Epigramme und Satiren                                                                                                                               | 302    |

| 5. Beiftliche Dichtung                                        | 324  |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Jacob Balbe 326. Fr. v. Spee 328. Joh. Scheffler (Angelus     | 0,01 |
| Silesius) 336. Sam. v. Butschen 336. Knorr v. Rosenroth       |      |
| 340. Quirinus Kuhlmann 340. Joh. Bal. Andrea 342.             |      |
| Joh. heermann 343. David v. Schweinig 344. Rift 345.          |      |
| Dach 346. Reumark 346. Bucholz 347. Andr. Gryphius            |      |
| 348. Paul Gerhard 352. Joh. France 355.                       |      |
| 6. Ueberficht ber profaifden Literatur                        | 357  |
| Moscherofch 357. Sam. Greifenson von hirschfelb (Simplicissis | 337  |
| mus 371. Hiftorische Romane 383 ff. Phil. v. Zesen 384.       |      |
| Anton Ulrich von Braunschweig 386. Balth. Schupp 393.         |      |
| Abrah. a Sta. Clara 394. Christ. Weise 398.                   |      |
| 7. Drama. Höhepunkt ber schlesischen Poesie                   | 402  |
| Rift 410. Knorr von Rosenroth 413. Ioh. Klap 413. Anbr.       | 40,2 |
| Gryphius 418. Hoffmann von Hoffmannswalbau 432. Dan.          |      |
| Sasp. von Lohenstein 437. Heinr. Mühlpfort 442. 3. Chr.       |      |
| the same 1/0 Minutes and 15 Dames Staffiffe has Dames         |      |
| 447. Christian Beise 459. Henriei (Picander) 465.             |      |
| 8. Anfänge ber Polemit, Kritit und Theorie unter              |      |
| bem Ginfluß ber frangbfifchen und englifchen Li-              |      |
| teratur                                                       | 466  |
| Dberfachfen.                                                  | 400  |
| Christ. Weise 468. Morhof 471. Echard 473. 3. Christ. Wen-    |      |
| zel 474. Amthor 474. Erbm. Reumeister 475. Burcharb           |      |
| Mende 476.                                                    |      |
| Schlesier. Pofpoesie                                          | 482  |
| Hans v. Ussig 482. — Frhr. v. Abschaf 482. — Chrift. Gru-     | 40,6 |
| phius 483. — Benj. Neukirch 484. — Frhr. v. Canis 487.        |      |
| Joh. v. Bester 490. — Joh. Ulr. v. König 492. — K. Gust.      |      |
| heraus 494. — Joh. Bal. Pietsch 495. — Christ. Gunther        |      |
| 500. — G. B. Cante 508. — Dan. Stoppe 509. —                  |      |
| Riebersachsen                                                 | 510  |
| Sunolb 511. — Poftel. 512. — Chrift. Wernicke 514. — Bart=    | 910  |
| bold Feind 519. — Ric. v. Boftel 522. — Chrift. Wolterect     |      |
| 522 — Wich Wichen 522. — Rarthold H. Brocket 525. —           |      |

# Geschichte

ber

deutschen Dichtung.

III. Bb. 3. Aufl.

#### VIII.

# Rücktritt ber Dichtung aus dem Volke unter bie Gelehrten.

### 1. Rirchenlied.

Es ift ein allgemeines Gefet, bag nach einer Ausbehnung ber Cultur in weite Rreife fich biefe wieber verengern, fo wie, bag nach Erschöpfung ber Bilbung in bem Ginen Stanbe ein anberer an beffen Stelle tritt. Beibes zugleich erleben wir nicht allein in ber Zeit, worin wir stehen, sondern wir haben es, nur minder beutlich, schon einmal in bem Berlaufe unferer Geschichte erlebt. Rach ber Bluthezeit ber ritterlichen Dichtung, in welcher die Poeffe in biefem die Nation bamals vertretenben Stande allgemein verbreitet mar, trat fie in ben vermanbten Rreis gelehrter Rittersleute und ritterlicher Geiftlichen und von ba aus immer bestimmter unter mehr professionirte Gelehrte gurud, mabrend welcher Einschrankung fich bann jugleich bie befto weitere Ausbehnung in's Bolt vorbereitete. Die reinere Ritterpoesie hatte ihren Sit an ben Sofen, die gelehrten, gnomischen Dichter maren, wie uns schien, in eine Art von Schulen ober Akademien getheilt, unter benen ein freundlicher ober polemischer Berkehr mar. Dies namliche kehrt nun in einem großern Magftabe gang fo wieder. Die Bolfspoefie batte ihren Sit in ben Reichoftabten; Die Meifterfangerschulen maren ber außere Tempel, ber ihr ba gebaut ward. Bisher nun faben wir, wie allmählich auch hier verwandte Kreise gelehrter Bolksleute aber volksthumlicher Gelehrter fich burchschnitten, und werben bies noch weiterhin bemerken. Das aber, mas anfangs friedlich mar, entzweite fich hernach, und bald entstand eine Spannung zwischen ber Bolkspoefie und ber gelehrten, Die fich burch ben Uebertritt ber lateinischen Dichter fo verftartt fühlte, bag ihr ein gewiffer Sieg über die ohnebin verfallende Bolfsbichtung leicht ju Theil warb. Die veranberten 1 \*

### 4 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

Site der Dichtung machen dies auf einen Schlag anschaulich. Bon jetzt sind es mit weniger Unterbrechung immer die Universitäten, welche die Poesse pflegen, und dies bleibt so dis auf die neuern Zeiten.

Innerhalb ber ritterlichen Beit hatten wir ichon eine Epoche zu betrachten, in ber bie Gelehrten bemuht waren, die ritterliche Bilbung zu verfechten. Wir faben aber, daß fie gegen einen andern Theil gelehrter Dichter, die fur bas emportommenbe Burgerthum fampften, verloren, und biefes erhob fich nun fo machtig, daß es eine Beit lang bie Dichtung gang an fich rif und bie Gelehrten entweder ausschied, wo sie seine Sprache nicht reben wollten, ober an sich riß, wo sie beutsch zu schreiben fich bequemten. So wurden Brandt und Hutten Bolksbichter gleichsam ihrer gelehrten Stellung zum Trot; Sans Sachs brach mit feiner Bolksmanier mitten in bas gelehrte Gebiet hinein; Beibe kamen fich auf halbem Wege entgegen. Die Reformation vollendete ben engsten Bund zwischen bem Bolf und seinen gelehrten Borfechtern; jenes brauchte biefe zur Leitung und Führung in bem großen erhobenen Rampf, biefe brauchten jenes jum Nachbruck und gur Musführung. Dies fchlang bas Band ber Liebe und Berehrung um ben Bolksmann Luther und bie Nation, und balb stand er wie ber Mittelpunkt ber beutschen Verhaltniffe ba, mit einer Wirksamkeit, bie nur mit jener ber alten Propheten und Religions = und Gefetifter verglichen werben fann. Dies gleiche Berhaltniß zwischen Bolf und Gelehrten bauerte eine Beile, aber nicht lange. Die Religion war ihnen gemeinsame Angelegenheit; sobalb aber biefe ficher gestellt mar, To fing bie gelehrte Theologie bie gelehrten Geiftlichen mehr zu intereffiren an, als die Religion. Es war eine Beit, wo sublime, theologische, gelehrte Streitigkeiten auch bas Bolk interessirt hatten, allein biefe Beit hatten bie Meistersanger vor ber Reformation bereits burchgemacht. Jest überließ man bies ben Theologen allein. Bas bie geiftliche Poefie betrifft, die uns hier junachst angeht, so magte sich im Anfang ein Sans Sachs auch in biefe Gattung; je betrachtenber und bibaktischer sie aber ward (und bas geschah sehr bald), besto mehr überließ man fie ganz den Gelehrten, und vorzugsweise naturlich ben Theologen. Diese eigentlichen Bolksgelehrten constituirten allmählig ihre Gewalt so, daß fie bis auf Klopftock hin die Dichtung vollig beherrschen. Daß bas Bolk die geiftliche Poesie, die Rirchenlieber, ihnen gern überließ, war um fo naturlicher, als von ihren gelehrten Spitfinbigkeiten gerade in biefe Gattung bas wenigste einging, in welcher bie Gesete, die Luther aufgestellt hatte, ziemlich unverrudt fest ftanben. Balb aber wurde ihm auch bie weltliche Poefie entriffen. Seit Dvit ward die Poefie in ber Nationalsprache unter ben gelehrten Lateinern emancipirt, und fo wie bisher eine turge Beit lang bie Boltspoefie die Gelehrten beherricht hatte, fo bominirte nun die Gelehrten: poesie eine Zeit lang bas Bolk. Erwägt man bies etwas genauer, so findet man, daß ber Sieg ber Gelehrten nur ein scheinbarer ift; er konnte nur erfochten werden mit ben unmittelbarften geiftigen Baffen bes Bolks, mit feiner Sprache. Der Uebergang ber gelehrten und gekronten Dichter und humanisten jum Gebrauch bes Deutschen flatt bes Lateins erhielt in gefahrvollen Zeiten unsere Bolkssprache vor Berberbniß und Untergang, baber ift auch jeber biefer flassischen Sumanisten zugleich ein beutscher Patriot, ein Unbeter ber beutschen Sprache. Bas nur biefe Rlaffe feinblich ftimmte gegen bie Bolksbichtung, war ihre große Gesunkenheit in Stoff und Form. Den Abel, ben die Dichtung haben foll, hatte fie ja gang verloren, fie war gang plebejisch geworben. Eine ablige Periode setzte fich biesem Extrem noch einmal ertrem entgegen und ftritt fich vielfach mit ihm. Um Ende bes 30jahrigen Rriegs schien noch einmal ber berbe Bolkston siegen zu wollen, gleich barauf aber verftieg man fich wieder in noch hobere Sublimitaten als zu Dpig' Beit. Es bauerte lange, bis nach fo viel Reibungen und Gegenfagen bas Bofische und Baurische, bas Erhabene und Pobelhafte fich ausglich und eine Dichtung entftanb, bie Burbe mit Natur, Abel mit Popularitat paarte und bann nicht mehr einseitige Abels = und Gelehrtenpoesie, nicht mehr Pobelpoesie mar, fondern Bolksbichtung in bem erhöheten Sinne bes Borts, in welchem unsere lette Glanzperiode allein und immer die deutsche Literatur vertreten und barftellen wird. 3m 16. und 17. Sahrhundert haben wir aber vorerst als unser nachstes Ziel diese Reibungen zu betrachten und taum faffen wir eine Uhnung von ber spatern geordneten Belt, bie sich aus biesem Chaos freilich nur febr allmablich entwickeln follte

Dies ist unsere allgemeine Aussicht, beren einzelne Theile wir uns nun naher bringen wollen. Lachend ist sie nicht, diese Aussicht. Ich muß auf die Bergnüglichkeit im Leser hoffen, welche die Dichtenben in diesen Zeiten, die wir betrachten, burchbringt, und eben so auf die patriotische Eingenommenheit für eine heimatliche Gegend. Sollte ich als Cicerone die Aussicht auch bescheiden herabsehen, so wehrt das

ja Niemanden, weber jene vergnügliche Bufriedenheit, noch biefe Gin- genommenheit.

Wir wollen zunächst am Rirchenliebe betrachten, wie biefe Uebergange und Beranderungen fich barftellen. Die Behandlung bes beutfchen Kirchenliedes in einer Geschichte ber Dichtfunft ift etwas febr leichtes und etwas ungemein schwieriges. Leicht barum, weil bie Maffe bes zu erforschenden Materials gleich ungeheuer ift mit ben Vorarbeiten, bie fur ben Forscher gemacht find, so bag Jemand auch vieler Quellen verluftig geben barf und boch eine reife hiftorische Einficht erwerben fann. Aus kleinen Unfangen in Luther's Beit behnte fich biefe Gattung innerhalb zweier Jahrhunderte fo aus, bag man 150 Sahre nach ber Reformation 2000 Choralmelobien sammeln, bag bas Lieberarchiv, bas ber Juftigrath von Frankenau (+ 1749) in Copenhagen angelegt hatte aus 33712 einzelnen Liebern in 300 Banben bestehen, und bie Lieberregister Mofer's und Sarbenberg's, jenes 50, biefes 60,000 Anfangsverfe enthalten konnten 1). Ungefahr bis in bie Beiten bieser Sammlungen bauerte auch ber Mor ber protestantischen geiftlichen Poefie überhaupt, an beren Grenzen wir Euther und Klopftod als Schopfer und Bollender erbliden, von welchen ber Lettere baburch, baß er in biesem Zweige eigentlichen Kunftwerth gab, wieber bavon ablenkte auf bie felbfiftanbige Dichtung überhaupt. In eben biefen Zeiten, als vor Klopftod noch Biele mit ber geiftlichen Poefie beschäftigt waren, als eben jener Frankenau noch bie Spruche Salomonis reimte, ein Paftor Roth eine Lieberbibel begann, ein Prebiger Schals ein prachtiges poetisches Bibelwerk fertig hatte, von bem (1730) auch eine Probe erschien, wurden auch die großen Unftrengungen zur Aufhellung ber Lieberliteratur gemacht. Es schien als ob fich bier noch einmal Alles hatte verbinden wollen, um langer zu halten, mas nicht mehr lange zu halten war. Damals fam ber Lieberschat ber Serpilius und Bufch in Gebauer's Sande, bamais halfen Klug und Gottschalbt bem Lieberstudium auf, und Webel schrieb feine biden Bucher, bie Hymnophographie und bie Analecten, vor bem schon so zahllose Forscher, Die Avenarius, Gog, Dlearius, Schamelius, Serpilius, Balch, Wimmer u. A. vorausgegangen waren. Welch ein Stoff war biefer fur bie grundliche Gelehrsamkeit und grundliche Frommigkeit ber Deutschen! Ueber ben Gesang ber Apostelzeit schrieb man viel

<sup>1)</sup> Begel's anlecta hymnica I. 3. p. 45.

weitläusigere Untersuchungen, als über die altdeutschen Nationalgessänge; einzelne Stände, die sich mit der Dichtung solcher Lieder beschäftigt hatten, wurden in literarische Uebersichten gebracht<sup>2</sup>); Abshandlungen und Specialgeschichten ganz einzelner Lieder und Liedersdichter wurden gesertigt; Olearius in seinem Liederschätze besprach eine Reihe von Liedern, kritisirte, erponirte, erklärte sie, erzählte das Leben ihrer Bersassen, berichtete das Schickal der Hymnen, und wußte Anekdoten und Legenden von ihren Wirkungen zu erzählen. Andere Untersuchungen wurden über einzelne Sesangbücher (von Hörner, Grischow, Haug u. A.) gemacht, und aus Allen gingen nachher die lerikalisch biographischen Werke der Wegel, Gottschaldt und Richter, so wie die neuern Anthologien und eleganten Monographien (von Riederer, Rambach, Gebauer u. A.) hervor. Hier darf man also um Hülfsmittel und Material (was uns bisher noch ost begegnete) nicht verlegen sein.

Aber wenn bies auch eine Geschichte voller Thatsachen und Guriofitaten leicht macht, so bleibt es bagegen bochft schwierig, eine eigentliche Geschichte bes Rirchenliedes, die die historische Wissenschaft und Einsicht forbere, zu liefern. Fur eine folche bieten diese Borarbeiten fast alle eben nur Curiofitaten. Selbst bie ichagbaren neueren Gesangbucher (von Rambach, Bunsen u. A.) barf man bafur nicht benuten, weil fie felten die alten Lieber unverftummelt geben, die Dorologien am Schluffe ber Lieber weglaffen, und biefe felbft nur, was auch ihren 3meden gang gemäß ift, nach ihrer Brauchbarkeit für bie Rirche, nicht, wie es uns für unfern 3wed nutlicher fein murbe, nach ihrem reinen Charafter und ihrer hiftorischen Stellung auswählen. Sie scheiben alles Scharfere und Befondere naturlich aus, und behalten bas Allgemeingultigere, aus bem ber Geschichtschreiber grabe am wenigften eine Entwicklung entnehmen fann. Ber baber 3. B. nach Rambach's hiftorisch geordneter Unthologie schließen sollte, wurde urtheilen, daß ber Charafter des protestantischen Symnus gang stationar fei; und obwohl barin wirklich, wie in allem Religibsen ein gewiffer Stillftand und eine Wieberholung Statt hat, fo wurde boch eben bies eine Geschichte um so nothwendiger machen, die auf bie fleinen und leifen Beranberungen hindeutete. Wenn nun ichon bies schwer ift, so wird es umgekehrt noch schwerer sein, sich bei einer

<sup>2) 3. 28.</sup> Alcin's synopsis hymnologiae illustris nobilisque Germaniae 1718.

8 Rudtritt ber Dichtung que bem Bolfe unter bie Gelehrten.

folchen Maffe bes Stoffes und namentlich bei beffen praktischer Bebeutung ben Blid im Allgemeinen frei zu halten. Benn Rambach uns eine Geschichte bes Rirchenliebes wirklich nach seinem Bersprechen liefern wird, mas barum fehr bankenswerth mare, weil er nun feit Sahren fich biefem Zweige widmete und in Hamburg Quellenschate hat, die ein Anderer nicht leicht anderswo beisammen findet, so soll er boch ja nicht seinem mitgetheilten Entwurfe folgen, überhaupt bie Eintheilung nach einem Anaben ., Jugend ., Mannes = und Greifen = alter nicht beibehalten, was nur bazu bient, systematisch und befangen zu machen, und namentlich nicht eine Wiebergeburt bes Rirchenliebes feit Gellert fuchen. Es fieht uns Deutschen schlecht an, uns über unfere Gegenwart taufchen zu wollen. Unfere Gellert und Lavater, Novalis und harms mogen elegantere und correctere Lieber, ja auch in glaubiger und frommer Begeisterung Lieber gemacht haben, aber fie werben nie wieber mit einer folchen Begeifterung empfangen werben im Bolf, und bas beweift, daß ber geiftliche Gefang biefer Art seinen Boben in ber neuern Beit verloren hat. Beiche Seelen und glaubige Gemuther wird es jest und immer geben, die einzelne Producte einer frommen Dichtung hervorbringen konnen; bag aber barin heut zu Tage ber alte Glauben, aus bem die ersten Lieder ent= ftanden, noch verbunden fei auch mit der jungen und gefunden Rraft, bie jene alten Lieber als Wehr und Waffe gegen Noth und Muhfal fang, bas wird mich Niemand glauben machen. Unsere driftlichen Berftanbebuberzeugungen mogen im Ginzelnen jest grundlicher geworden fein, unfer Geschmack gebilbeter, unsere Berstunft und Mufit funftgerechter und ausgeflügelter, aber bas Imposante jener alten Glaubenefraft, bas Große in jener schlichten Ginfalt, bie weit tiefer wirkt als ber eleganteste Geschmack ber neuen Lieber, ber unbegreifliche, einbringliche und nachhaltige Einbruck in jenem alten achten Choralgesang, ben jeber Musiker von Profession, ber fich damit grundlich beschäftigt bat, als unerreichbar für unsere Zeit anerkennt 3), ber aller musikalischen Runfthohe bes Tages spottet, und ber weit eher bei ber patriarchalischen Charaftereinfalt eines Rincf als bei ber franthaften Genialitat eines Beethoven, wenn er Gellertiche Lieber componirt, gefunden wird, bas Mes ift fur und in Religion, in Poefie und Mufit vor ber hand verloren. Je weiter bie Dichtung und Musik von

<sup>3)</sup> Darüber f. D. Mortimer's Choralgefang zur Beit ber Reformation. 1821.

Luther bis auf Gerhard und die Choralkunst in dessen Zeit, und von da wieder bis zu handel und Klopstock stieg, desto mehr stieg boch auch das Weltliche und Kunstlerische, das dem Religiösen nicht eben gunstig war, und die glanzende Sohe der italienischen Kirchenmusik war von dem tiefsten Verfalle des religiösen Lebens begleitet. Dieglaubige Atmosphäre aber im Bolk half vor Allem dazu, der kirchlichen Poesse ihren eigenthumlichsten Werth zu geben.

Diefer Werth liegt burchaus nicht ba, wo ber Werth ber fonfligen Poefie überhaupt liegt, und ber nothwendig veranderte Standpunkt, den der Geschichtschreiber der Poefie hier nehmen muß, erschwert sein Geschäft noch mehr. Wenn man bie Rirchenlieber blos afthetisch wurdigen follte, so murbe man haufig bie religios und liturgisch = verwerflichften am hochften ftellen, haufig bie von tuchtigfter Frommigkeit und innigftem Religionsgefühl burchdrungenen ihrer barten Sprache und ihres ringenden Ausbrucks wegen am niedrigften feten. Aus unfern biden Anthologien wurde man nach biefem Mag= ftabe nur bie allermagerften Auszuge machen konnen : und felbft Rambach, ber hier viel nachsichtiger urtheilen wurde, als ich, kann gleich in ber ersten Periode nichts als trodine, kummerlich gereimte Prosa finden, kann, mas er von biefem Sate ausnimmt, nur bes ,,innigen Gefühls, ber reinen Treuberzigkeit" wegen ausnehmen, nicht wegen irgend eines Borgugs in Sprache, Bersbau und Ausbrud; und er fpricht es allgemein aus, daß ,, die wirklich gemuthvollen Sanger selten find, bie ergriffen von bem Feuer einer heiligen Begeifterung in ber eblen und einfachen, von Schwulft und Gemeinheit gleichentfernten Sprache reben, Die Die Burbe und Religion erfordert, und noch feltner die geiftvollen, die mit acht poetischem Schwung und genialer Rraft ihre frommen Gefühle ergießen." Allein in diefer Gattung war auch ber Kunftbebarf geringer, und wichtiger bie Meinung und ber Sinn, als bie Form. Es follte bas protestantische Lieb bas Evange= lium verbreiten helfen, follte ben neuen Glauben ftarten und erhalten, wie ber erften Chriften Gefange thaten, baher mußte es fich junachft ben Zon aus ber einfachen Bibelüberfetjung Luther's holen. Dem Bolksgesang gegenüber genügte bies ohnehin; aber auch fpater, als feit Opig größere Unforderungen an bie Poefie gemacht wurden, als man fich in ben Schwulft ber italienischen Schaferpoefie verftieg, blieb es im Allgemeinen burchgehende Unficht, von ber nur wenige abwichen, bag bas Kirchenlied ben poetischen Schmud und bie hohen

Worte entbehren tonne, ja muffe; und auf feinen 3weig ber Poefie . hatte felbst bie Opig'sche Prosodie so langsamen Ginfluß, wozu noch beitrug, bag man hier burch bie großere Uebung, fast schon burch Zakt erlangt hatte, mas Dpit in ber weltlichen Poefie als Regel aufftellte. Es tam bier zuerft auf ben Glauben an. In biefer Gattung galt Mofes fur ben erften Meifterfanger, und nicht die liebliche Runft ber alten Rlaffifer galt es hier zu erreichen, fondern bie Chore ber Engel. Mit welcher innern Luft und Sorglosigkeit mußte ber ehrliche Cantor Nicolaus hermann feine Lieder gemacht haben, ber, nach Mathefius' Beugniß, nicht zweifelte, bag bie Engelihren himmlischen Contrapunkt und Musik in ihren Capellen und Choren hatten, bag ein Organist und Lautenist hier auch bort seine Orgel und Laute spielen werbe, bag ein jeber werbe allein und auswendig auf 4 ober 5 Stim= men fortifiren und fingen konnen und babei keine Confusion und Fehler, was jest manchen Musikus unluftig mache, mehr Statt haben werbe. Bas biefer von bem Gefang ber Engel ahnte, bas befchrieb Ringwaldt im Edart fogar. In biefen Choren ift ber heilige Geift felbst ber oberfte Sang = und Capellmeister, fur bie irbifchen Sanger ist er die begeisternde Muse. Wie David von sich selbst zeugt, wie Lucas vom Bacharias, bag er voll bes heiligen Geiftes gewesen, ba er fein benedictus fang, fo Selnecker von Luther's Liebern 1), ihr Componift und Poet sei ohne Zweifel ber heilige Beift gewesen, und fo fast jeder, auch der elendeste Hymnendichter der Folgezeit, von sich selbst. Bas brauchte zu biefer Einflufterung auch noch poetischer Sauch ber weltlichen Muse zu kommen? Gellert konnte sagen und Rambach billigen, er wollte lieber bie wenigen, burch Rraft, Empfindung und Einfalt ausgezeichneten Lieber gemacht haben, als alle Den Pindar's und Horazens zusammen. Den Ausspruch theileich gar nicht, boch aber muß ich mich gang in die Denkart biefer Manner versetzen, wenn ich ber ganzen Hymnenliteratur nicht Unrecht thun will. Empfindung war hier Mes und mit Recht hat man fich baber gegen jebe irgend übertriebene Neuerung und geschmachvolle Berbefferung ber alten Lieberterte in unserer Beit gefett. Wie fehr hat biese Beit in ihren Auswahlen und bessernden Aenderungen verrathen, daß sie nicht einmal bies Geschäft, geschweige bas Produciren verftand. Wer Religion und Glauben im Bolte halten will, ber muß ftets zu ber Rind-

<sup>4)</sup> In ber Borrebe zu feinen driftlichen Pfalmen 2c. Leipz. 1587.

lichkeit ber lutherischen Bibel und ber alten Lieber gurudblicken; fo lange biefe Nahrung behagt, trinkt ein gefunder Rorper aus reiner Quelle; fobalb wir bavon bebeutend abweichen, wird in unfern Zeiten nicht allein ber Protestantismus, sondern auch bas Christenthum Noth leiben. Die Berablaffung ju ben Begriffen bes Bolts muß ber Theologe, ber awischen ber hoheren und ber Bolksbilbung vermittelnb fteht, von guther lernen; er muß nicht bem Bolte ben Gefchmad berer anmuthen wollen, bie fich gang bem geiftigen Beben überlaffen konnen. Gekunftelte Formen bienen ihm baber nicht, noch bober Gebalt, noch ein Ausbruck außer bem ber frommen Empfindung. Daber fcbrieb Luther, als er Spalatin gur Bearbeitung von Pfalmen aufforberte, er muniche bag babei bie neuen Borterchen vom Sofe megblieben, daß die Worte alle nach bem Begriffe bes Pobels gang schlecht und gemein, nur aber rein und geschickt herausfamen, bernach auch ber Berftand fein beutlich und nach bes Pfalms Meinung gegeben murbe. Bas ferner ben Inhalt angeht, fo mar bas Wichtigfte, baß bie Borftellungen bes Bolfs burch ben geiftlichen Gefang in ber Schriftmäßigkeit bestärkt, bag bie Sauptwahrheiten bes Chriftenthums por ben papistischen Nebensachen eingescharft, bag bie Bibel baburch Auch bies schabete bem formellen Werthe mehr verbreitet wurde. Diefer Dichtungen. Wenn Luther Die koftliche Musik ber katholischen Rirchenlieder rettete und erhielt, bagegen die unchriftlichen und ungereimten Zerte und Worte ausstieß, ber iconen Musica bie unflatigen, abgottischen Terte abstreifte und fie bem heiligen Gottesworte anzog, fo forgte er naturlich eber bafur, bag bas Gotteswort im Rleibe ber Mechtheit und Wahrheit, als in bem ber Schonheit auftrat.

Wir mussen also hier den Maßstab unserer Beurtheilung eben so zurichten und accommodiren, wie vorher bei der didaktischen, mora-lischen Poesse. Diese Zweige haben große, wenn auch andere Wirkungen, als die reine Poesse haben soll; es sind für sie große Kräfte thätig, wenn auch andere, als eigentlich poetische Kräfte. Es ist aber eines der interessantessen Phanomene (das niemals eine Untersuchung ersahren hat, so reizend sie ist) zu bemerken, wie solche Zwittergatungen und unglückliche Geburten in jedem Gebiete der Literatur immer aus einer Verwirrung der producirenden Kräfte sließen. Hier bichtet der heilige Geist; in Opits und seiner Schule, werden wir sinden, dichtete Scharssinn und Wit; in der Pegnitsschule phantastische Sinnbildnerei. Wohin war in der Zeit dieser Verwrungen die reine

Einbildungsfraft entkommen, die der Quell der achten Dichtung ift? Wir werden fie unten auf fremden Gebieten der Wissenschaft ertappen; sie war dorthin verirrt, wie der wissenschaftliche Berstand auf ihr Gebiet.

Bas bas Kirchenlied ichon zu Luther's Zeit in eine ichiefe Stellung brachte und (auch gan; abgesehen von der Berrschaft bes religio: fen Geiftes vor bem poetischen) ju einer Zwittergattung machte, war, wobei ich zulest stehen blieb, daß es auf die Meinungen wirken sollte und auf Ansichten, und bies zwar burch Gefang. Es ward burch jenen 3med gebankenhaft und lehrend, burch bies Mittel follte es ber Empfindung angeeignet werben. Die musikalische Poefie ift ichon, ftreng genommen, eine Abart, weil fie von Phantafie wenig in fich behalt, bie bibaktische ift's gang entschieben: beibe sollen nun hier gar in Eins verschmolzen werben!! Diefer Berhalt ber Sache lagt bas geiftliche Lied gleich im Unfang ber protestantischen Zeit in einer Art von poetischem Verfall betrachten, sobalb man es nur gegen ben alten, driftlichen hymnus überhaupt stellt. Die Quelle aller driftlichen Lyrit, bie Pfalmen, hatten unglucklicher Weise nicht bas Epische ber griechischen Symnen; Sandlungen blieben baber biefem Gefange fremd; er ward Gebet, Ausbruck bes Dankes ober Chrfurcht gegen einen Gott, ber überfinnlich und unfaglich mar. Selbst bie wenigen Bilber ber Pfalmen find immer bas, mas unfere beutschen Rirchen= lieber am meniasten wieberzugeben verstehen. In ben Festtageliebern verstand Niemand auf die Sandlungen feierlich zurudzuweisen, benen bie Fefte ihre Entstehung banken, sonbern ftets rebet bie Empfindung beffen, ber bie Handlung betrachtet, ber ermahnende Berftanb, ber fie erwägt. Dennoch ging burch die jungen, phantafievollen Gefchlech= ter bes Mittelalters in diese geistliche Poesie manches poetische Element ein; auch auf bem burren Boben schuf fich bie Ginbilbungefraft eine Statte. Das ewige Preis = und heilrufen schuf kein Genuge, bas Gefühl von tiefer Entferntheit bes Menschen von Gott auch nicht. Der ganze himmel von Beiligen trat baber vermittelnd bazwischen und bie Legende gab einigen, wenn auch nicht vielen, bichteuischen Stoff. Rein Bunber, daß man bie jungfrauliche Geburt und bie måtterliche Jungfrau burch alle Bilber burchhette, es war fonst nichts ba, woran fich bie Phantafie heften follte. Rein Bunder, daß fich bie alten griechischen und lateinischen Symnen gerne einen gewissen phys sischen Korper suchten. Gie nahmen so gern die Natur zum Zeugen von Gottes Mmacht und feiner Borfebung, ihren Glanz zum Bilbe feiner Berrlichkeit, ihren Schmud als ein Beichen ber Bulbigung por ihm, ihre lachende Freude als einen Ausbruck bes Dankes, bas lebenbe Gefchopf als einen Ruf feines Preises und Lobes. Sogleich fieht man hier die Gewalt bes Sinnlichen in ber Poefie, und bie Einwirkung ber beffern alten Dichtungsquellen, bes Borag, an beffen Dben fich fogar monchische Romponiften versuchten. Bas von biefer Art auch spat (3. B. bei Gellert) in bas evangelische Lied einging, ift immer bas, mas am behaglichsten auffällt. Schwerlich hat man schonere Gefange als bie lateinischen auf Baffernoth und Baffermangel gemachten (bas squalent arva soli pulvere multo, und obduxere polum nubila coeli), schwerlich schonere als bie bas jungfte Gericht beschreis ben (bie berühmten hymnen apparebit repentina und dies irae etc.) und Naturfzenen malen; und bie Morgen =, Abend = und Fruhlings= lieder find fast überall, von ben lateinischen an bis auf Claudius und Bog, auch wo fie nicht fur ben kirchlichen Gebrauch taugen, die anziehenbsten. Eine andere Gattung (wie bas quem terra, pontus, aethera, und das Paulinische gloriam in excelsis Deo) gibt anspruchlos, ohne bie Bilberüberladung ber alten minnefangerlichen hymnen, bie Gebeimniffe ber driftlichen Mythologie, und auch bergleichen ging nur im Unfang, und sparlich, in bas protestantische Lied über. In allen biesen lateinischen Sachen hat bie Musik ganz andern Raum, als in ben Reflerionen und Betrachtungen ber evangelischen Lieberbichter. Ich stehe baber nicht an, biese altern Hymnen poetisch und musikalisch über unsere deutschen zu setzen, nicht allgemein, aber die besten bort über bie besten bier.

Mitten unter ben lateinischen Hymnen bes Mittelalters lassen sich schon sehr frühe vereinzelte Spuren auch vulgarer geistlicher Gestänge entbeden. In Deutschland läßt sich das kirchliche Lied bis in die Zeiten hinauf leiten, wo die Benedictiner sich im wahren Bolksinteresse mit Gebet, Predigt, Gesang und erbaulicher Dichtung in der Bolkssprache beschäftigten, wo Notker und Otfried schrieben. Trogallen Ansechtungen aus der Kirche hörte bei uns das geistliche Gelesgenheitslied wohl nie auf. Es ist sehr charakteristisch, daß die Besrichterstatter von des heiligen Bernhard's deutscher Reise in den Jahren 1146—47. ausdrücklich bemerken, daß bei jedem einzelnen

<sup>5)</sup> Bergl. F. Bolf über bie lais p. 112 ff.

Bunder, welches der Heilige in Koln verrichtet habe, bas Bolf in seiner Sprache Lobgesange angestimmt habe ); und fie bedauern, baß, als fie bas beutsche Gebiet verließen, bas Chrift uns genabe und der Jubelruf aufhörte, indem das Bolt romanischer Sprache nicht nach ber Art ber Deutschen eigene Lieber hatte, womit es bei jebem einzelnen Bunder Gott Dank fagte. Geiftliche Gefange bei ben beilis gen Gebrauchen bes Boltes, bei boben Festtagen, bei Ballfahrten und Umgangen und bei Schlachten, laffen fich als im Stillen bauernb annehmen, ja nachweisen, selbst in ben Beiten, wo bie kunftelnbe Poefie ber Rittersleute ihre Mariengefange in ben Borgrund schob. So konnte Bruder Berthold in diesen Zeiten bem Bolke einen Leisen als bekannt nennen, ber noch beute in unseren Gesangbuchern gefunden wird, und indem er anführt, daß bofe Reger religiofe Lieber in ber Bolkssprache machten und fie bie Kinder an ber Strafe lehrten, kann er aufforbern, daß gute Meister sich die Merkmale ber Reperei einprägen und sie in kurze fagliche Lieder bringen mochten, um mit solchen rechtgläubigen Gefängen jenen keterischen bas Gleichgewicht zu halten. Ich bemerkte schon oben im Borbeigeben, bag auch die Erscheinung ber Flagellanten im 13. und 14. Jahrhundert bazu beitrug, bas vulgare Lied wieder lebhafter in Erinnerung zu bringen; burch fast hundert Sahre, hat man ein' Beispiel, erhielt fich ein und baffelbe Lieb biefer Beifler: was 1260 im Often war gesungen worden, finbet fich 1349 im Weften von Deutschland wieder, und die Limburger Chronif bemerkt ausdrudlich, daß damals gemachte ober eher vorge= fuchte Lieber auch nach bem Ausgang biefer Bugenben noch bei Bittfahrten im Gebrauch blieben. Diese Lieber aus dieser Beit, so wie bas berühmte Offerlied bes Konrad von Queinfurt 7) (+ 1382), tragen noch mehr ober minder, wie alle Poesien bes 14. Jahrhunderts, wie auch die wenigen mustischen Lieder von Tauler, ben Ton ber alten Eprif und nabern fich nur ftellenweise ber Ginfalt in Beise, Bort und Sinn, die bas spatere Rirchenlied seit ber Reformation über alles fette, und bie augenscheinlich aus ben lateinischen hymnen erft in bie beutschen überging. Schon am Ende des 14. Jahrhunderts beschäftigte fich ber sogenannte Monch (Johannes) von Salzburg (Prieffer

<sup>6)</sup> Diefe und die folgenden Rotigen find meift aus hoffmann's Gefch. bes b. Rirchenliebs vor Luther, einer vortrefflichen Borarbeit.

<sup>7)</sup> Ebend. p. 69.

in Freiburg, feit 1445 im Johannisklofter in Strasburg) mit Ueberfetung lateinischer Symnen 8), und im gangen 15. Jahrhundert, mo bie Uebersetungswuth so groß war, gingen gewiß ungahlige berfelben in profaische, in worttreue, in freiere Uebersetzungen über, so wie umgekehrt manches beutsche ins lateinische mag übersetzt worben fein. Die Paraphrasen, die Interlinearübersetzungen, die macaronische Sprachmengerei, bas Prunken und Spielen mit Gelehrsamkeit kommt wieber, wie es zu Willeram's Zeit ba war. Es klebte eine gewiffe Reierlichkeit an ber lateinischen Sprache, an ber Sprache ber Rirche, und je geringer bie Renntnig und bie Fahigfeit zur Behandlung ber vaterlanbischen Sprache mar, besto weniger bedachte man sich, lateinische Berse mit beutschen, beutsche Worte mit lateinischen in bemfelben Terte wechseln zu laffen und wir fanden schon viel fruber bei bem erften Berfall ber Sprache auch die erften Symptome biefer Sprachmischerei und werben fie jebesmal bei je argerem Berfall befto arger wieberkehren feben. Befanntlich fchreibt man bem ,,etwas mythischen" Peter von Dresben, einem Glaubensgenoffen von Bug (+ 1440) Lieber biefer Art zu, wie bas in dulci jubilo und puer natus in Bethlehem, allein hoffmann und auch Serpilius in feinen jufalligen Liebergebanken haben nachgewiesen, bag bies mit Unrecht geschieht. Gewiß mar es ein unglucklicher Gebanke, ben man ichon vor Morhof hatte, wenn man meinte, die Berfaffer folcher Lieber hatten bamit jum beutschen Rirchenliebe überleiten wollen; wer wurde uns bann bie feierlichen Meifterlieber mit lateinischen Broden und bie anbachtigften Grabschriften biefer Gattung erklaren? Sobald man fich aber über bas Absurde und Geschmacklose biefer Art Lieder aufklarte (und bies gefchah fogleich, ba fich bas Schlechtefte wie bas Befte nie lange auf der Spike halt), so spang man damit theils ins Parodische über, theils verließ man fie und bilbete bas beutsche ernfte Rirchenlied mehr und mehr aus, bas auch, als es unabhangig zu entstehen anfing, die Reminiscenzen an ben Inhalt und die Beisen ber lateinischen einfachen Gefange außerft wohlthatig festhielt; benn die freieren Uebersetzungen lateinischer Lieber, wie bie vom stabat mater burch Jacobus be Benedictis 3), find bas erfte Lefenswerthe, was uns hier begegnet.

<sup>8)</sup> Ebend. p. 142. Bgl. Altb. Blatter 2, 325 ff. In ber vollständigften Münchner Gf. heißt er nicht Johannes, sonbern hermann.

<sup>9)</sup> Cbenb. p. 181.

Mus welchem Wufte indeß Luther bas Kirchenlied noch herauszuar= beiten hatte, kann man fich vorftellen, wenn man an bie Marienund Paffionslieber gurudbentt, welche noch unmittelbar por ibm parallel mit ben Legenben, Lobgebichten und Figuren fo fehr verbreitet waren. Ferner mar es feit bem 15. Jahrhundert Sitte geworben, Bolksmelobien für geiftliche Gefange zu gebrauchen und neue Terte unterzulgen, ober auch blos weltliche Terte in geiftliche - man muß fagen zu parobiren. Die katholische Zeit, in ber man fich von ber beterogenen Mifchung bes Erhabenften mit bem Gemeinften, wie wir oft faben, nicht scheute, brachte biefen Unfinn auf, und febr oft find folche Bolkslieder in Marienlieder umgefett; boch bauerte es auch in ber protestantischen Beit, ja bis ins 18. Jahrhundert, bag man bie Gaffenhauer "driftlich moraliter und fittlich" veranderte; und baß man weltliche Melobien ins geiftliche verpflanzte, hatte noch mit ber Beise eines Rlageliebs in ber affatischen Banise ftatt. Fischart spottete über bas Unwesen: es bichteten unsere Prabicanten geiftliche Lieber von einer wilden Sau, und bas geiftlich mader braun Maiblein, ben geiftlichen Relbinger und bergleichen. Indeffen muß man gefteben, baff nicht alle folche Contrafacten : Lieber im schlimmen Sinne Paro= bien find 10); und überhaupt hatte biefe Sitte bas Gute, bag ber bergliche und lebenvolle Zon des Bolkbliedes in den geiftlichen Gefang überging und ben 3mang ber überfetten Lieder sowohl wie bie Reminiscenzen an ben alten Minnegesang verbrangte.

Luther fühlte sehr balb, als er sich der Reformation der Messe annahm und den lateinischen Ritus und Gesang mit deutschem Besgängniß und Liede beseitigen wollte, wie weit die ersten Versuche, die er selbst und Andere in der Hymnendichtung machten, hinter den lateinischen Gedichten der Katholischen, ja selbst hinter dem seinen, weltlichen, deutschen Volksgesang zurücklieden. Dem bescheidenen Manne thaten seine Lieder und der heilige Geist darin nicht Genüge, während so viele Stümper nach ihm mit dem heiligen Geiste die Gezringsügigkeit ihrer Producte für entschuldigt hielten. Er beneidete ordentlich die katholische Kirche um ihren Gesang, er lobte den Prudentius hoch und wünschte, seine Lieder möchten auf der Schule

<sup>10)</sup> Man sehe nur die Lieber der Pfullinger handschrift in Stuttg. und die des heinrich von Laufenberg, die wir früher im Borbeigehen erwähnten, ges bruckt bei R. F. Ph. Wackernagel, das deutsche Kirchenlied von Luther bis Maurer. 1841. p. 614 ff. 624 ff.

gelesen werden, er übersette einige diefer lateinischen Gefange, diefer "Beugniffe von frommen Chriften, die vor uns gewesen in ber großen Finsterniß ber alten Lehre." Er fah fich nach beutschen Poeten um, bie zu bem Material fur eine beutsche Messe helfen konnten; er empfand, bag er allein biefem Werke nicht gewachsen fei, weil es "Musit und einen befondern Geift" erfordere. Die deutschen Uebersetzungen lateinischer hymnen ließ er gelten, boch lauteten fie ihm nicht artig noch rechtschaffen. Und es ift auch mahr, felbst feine eige= nen Uebersetzungen und Lieber lauteten wohl rechtschaffen aber nicht gerabe artig. Erft nach und nach feste fich ein beutscher Lieberton feft, ber aus "rechter Muttersprache und Stimme" fam, mahrenb bie ersten Versuche allzuabhängig waren von den Psalmen und lateinischen Liebern. Als biese Sprache fich bei Dach und Gerhard feftfette, mar aber ichon ber engere Berband zwischen Tert und Mufit geloft, ber bagegen noch bei guther bestand. Sier liegt ber große Borzug ber Gefange, Die von Luther und feinen nachsten Nachfolgern gemacht wurden 11), gegen alle spatern. Sie find musikalischer, auch wo die Composition nicht von bem Verfasser herrührt, und meistens bichtete und componirte einer und berfelbe. Wenn auch Luther feinen Walther und Rupf zur musikalischen Abrundung brauchte, so gab er ihnen doch die Melodieen zu feinen Liedern felbft in die Sand, fo wie Bandel fpater wohl felbft feinen eigenen Poeten machte; und es ift bekannt genug, wie tief gewurzelt Luther's Begeisterung fur Musik war, und in wie naber Bermandtschaft mit seiner heitern, erhebenden Krommigkeit. So wie Luther, so componirten die Spengler, Speratus, Chyomusus, Michael Beiß, Decius, Polyander, hermann, Bone, Bans Sache, Beermann, Altenburg und viele Anbere ihre Lieber fammtlich ober theilweife felbst 12); ber Musiker Joh. Dilger in Coburg und ber Pfarrer Trautschel in Thurnau (1643) meinten noch, daß ber heilige Beift jebem, bem er ein neues Liedlein befchere, auch eine neue Melobie vergonnen werde; und bieser Unsicht war auch ber bekannte Albert, ber Freund von Dach. Die Compositionen Luther's haben fich jum Theile langer erhalten, als feine Lieberterte, bie übrigens ihrer gebrungenen Rulle und einfachen Großheit nach,

<sup>11)</sup> Diefe Gruppe ift nun in ber genannten Sammlung von Backernagel febr fchon zu überfeben.

<sup>12)</sup> Bergl. Baufer, Gefch. bes evangel. Rirchengefanges. 1834. §. 91.

III. 28b. 3. Aufl.

alle Vortheile des Volksliedes der Melodie entgegen bringen. Daher unterschied ein Musiker, I. G. Schott, der 1603 Luther's und Ansberer Lieder musikalisch sammelte 18), jene von allen Andern darin, daß sie so lieblich in den Contrapunkt sielen, sich ohne einige Muhe und Schwerheit zur Composition schiekten, woher zu schließen, Luther musse auch ein poeticus musicus gewesen sein. Die patriarchalische Einfalt, die Händel für seinen Messadtert suchte, sindet sich in Luther's allerdings oft sprachlich rauhen Liedern, die sich gerne anlehenen an jene oft zugleich facten=, gehalt=, gemuth= und lehrreichen. Schlagsätze der Bibel, deren ganze Külle und Umfang erst durch die Musikbegleitung ausgeht, uns Protestanten erst durch Händel und Bach erschlossen ist.

Luther's Lieber hatten einen Beifall, ben man ihrem eigenen Werthe nicht allein, ben man ber gangen Wirksamkeit bes Namens überhaupt juschreiben muß. Er umfaßte bie ganze physische und geis stige Natur bes Bolkes und ber Beit, und fo wie er, einer personifi= cirten Idee gleich, Die damaligen Beftrebungen und Reigungen gefammt barftellt, fo folgten auch bie nachsten Beiten und Geschlechter ihrem deutschen Propheten und britten Elias, wie ihn Selmbold nennt, in allen Beziehungen. Er hatte noch eigensinnigere Dogmen aufstellen burfen, man hatte sie mit ihm vertheibigt; er war ber Gebieter ber beutschen gurften, und fie gehorchten ihm ehrfurchtsvoll, wie ihrem Drakel; er glaubte bie Perfonlichkeit bes Teufels, und man bilbete biefe Borftellung besto gefliffentlicher aus; er erließ Pasquille, und bies marb ein eigner Literaturzweig; er fcbrieb Kabeln, man ahmte es nach; er tolerirte bas Schauspiel, und man bilbete es zum Schulgebrauche aus; fo anderte er auch die Liturgie und ichrieb geiftliche Lieber in beutscher Sprache, und gab bamit bas Signal gu einer großen Revolution felbft in ber Dichtung, wie er fie im Gebiete ber Sprache gegeben hatte. Bas ihm bie beutsche Sprache in ihrer neueren Periode bankt, braucht hier nicht erft gefagt zu werben. Es war fo recht aus ber Natur unserer neueren Entwickelung, bag wir in Deutschland keiner Stadt, keiner Gegend die Ehre gonnten, einen herrschenden Dialekt aufzustellen und die Sprache zu bestimmen, sonbern bem Manne, ber mehr wie jeder andere in biefer volksmäßigen Beit ber Bolksliebling mar, ber mehr wie jeder andere ben berglichen,

<sup>13)</sup> Schott, Pfalm und Gefangbuch. Frantf. 1603.

graben, berben, fraftigen, gefunden Ausbrud und Son bes Bolfes traf; fein akademisches Lerikon follte ber Ranon ber Sprache werben, fondern bas Buch, an bem fich bie neuere Menschheit schult und aufbildet, und bas in Deutschland burch Luther ein Bolfebuch geworden ift, wie nirgends sonft. "Luthers Sprache" fagt Grimm ,,muß ihrer ebeln , faft munderbaren Reinheit , auch ihres gewaltigen Ginfluffes halber, für Kern und Grundlage der neuhochdeutschen Sprachniederfetung gehalten werden, wovon bis auf ben heutigen Tag nur fehr unbedeutend, meiftens jum Schaben ber Rraft und bes Musbruckes abgewichen worden ift. Man barf bas Neuhochbeutsche in ber That als ben protestantischen Dialett bezeichnen, beffen freiheitathmenbe Natur langst ichon, ihnen unbewußt, Dichter und Schriftsteller bes katholischen Glaubens übermaltigte. Unfere Sprache ift nach bem unaufhaltbaren Laufe aller Dinge in Lautverhaltniffen und Formen gefunken, mas aber ihren Geift und Leib genahrt, verjungt, mas enblich Bluthen einer neuen Poefie getrieben hat, verbanten wir Reinem Dag man nun Luthern felbst in bem Reiche ber mehr als Luthern." schonen Literatur ein Berdienst zuschreiben konne, bas feiner Ginwirkung auf Religion, Sprache und Politik irgend gleich kame, scheint weniger thunlich, und scheint uns zur Zeit noch um fo weniger glaub= lich, als man uns in ber Beit unferer romantischen Dichtung allzusehr an ben Vorwurf gewöhnt hat, daß die Reformation unsere Runft Berftort habe. Luther bilbet ben großen Wendepunkt, bei bem fich ber Sit ber beutschen Literatur vom Guben in ben nun protestantischen Morden dreht, und feit welchem fie beinah Alleinbefit ber Evangeli= fchen wird. Es ift nicht ber Rebe werth, was feitbem bie Ratholiken für bie beutsche Bilbung gethan haben, und wer bie negative und hemmende Gewalt ber schlechten Erziehung und Lehre leugnet, ber hat wohl nie bedacht, wie furchtbar sich hier das Zuruckbleiben hinter ben bamaligen forbernden Zeitibeen an ber Nachkommenschaft von Sahrhunderten rachte. Run fahen wir aber ichon vor Luther, wie im Suben in ber poetischen Literatur Alles gerfiel; wir faben auch, mas wir immer mehr feben werden, daß ber beutsche Norden nicht eigents liche poetische Anlage hat. Statt ber beutschen Kunft Berberber zu fein, wie man ihn wohl beschuldigte 14), ward Luther wahrhaft ber

<sup>14)</sup> Er felbst begegnet biesem Borwurf in ber Borrebe gu bem Baltherschen Gesangbuchlein (Wittenb. 1515) mit ben Worten: "Ich bin nicht ber 2\*

Dichtung baburch, bag er biefe religibfe Gattung eroffnete, fur bie ber religionsfinnige Norben Anlage genug mitbrachte, die in Thuringen. Sachsen, Schlesien, Preugen und im gangen Norden ihre gablreichen Bearbeiter gefunden hat. Unter ben Lieberdichtern, aus benen Rambach in ben 4 erften Banden Proben mittheilt, find 98 Meigner und Thuringer gegen 16 Schwaben, 49 Schlefier gegen 5 Deftreicher, 48 Niedersachsen gegen 2 Schweizer, 23 Preugen gegen 1 Baier. Luther erschutterte bas weltliche Bolkslieb, bas bem Guben geborte, und fette bas geiftliche Bolkslied bes Norbens bagegen. Dies mar fur die Dichtkunft freilich fein unmittelbarer Bortheil, aber ein besto größerer für die Folgezeit. Die weltliche Literatur war ohnehin auf dem Bege, fich felbst zu zerftoren, dies werden wir weiterhin leicht an bem feben, mas an bem letten Beerbe ber fublichen Literatur m 17. Jahrhunderte geschah, namlich in Rurnberg. Diese füdliche Literatur war immer (felbst gang spat noch Wieland und Jean Paul) abhangig von der auslandischen; allein die italienisch = deutsche Schaferpoefie bes 17. Sahrhunderts zeigte, bag fie felbst zum Nachahmen bie Kraft verloren hatte. Sollte eine eigenthumliche beutsche Kunft= Literatur werben, fo mußten bie in ber Geschichte noch ungebrauch= teren Krafte bes Nordens erregt werden. Dies forderte große Theilnahme bes Bolfes vor Allem. Die Nordbeutschen aber hatten bisher an der Bolfspoefie wenig Antheil genommen : jest erhielten fie den 3weig, ber fie bafur anregte und fesselte. Luther half hauptsachlich burch biefe Bendung, die beutsche Dichtkunft volkothumlich ju erhalten, als fie überall sonft auf bem Bege war, gefünstelt zu werben. Bir haben oben angeführt, daß bas Epos in Deutschland gang verfank, ba in Italien Arioft ihm ben hochsten Runftwerth gab: im Rirchengefang bilbeten fich aber neue Elemente, aus benen ein neues Epos in England und Deutschland hervortrat, wenn zwar erft nach 1-2 Jahrhunderten. Wir hatten bamals in Deutschland bie großen Maler Durer und Solbein u. U.; hatten fie fich entfremden, in Stalien niederlaffen burfen, fo hatten fie neben Raphael und Buonarotti bie Welt entzudt, allein sie zogen es vor, bem Bolksgeschmade ihrer

Meinung, daß burchs Evangelium alle Künfte zu Boben geschlagen werben und vergehen, wie etliche Abergeistliche vorgeben, sondern ich wollte alle Künfte, sonderlich die Musica, gern sehen im Dienste deß, der sie gegeben und geschaffen hat."

Landsleute zu dienen; und machten neben wenigen großen Gemalbewerken unzählige Holzschnitte für die Masse. So war es mit der Musik. Genau wie Ariost in der Poesse als ein gewaltiger Regenerator auftrat, so hier Palästrina. Er gab der verfallenen katholischen Messe den höchsten Kunstschwung, gleichsam auf Besehl von oben, während die armen deutschen Cantoren den Choral ausdildeten, Hand in Hand mit dem Bolke und seinem gemeinsten Bedürsnisse, bis erst, etwas vor Klopstock, unser Handel erschien. Durch diese eigenthumliche und dauernde Volksthümlichkeit unseres ganzen geistigen Treibens, kam es nachher, daß ein Bolksantheil an der Kunstpoesse eines Göthe in Deutschland Statt haben konnte, wie ihn in neuerer Zeit nur die Staliener an ihren großen Dichtern gehabt haben.

Das geiftliche Lieb war in feinem Entstehen, wie schon bie ersten geiftlichen Poefien bes Otfried, gegen bas unzuchtige, weltliche Bolkslied gerichtet : es mußte nothwendig wieder Bolfslied, Gemeingut aller Stande werden, wenn es jenes verdrangen follte. Luther felbft fagte, er wolle, daß badurch die Jugend ber Buhllieder und fleisch= lichen Gefange los wurde, und an berfelben Statt etwas Beilfames lerne, und ihr alfo bas Gute mit Lust einginge, wie ihr gebühre. Diefen 3wed hatte ichon ein Beinrich Anoblochzer in einer Sammlung beutscher Hymnen von 1494; nach Luther varifrten spatere Liederdichter und Sammler biefe Opposition gegen bas Bolkslied unzähligemal. Ich table, sagte Mathefius, bie alten Meiftergefange und Bergreihen nicht, benn ich hab viel alter schoner Gebichte gefehen, barin man gute und chriftliche Leute fpuret, als bas vom Pelican, von der Muble u. a. Aber mas lehret oder men troftet der alte Silbebrand und Riefe Sigenot? Aehnlich flagt bes Mathesius Echo, Nicolaus hermann, über bie unzuchtigen, weltlichen Lieber; und wieder biefes hermanns Nachahmerin und Berehrerin, Magbalene Beymair, Die ihre Sonntagsepisteln gegen ben gotteslafterlichen Unzuchtsteufel richtet, ber fich allein mit Buhlliebern schleppt. tragt fich bies immer von einer Borrebe zu ber andern weiter, gerabe wie die Bibelftellen, in welchen bas Pfalm = und Liedersingen unter Juben und Chriften empfohlen war. Es follte nicht allein fur bie Rirche in biefen Liebern geforgt werben, fondern auch fur jeben andern Bedarf. In dem Gefangbuche ber Catharina Bell heißt es in ber Borrebe, es mochten bie, bie bisher ihr Kind und Gefind hatten wufte und ichandliche Lieber an ben Reihentanzen fingen laffen, fie

nun gottliche Lieder fingen lehren. Der Sandwerksgesell über feiner Arbeit, die Dienstmagt über ihrem Schuffelwaschen, ber Ader = und Rebmann auf seinem Felbe, die Mutter über dem weinenden Rind in ber Wiege foll folden Cob-, Gebet- und Lehrgefang brauchen. 15) Ein Pfarrer, Bolf Buttner, in Bolfferstadt, richtete einen gereimten, fleinen Ratechismus ju fur die Bandersleute auf ber Strafe und bie Bandwerksgesellen auf ber Werkstatt, ber 1572 eine wiederholte Musgabe erlebte. Philipps von Winnenberg, ber auch bie Pfalmen überfette, gab 1586 driftliche Reuterlieder heraus. Go mar gerade bie erfte Beit nach guther am fruchtbarften an Fest-, Abend- und Morgenandachten, an Tischsegen und bergleichen Gelegenheitsliebern, bie bie Religion vor allen andern ins Saus trugen und in die Gemuther, und verhinderten, daß sie nicht eine Angelegenheit ber Geremonien ward, nicht Erfullung gleichsam einer rechtlichen Berpflichtung gegen Gott, sondern eine innere Seelenangelegenheit. Auf ben Martten wurden die lutherischen Lieder umgetragen und gesungen, und Bolks= fanger gewannen bamit ber neuen Lehre Freunde und Unhanger. Gemahnt von bem Spruche bes Paulus: "Lehret und vermahnet euch felbst mit Pfalmen und Lobgefangen und geiftlichen, lieblichen Liebern, und finget bem herrn in eurem Bergen," hatte Luther feine wenigen Lieber zum guten Anfang mitgetheilt und um Ursache zu geben ben Unbern, bie es beffer vermochten als er, in bem 3wede, bas heilige Evangelium, bas wieder aufgegangen war, zu treiben und in Schwang zu bringen, bamit wir uns ruhmen konnten, bag Chris ftus unfer Gefang fei, und nichts wiffen follten zu fingen noch zu fagen, als Jesum Chriftum unsern Seiland. Das ganze Bolk follte baber auch an bem Gesange in ber Rirche Theil nehmen. langte nach vielen beutschen Gefangen fur bas Bolt in ber Meffe, benn er zweifelte nicht, bag bie Gefange, bie bamals ber Chor allein zu fingen pflegte, ober zu antworten auf bes Geiftlichen Segen, ebe= mals die ganze Rirche gefungen habe. 16) Ehe er diese liturgischen Abanderungen machte, ließ er es im Bolte fo lange gahren, bis er fagen konnte, es werbe allenthalben barauf gebrungen; benn auch in ber Einführung ber beutschen Sprache in ber Rirche ging er nur

<sup>15)</sup> Aus Rieberer's Rachrichten jur Rirchen=, Gelehrten= und Buchergefc. III. p. 96.

<sup>16)</sup> Opp. t. X. Waldy. p. 2771.

auf bas ein, was ichon vor ihm im Berte mar. Er ließ babei alles nach feiner gewohnten Mäßigung von Billführ, bie ihm fo frei fand, feinen Bang felbst geben, gab bie Unordnung bes Gottesbienftes ben Gemeinden anheim, wollte aus ber Freiheit feinen 3mang machen. Gleichgultig gegen die Form, begeisterte er nur die Gemuther, mar nicht auf unverfohnlichen Bruch mit bem Gegner aus, fonbern nur auf Bermittlung und Befferung. Er ließ baber bas Latein und bas Deutsche gern eine Beile zusammenlaufen, benn ihm ahnete von ber ploblichen Entfrembung nichts Gutes, ibn fcbredte bas Beispiel ber Bohmen, die ihren Glauben in ihrer eigenen Sprache fo gefangen hatten, daß fie mit Niemandem verftanblich und beutlich reben konnten, ber nicht ihre Sprache gelernt. So also ward in Behandlung, Gegenftand, Gebrauch, Ginfuhrung bes beutschen Rirchenliebes Alles volksmäßig betrieben. Auch in ber Verfertigung eben fo. Es fehlte Luthern an beutschen Poeten und Muficis, beren Lieber murbig maren, in ber Kirche gefungen zu werben. Er forberte baber feine Spalatin und Doly, und wer noch reich und zierlich an Worten fchien, auf, Pfalmen zu bearbeiten und schlug bazu einzelne vor. Mit Driainalliebern ging es anfangs fo fcnell nicht; bas vollständigfte Gefangbuch, bas zu Luther's Beit gebruckt marb, enthalt nur 143 Lieber; boch aber murbe ber Pfalter mehrmals versificirt noch bei seinem Leben. Die gegebene liturgische Freiheit bewirkte aber balb, bag jeber reformirende Beiftliche auch einzelne Lieber machte, Die er bei feiner Gemeinde einführte, und Georg Wigel konnte baher lafternd fagen, 17) es sei im halben Germanien schier tein Pfarrer ober Schufter in ben Dorfern fo untuchtig, ber ihm nicht felbft ein Liedlein ober awei bei ber Beche mache, bas er bann mit feinen Bauern gur Rirche finge; und balb hat Luther ichon über ungeschickte Ropfe zu klagen, die ihren Maufemift unter ben Pfeffer mengten. Wirklich bichteten alsbalb nicht blos Geiftliche, fondern auch Golbaten, Sandwerker, Juriften, Regenten und Leute aller Stande, und auch barin ward bas Rirchenlieb bem Bolksliede ahnlich, daß es ohne den Namen des Berfassers um= ging, weil, wie guther fagte, Gottes Name barin allein gepriefen und unser Name nicht barin gesucht werben follte. Bas vielleicht im erften Anfange noch an Maffe fehlte, bas erfette ber große Gifer im Druden und Verbreiten bes Vorhandenen. Dies war von außerordentlicher

<sup>17)</sup> Rambach, Anthol. II. p. 3.

### 24 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

Rolge, benn nicht allein lernten viele taufend Menschen, wie Cornelius Beder fagt, die Glaubensartifel ber rechten Lehre aus Diefen Liebern richtig, fonbern fie maren besonders darum fo tief eingreifend, weil man ihnen nicht fo, wie ben anbern Schriften Luther's ben Beg verhauen konnte, ba fie in Briefen und im Gedachtniß weiter gingen. 18) Go brangen gerabe Luthers Lieber im Besonbern, in Rirche und Schule zugleich, wurden in Saus und Werkstatt, auf Markten, Gaffen und Kelbern gefungen, ja fie brangen in ben katholischen und reformirten Gottesbienft ein, und Ratholifen felbst gestanden ihre große Wirksamkeit ein. 19) Es war aber auch gerade in Luther's Liedern jene heitere Zuversichtlichkeit, und jene Kraft bes Bertrauens, bie ibn überhaupt so herrlich macht; und wenn wir auch die Barme, mit ber bamals ein Spangenberg ober heute ein Gebauer 20) diefe Lieber beurtheilen, nicht theilen wollen, fo konnen wir boch begreifen, wie schnell fie bem Bolfe seine weltlichen Lieber erfetten, benn fie maren aus bem froben, fraftigen Geifte gefungen, ber bem Bolte mohl thut; fie waren gegen ben alten, unfrohlichen Gott ber Juben gerichtet, aus bem Glauben, daß uns Gott wieder frohlich gemacht burch ben Glauben an ben Erlofer = Sohn; und fie follten bem Beulen, Trauer und Leib, bas ber Papft in aller Belt angerichtet, Ubbruch und Schaben thun. Selbst bei Begrabniffen sollten nicht mehr bie Greuel vom Fegefeuer und bergleichen gefungen werden, fondern troftliche Lieber von Auferstehung und Bergebung ber Gunden. Eben fo betrachtete auch Erasmus Alberus ben beutschen Rirchengesang; er gurnte ben Rarlftabtern, Die fo gar voll Beiftes feien, bag fie feinen beutschen Gefang in ihren Rirchen bulben wollten, welches alles baher fam, baß ihr Gott ein Gott ber Traurigkeit und sauersehender Monch fei, bem sie mit Berachtung ber eblen Gabe Gottes hofirten. So stellte

<sup>18)</sup> In einem Liebe von Blaurer heißt es:

Obgleich miswan die tyrannen
's Gotswort murdint wider bannen,
die predig und die bibel weren,
so magstu dich diss vorrats neren,
und was du gesamlet hast mit truwen
wie ein reins Thierle widertuwen.

<sup>19)</sup> Rambach, über Luther's Berbienfte ac. p. 166. Rote.

<sup>20)</sup> Sener in ber Borrebe ju feiner Cithara Lutheri ; biefer in bem beutschen Dichtersaale und in Luther und feinen Beitgenoffen 2c.

sich ber lutherische Kirchengesang in die richtige Mitte zwischen dem bamaligen frivolen der katholischen Kirche, und dem stationaren der reformirten, die den Verstand und die Predigt mehr im Auge hatte. Doch hielt dies nicht aus. Es kam im 17. Jahrhunderte eine Zeit, wo man von diesem frohlichen Gesange wieder ganz zu einem finsteren rückkehrte, der eine Menge Symptome der alten katholischen, geiste lichen Poesse trägt.

Da auch bas Bufallige und Unbebachte, mas guther je that, als ein Beispiel und Mufter wirkte, so war es naturlich, bag bie erfte Energie und Burbe seines Liebes nicht lange anhalten konnte. Die Art und Beise, wie er aus eigner Lage und aus bem Beburfniffe ber Beit Lieber fang, ober Pfalmen accommobirte, befolgten nur feine nachsten Freunde und Nacheiferer; balb wurden bie Psalmen nicht mehr bearbeitet, sondern überfett, balb ohne Wahl überfett und professionsmäßig hingereimt. Dag er auch bas Baterunser, bie gehn Ge= bote und ben Glauben in Reime brachte, gab nachher jedem durftigen Ropfe ben Muth, fich an Bibelftellen, an Evangelien und Spifteln ju versuchen. Daß er lateinische Hymnen übertrug, war fur ben Augenblick vortrefflich, spater aber bahnte es ben finnbilbernden Poeten ben Weg zu manchen Rirchenvätern und ihren Vorstellungen jurud, bie guther nicht gebilligt haben murbe. Im Unfang fteben um Luther zunachst herum nur folche Manner, Die, wie er felbst 21), nur einzelne Lieder fangen, angeregt von befonderem Erieb oder befonderer Gelegenheit. Ihre Lieber find baber am weniasten allgemein ; bie bestimmten Unlaffe geben ihnen Lebendigkeit, und ich mare weit entfernt, mit herber zu bedauern, daß unter Luther's Liedern einige individuelle und zeitgemaße sich finden, unter die ja auch ,, Gine feste Burg" gehort. Solche perfonliche Lieber waren die von Johann Friedrich von Sachsen und bem Landgrafen von heffen in ihren Be-

<sup>21)</sup> Das Bücklein "Etlich chriftlich Liber, Cobgesang und Psalm, bem raisnen Wort Gottes gemeß u. s. w." Wittenberg 1524. enthält 8 Lieber, worunter 4 von Luther. Diese Sammlung ist aber nicht von Luther selbst veranstaltet, wovon Rieberer und Rambach übereinstimmend überzeugt sind. Es ist dies das sogenannte erste Dlearische Gesangbücklein, weil es Olearius 1717 unter dem Titel Judistrende Lieber freude wiesder hat drucken lassen. 1525 erschien dann unter Luther's Antheil das Gesangbuch, bessen Lieber von dem Capellmeister Walther vierstimmig gesett sind, bessen erste Ausgade aber noch nicht wieder gesunden ist.

fangenschaften gemachten, und sie find gewiß mit die schönften, wenn fie auch freilich nicht zum firchlichen Gebrauche waren, ben man zum Mafftab fur die Auswahl in Sammlungen, aber nicht fur bie Beurtheilung bes Berthes ber Lieber machen barf. Bei biefer Gelegenheit bemerke ich fogleich, bag was von bergleichen einzelnen Liedern im Befonbern, im Allgemeinen gleichfalls gilt. Die alten Lieber bes 16. und 17. Jahrhunderts in ihrem gangen Umfange find ichon barum innerlicher und beffer, als bie neuern, weil fie Belegenheitslieber finb, infofern fie in Zeiten allgemeiner Noth gemacht wurden. Das Mufterbuch des driftlichen Gefanges war bem Sanger David in ben Tagen bes Sammers vom beiligen Geifte eingegeben, und fo wie Euthern einzelne Pfalmen erft in analogen Stimmungen gang aufgingen, fo verftanden auch jene Zeiten, wo ber Protestantismus eine Schule ber Trubfal durchmachen mußte, Diefe Poefie ber Ermuthigung, ber Furcht und Soffnung, bes Troftes und ber Trauer, viel beffer als bie spateren. Die Evangelischen gur Beit bes Interims und im breißig= jahrigen Kriege maren in einer ahnlichen Bedrangniß, wie die ersten Christen, und baber maren ihre Lieber meistentheils Rinder ber Noth. Eine lange Reibe von Lieberdichtern ließe fich nennen, die in David's Lage fich fanden, als fie bichteten. Burfard Balbis schrieb feinen beutschen Psalter zum Theil in schwerem Gefangniß und bem Rachen bes Tobes, wie er fagt, ba er fast brittehalb Jahre verhaftet und mit Tortur gequalt mar, und bebicirte ihn seinen beiden Brudern, bie eine gefahrliche, über 200 Meilen weite Reise zu feiner Befreiung gemacht. Lobmaffer überfette feine Pfalmen in Peftzeiten; Spangenberg bie seinigen in "feinem Elende, und weil ihm bas liebe Rreug in seinen schweren Verfolgungen (als Flacianer) ben heiligen Pfalter nicht allein recht gefalben und wohlschmedend, fondern auch gang und gar zu eigen gemacht, fo bag er feine eigne Roth, Elend und Anliegen nicht eigentlicher hatte beschreiben, noch mit artigern und beffern Worten vor Gott klageweise bringen, noch mas seine Bitte und Begehr formlicher anzeigen konnen, als er es bereits von David gethan fand." Erautschel sagte geradezu, Psalmen zu verstehen und zu machen, verlangt ein Davibisches, geangstetes, in Nothen gepregtes Berg, und fragte: wer will boch wiffen, mas in bem Pfalmen fei, bas Bette bie gange Nacht fcwemmen und bergleichen, ber nicht mit David selbst in ber Brühe gelegen? Rrieg, Berfolgung Berbannung find bie Quellen so vieler geiftlicher Lieber bes 17. Sahr= hunderts. Seines Amtes entfett und verwiesen bichtete Gerhard seine Lieber, auf ber Flucht jenes "Ift Gott fur mich" und "Befieht bu beine Bege." Ungahligemale geben bie Borreben folche und ahnliche Unlaffe ber Entstehung an. Daber nun, bag bamale nicht Runftfertigfeit und Sandwerk, fondern große Beranlaffungen und Gelegenbeiten zum Dichten anregten, tommt es, bag bie meiften einzelnen Lieber ber nachsten Zeitgenoffen Luther's, ber Speratus, Juftus Jonas, Spengler, Nicolaus Decius, Abam Reugner, Paul Eber, Bolf: gang Capito, Ambrofius Blaurer u. A. in einem fo beftimmten Berbaltniß zu ihrer Zeit gesehen werben. Sie alle breben fich um bas große Werk ihrer Erlofung, bas nun in bem Glauben ber Menschen burch bie neue Lehre troftend gefestigt werden follte; sie reben viel von Gnade und Berken, befingen die Menschwerdung Chrifti, scharfen bie Erinnerung an feine Wohlthaten und an bie troffliche Berheiffung ein, die er uns gegeben bat, fie verhandeln bas evangelische Thema, bas in Reufiner's (1471-1503) Symbolum liegt. 22) Dies haben fie auch mit ben Liebern von Michael Beiß (+ c. 1540) gemein, ber bie huffitischen Gefange überfette und 1531 ju Jungbungel herausgab, einige Lieber auch felbst machte, bie in bie lutherifchen Gefangbucher vielfach übergingen. Auch sie sind gleichsam mythologischer, weil fie ihre Lehren vielfach an die Erscheinung Chrifti und beffen Perfonlich= feit anknupfen; fie theilen ben allgemeinen 3wed, ben Ernft jum Berrn wieder herzustellen und vom Weltfinn abzurufen. Sie fteben in ber Mitte zwischen ben lateinisch = fatholischen Gefangen und ben beutsch-lutherischen, nicht allein, weil fie theilweise aus ben lateinischen übersett, und auch, wo sie ganz original find, an diefe erinnern, sonbern auch barum, weil sie noch ftets in ber Gesammtheit, allgemein, fatholisch reben, ber einzelne Dichter nicht Namens seiner eigenen Erfindung, sondern als Bertreter ber Gemeinde barin auftritt, worin die evangelischen Lieder, die auch ihrerseits, wie die ganze Lehre thut, bas Individuum frei geben, ben katholischen entgegen stehen. Gang richtig charafterifirt baber Rambach biefe alteste Periode bes Kirchen= liebes, wenn er fagt: 23) "Im Bergleich mit ben alteren lateinischen Liebern mochte ich seinen Charafter ben bes Subjectiven nennen, bem-

<sup>22)</sup> Bas lebet, bas stirbt burch Abam's Roth, Was stirbet, bas lebt burch Christi Tob.

<sup>23)</sup> Anthol. I, p. 12.

gemäß bie Lehre ober Thatsache, bie ben Inhalt bes Liebes macht, nicht sowohl an fich bargeftellt, als vielmehr bas burch fie erregte Befubl, ber burch bas Nachdenken über fie bewirkte Buftand bes Gemus thes ausgebrudt wird, fo bag fie folglich überall in ihrem Berhaltniß jum Menschen, ju feinem Thun und Leiben, feinen Pflichten und Soffnungen, als Motiv ber Befferung und Quelle ber Erheiterung hervortritt." Diese Lieber ferner find von großerer Geläufigkeit, als viele andere ber Beit, bankbarer fur die musikalische Begleitung, wie benn die bohmischen Bruber ihrer Musik und ihres Gifers fur ben Gesang wegen bekannt waren. Sie verrathen in einem gewissen Flusse und Gewandtheit ber Gebanken, bag auch fie in Zeiten größerer offent= licher Noth entstanden sind, da fie jum Theil von huß und den Laboriten noch herrühren; fie tragen ben Charafter lebenbigerer Wirkung und größeren, öffentlichen Ginflusses an fich. Auch die Lieber 24) bes Erasmus Alberus (+ 1553) erkennen sich sogleich in einem scharfen Bezuge auf die Beit ber erften heftigen Anfechtungen, die das Evangelium auszustehen hatte. Sie find von Berber an Werth ben lutherischen am nachsten gesetzt worden, und wir ftimmen bem bei, obwohl Rambach entgegen ift, und Richter 25) gar fie übereinstimmend mit seinen Namen albern nennt, indem er eine Wibrede Luther's nachahmt und babei bas Wort (alber) modern versteht und migbeutet. Sie find nicht fur bie Rirche, aber fur bie Beit geschrieben; bes Berfaffers ganger zelotischer Gifer gegen die Interimiften, Abiaphoristen und Brikeliften (Agricola's Anhang) erscheint barin, und biefer scharfe Bezug auf die Lage der Dinge macht fie, wie Luther's Lieber, hiftorisch bebeutender, als wenn sie etwa freier von Sprachharten maren. Es ift mahr, fein Born gegen ben Wiberchrift, feine frohe, ungedulbige Erwartung bes naben Gerichts ("Ihr lieben Chriften freut euch nun") und ber Beit, wo Gott mit bem Erbreich ein Enbe machen werbe, bas überdruffig fei, feine Sollenbrande zu tragen, fein ganzes polemisches, kedes Wefen verftoßt etwas gegen bas Gemand bes Rirchengesanges, aber einbringlich und fraftig ift's, und manchen Studen (wie bem übersetten magnificat und bem Pfalm "nun fieh wie fein und lieblich ift") fehlt es felbst nicht an Gewandtheit bes Bortrags. Bas ferner

<sup>24)</sup> Ich kenne beren eine ziemliche Anzahl aus einer vortrefflichen Sammlung geistlicher Psalmen. Murnb. 1607.

<sup>25)</sup> In bem biogr. Bericon alter und-neuer geiftlicher Lieberbichter.

ben Geschmack ber Seutigen beleibigen konnte, find die haufigen Anklange an bas weltliche Bolkslied, seine Ausbrucke und Beisen. Wer aber die damalige Zeit kennt, dem find diese eher lieb als anstößig.

Dies führt und auf eine andere Gattung von Liebern bes 16. Sabrhunderts, die diefer bisher erwähnten entgegen fteht. Diefe namlich gingen von Gelehrten und Theologen aus, und find, bis auf bie Alberischen, auch gang fur ben liturgischen Gebrauch berechnet und zugerichtet. Die Farbe biefer Gefange ift nur aus ben Pfalmen und ben lateinischen Liebern entlehnt. Jene andere Gattung aber zeigt zugleich einen Berband mit bem beutschen Bolkbliebe, und ift theilweise nur fur's Saus, nicht fur bie Rirche geschaffen. Wir werben aber feben, wie wenig Raum bem Bolfothumlichen gleich bier mehr gelaffen wurde, und wie bas gange Gewicht mehr auf ber Seite jener bobern Gattung ruht. 3ch halte bies fur einen großen Schaben. Es lagt fich benten, bag bei langerem Beftanbe bes weltlichen Bolksliedes fich ein eigener 3weig folcher mehr profan klingender Bauslieder von bem eigentlichen Rirchengefang hatte ausscheiben konnen, woburch fowohl bie Sausanbacht ungezwungener, als bie Rirchenanbacht feierlicher geworben mare, mahrend jest ber gange Stock unserer hymnen ju popular ift, um feierlich : firchlich ju fein, ju feierlich, um ohne 3wang und Unstrengung auf die Privatfrommigkeit zu wirken. Solche schlichtere, minder inbrunftige Lieber, wie fie in dieser Beit noch gefunden werben, verschwinden spater gang; auch jest find eigentlich nur fpurmeife die Eigenthumlichkeiten bes profanen Liebes eingegangen. Es ift vorhin erwähnt worden, bag eine Menge Parobieen von Bolksliebern erschienen; unzähligemal begegnet man ben Anfangen bekannter weltlicher Stude. Man hatte ben geiftlichen Jupiter, ben geiftlichen Kelbinger, ben geiftlichen Buchsbaum und bergleichen. Es gab ganze Sammlungen, wo man nicht allein die weltlichen Melobien ober bie Lieberanfange blos behielt, fondern auch den größern Theil bes profanen Tertes. 26) Sieruber horten wir Fischart eifern, und bie Oppofition bagegen mar allgemein bis lange ins 17. Jahrhundert. Der Pfalmüberseber Gundelwein beklagt es, daß man fo viele geiftliche



<sup>26)</sup> Gaffenhamer, Reuter= und Berglieblein, chriftl. moraliter und sittlich versanbert durch herm. heinrich Knauften. Fr. 1571. Dann Re chriftlike Gefenge unde Lebe up allerley arbt Melodien ber besten olben bubeschen Leber borch herm. Bespasium, Prediger tho Stade. 1572. S. Kinderling in Bragur 5, 2.

Terte auch wohl über Buhlerliebermelobien aus bes Balentin Sausmann u. A. Cantionibus bichte, Die in ber Kirche gefungen murben. wo benn manches Weltfind oft ben weltlichen Tert, ber ihm beffer bekannt ift, wenigstens im Bergen mit einfinge und fich unterm Schein ber Anbacht weiblich erluftige. Dennoch trifft man fo viele Reminis. cengen : ein Beweis, wie fchwer immer ber Sieg biefes machtigen geiftlichen Gegners über bas profane Lieb warb. Unfange wie: ,, Ich hilf mich Leib und fehnlich Rlag," ,, Ein Fraulein gart," 3ch hab mein Sach Gott heimgestellt,",,Ach Gott wem foll ichs klagen,",,D Welt ich muß bich laffen, ",, Berglich thut mich verlangen" (geiftl. von Chr. Knoll), "Berglich thut mich erfreuen" (geiftl. von Joh. Balther) und bergleichen ftogen so oft in ben Gesangbuchern ber erften Beit auf; einzelne fogar mehrfach. Der Anfang von Seineders 23. Pfalm 27) kehrt in einem Reihenlied von Joh. Halbmeyer wieder, fast die ganze erfte Strophe in einem anonymen Abenbreihen. Ueberhaupt entlehnen auch bie geiftlichen Lieber unter einander fo frei gange Berfe und Strophen, wie bas Volkslied that; fo kehren aus Ringwaldt's Lied: "Es ift gewißlich an ber Beit," fast bie gangen zwei ersten Strophen in einem anbern anonymen Stude wieber, und im 17. Jahrhunderte find die Lieber von David von Schweinit ein weitlaufiges Beispiel von dieser Licenz. Bon bem beliebten Liede: "Ich ftund an einem Morgen," liegt mir außer ben brei geistlichen Beranderungen bei Rambach noch eine von Jeremias Somberger auf einem fliegenben Blatte von jener meistersangerlichen Art vor, bie noch oft im Rirchenliebe wiederkehrt. 28) Wer nur jene brei bei Rambach lieft, erkennt obne Mube ben Charafter biefes volksthumlichen Liebes und feinen Unterschied von bem ftrengliturgischen. Alles ift ba weltlicher und bildlicher; ba bort ber Dichter wohl noch bas Gesprach eines Christen mit Gott: ber Chrift flagt barüber, bag er nothwendig Plage bulben muffe und Rreug, Gott weift ihn lachend gurecht, und er schreit Mord über bie Beftatigung, bag man fich's um's Gute muffe fauer werben

<sup>27)</sup> Der Maye, ber Maye, bringt uns ber Blümlein vil, ich trag ein freys Gemüthe, mein Herz ift frisch und still. Christus ber wahre Gottes Son u. f. w.

<sup>28)</sup> So findet fich noch in einem Liebe von Abam von Fulba eine Reimubers labung, die wieber an Beheim zurückerinnert: Ach hilf mich lepb und sehnlich klag von tag zu tag Solt sich Erewlich mein hert Mit schmert Besagen Ragen Der verlornen zeit u. s. w.

laffen, und ba ihm Gott zulett ben Ruden kehrt, schließt er weinend, es fei boch tein Rinderspiel, bem herrn im Rreuze auszuhalten. Bur Rirche past bas freilich fo wenig, wie ber Ton, in bem Nicolaus Bermann die Geschichte vom Lazarus erzählt: - es war einmal ein reis cher Mann, mit Sammt und Seibe angethan -, ober wie ein Abendmahlslied mit bem Anfang: - 3ch weiß mir ein Blumlein bubsch und fein, bas thut mir wohlgefallen; - allein es pagt gur Lecture und jum Saus; biefe kindlich naiven Gebichte fprechen viel inniger jum Gemuth, find viel lebendiger und anschaulicher, und beschäftigen uns zuthunlicher und traulicher, als viele ber pomphen theologischen Lieber thun konnten. Das Bilberreiche und Beltliche bieser Lieber verführte allerdings spater auf bie Abwege ber finnbilbernben Poeten, bies mare aber mohl zu vermeiben gemefen, wenn man biefen Zon bestimmter ausgebilbet hatte. Go aber findet fich fein Dichter, bei bem er nur eigentlich berrichend mare, nur spielt er bei einigen häufiger burch.

Ber ben Unterschied biefer burgerlich schlichten Lieber von ben liturgifch = theologischen will kennen lernen, bem wurde ich empfehlen, neben ben Sammlungen von Luther's Liebern und ahnlichen Gefang. buchern eine Sammlung von bem Augsburger Burger Apfelfelber von 1601 29) (2te Ausg. 1616) ju burchblattern, ober neben bie oben genannten Dichter ben Nicolaus hermann zu halten. Bieles halt fich auch hier an ben allgemeinen von Luther angegebenen Ton. Doch ift in jener Sammlung sogleich auffallend, wie in ben hier gusammengetragenen Liebern meift Salbung und Schmud fehlt, wie fie fcblicht, prunklos, einfach, hell und beutlich und burchaus praktisch find. Es find vorzugeweise Tifch=, Morgen= und Abendgebete, anspruchlos und ohne andere Burbe, als bie ehrlich fromme Gefinnung und bie Nahe= rung bes Ausbrucks an bie Bibel mittheilen fann. Solchen volksmäßigen Berfen, Strophen und Liebern, wie ich fie eben andeutete. begegnet man barin, und bem naiven, popularen, glaubig = einfal= tigen Tone, überall ; er verschmaht bie Pfalmen und giebt bafur lauter fo angewandte Stude, fromme Lieber beim Trunt, fur bie Tagegefchafte und Zeiten, fur Wanbersleute, Schwangere, Nothleibenbe, Sterbenbe; und fold ein Sterbelied flingt bann wohl ahnlich einem

<sup>29)</sup> Chriftliches Sandbuchtein burch Joh. Philipps Apfelfelbern, Burgern gu Augeburg.

profanen Abschiedeliede; solch ein Rlagelied ift bann eine Unterrebung bes Dichters mit seiner Seele, ber er es an ben Meuglein absieht, wie großes Ungemach fie leibe. Obwohl viele bekannte Terte von Luther, Beiß, Capito u. A. aufgenommen find, so find boch fehr viele unbefannt und anonym; hie und ba erscheint am Schlusse ber, ber bies Liedlein erdacht, so wie fich auch Nicolaus Hermann (ahnlich wie Sans Sachs) wohl in feinen Liebern am Musgang nennt. Bas macht uns ein Lieb, wie bas von Gellert fo fehr gepriefene - Berglich lieb hab ich bich o herr - von Martin Schelling in Nurnberg (1532 bis 1608) so werth, als eben berselbe ungefalbte, kindliche Ton, selbst bie kindlichen Spielereien, wie fie fich ebenfalls bei Bermann finden? Bas bas Lieb von Joh. Pappus aus Strasburg (1549-1610) -Ich hab mein Sach Gott heimgestellt -, als wieder bas Untheologi= sche, Menschliche, Bolksthumliche? 30) und ferner bas - Balet will ich dir fagen — von den berühmten Valerius Berberger aus Frauftadt (1562-1627) in Peftnoth gemacht, bas fo popular mit Gott verfehrt, wo am Ende ber Dichter Chrift bittet, er folle bie Seele in bas schone Bundelein berer binden, die im himmel grunen, so wolle er ihn ewig ruhmen, bag fein Berg treu fei. Belch eine treffliche Unlage ist in bem Liebe — D'Ewigkeit, o Ewigkeit — im Wunderhorn! Aber was macht es fo schon, als weil es nicht fo ftreng geiftlich ift, weil man gespannt wird, wohinaus es will, weil es erft am Ende die geiftliche Unwendung turz und voll Wirkung macht, weil es die Phantafie wedt, ehe es bas Berg anregt, weil es voll volksthumlicher Bilber ift 31), weil es fich etwas von bem biblischen Ton zur Gelbftfanbigkeit entfernt? Diese Manier nun ist bei bem ehrlichen Cantor von Joachimsthal Nicolaus Hermann (+ 1561), am herrschendsten, bei bem Bolksmann bie Bolksform 32). Er war befreundet mit Mathefius

<sup>30)</sup> hier find Stellen wie: "für ben Tob tein Kraut gewachsen ift; ber bittre Sob frift alle Menschenkind; und eine Strophe:

Beut find wir frisch, gefund und ftart, morgen tobt und liegen im Sarg, heut blühn wir wie eine Rose roth, balb krank und tobt, ift allenthalben Müh und Roth.

<sup>31)</sup> Alle biefe einzelne Stude und Andere von Paul Rober u. Sosua Stegmann, bie hierher gehörten, kann man in Rambach's Anthol. finben.

<sup>32)</sup> Genftliche Lieber, Leips. 1586. Dlearius muß aber Recht haben, wenn er berichtet (f. Begel's hymnopoeographia I, p. 414), ber erfte Theil

und Eber; ber lettere fagt, bag ihm Mathefius bei feinen Liebern gebolfen habe, was fich vielleicht nur barauf bezieht, bag er ihren Stoff aus beffen Predigten (wie a. B. ein Reinig ben Stoff feiner Lieber aus Sabermanns Gebeten) 33) hernahm, benn in ben Siftorien von ber Gundfluth berichtet Mathefius felbft in ber Borrebe, bie er bagu fcbrieb, bag viele feiner Reben von hermann fein rund und artig mit guten beutschen Worten nach Art bes alten (biblifchen) Weiftergesanges gestellt worden seien. Es fann sich aber auch auf wirkliche Bulfe bei bem Reimgeschaft beziehen, weil einzelne Lieber von Mathefius eriftis ren, die (wie das heilige Wiegenlied - D Jesu liebes Herrle mein -) bie kindliche Manier Hermanns abnlich, ober vielmehr arger und bis jum fcherg = und poffenhaften an fich tragen. Sermann wibmet feine Gefange ben Kindern 34), die Alten und Gelehrten bedurfen fie nicht, fagt er. Er halt fich an bie Saus = und Rirchenlieber, bie Rirchenge= fange will er, wie er ausbrudlich fagt, ben Belehrten und Beiffreichen befehlen. Es scheint, ihn verbroß ber Gelehrten Banterei und Gebeiß 35), bas auch in die Lieberliteratur einging : benn ich on im 16. Jahrhundert wurden einzelne Lieber (wie z. B. ein abnlich volksmäßig lautenbes von Bisftabt - Nun horet zu ihr Chriftenleut -) als irrig verbammt. Er jog fich baher in feine Schule gurud, in ber er mit Begeifterung wirkte, und er wirft in feiner Borrede zu eben jenen Siftorien einen erfreulichen Blid auf bas Glud ber bamaligen Jugend und ben Buftand ber Joachimsthaler Schule, einen erschreckenden auf die versunkenen Schulen ber Porzeit. Und wenn ihm neben feiner Jugend noch etwas am Bergen liegt, fo find es feine Bergleute in feiner Baterftabt. Beil diefe fo oft Trofts bedurfen vor andern, dieweil fie eine fo

III. Bb. 3. Aufl.

fei fcon 1559 herausgekommen, ba fie alter find als bie ,, Sonntages evangelia, Bittenb. 1562." und bie "Siftorien von ber Gunbflut" zc. Bittenb. 1563.

<sup>33)</sup> Saustirchen Cantoren v. Paschasius Reinigius (1586).

<sup>34)</sup> Am Schluffe ber Evangelien: Ihr allerliebften Rinberlein, bas Gefangbuchlein foll ewer fein, es ift fein alber und fein ichlecht, brum ift es fur euch Rinber recht. Alt und gelarte Leut bedürffens nicht, und die zuvor find wohl bericht.

<sup>35)</sup> In einem Liebe vom jungften Tage beißt es: Much alle funft pest bettel gehn, wiewol im hochften grab fie ftehn, bie mohlfeil fie verechtig macht, Gots wort man fpott, verhont und lacht. ber Gelerten gant und args gebeiß , macht bas ber gemeine Mann nicht weiß, mo fen bie reine rechte lebr, ir vil fuchen nur rhum und ehr. 3

## 34 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

ungewisse und unbeständige Nahrung haben, bergleichen man in allen fonftigen Sandtierungen taum finde, heute Bifchof und morgen Baber, jest reich balb arm, alfo baß fie ichlechts bem herrn Gott muffen in bie Banbe feben und auf feine Gute warten, fo hat er ihnen gur Erbauung auf ihre Bergreiben Melobien gemacht und Abenbreiben, wie er voll herzlicher Sorgfalt seiner Jugend anpassende Gefange bichtete und componirte 36). Er vermeibet also burchweg ben heiligen Rothurn, redet plan und einfach in Mag und Gebanken, gibt uns herzliche Tifchgebete, von benen Rambach ein - Me bie Augen warten auf bich -. ober — Bescheer uns herr das täglich Brot — nothwendig hatte mittheilen muffen 37), falls er ben Cantor richtig charakterifiren wollte, ben man bei ihm burchaus nicht kennen lernt. Jest finden wir ein Brautlied, bann ein Begrabniflied, alle gleich kindlich und herzig, bann eine Predigt Jesu an die Rinder, ober einen Beihnachtsgesang, ober ein Gefprach zweier driftlicher Jungfraulein 38); bann bochft naive treuberzige Morgen : und Abendfegen, beren Seitenftude von gang ahnlicher Art wir heute noch sprechen boren, und die alle aus jener Beit noch herrubren muffen. Sehr trodene Reimereien von bochft geringem Werthe find bagegen feine erft im Alter geschriebenen Sonntagsevangelien und bie Siftorien von der Gundfluth, Joseph, Mofe, Helia u. A.

<sup>36)</sup> hermann und Mathesius schreibt es ber volkssinnigen Weise in seinen curiözsen Gebanken von beutschen Versen zu (II, 33.) daß die Bergsänger in Joazchimethal selbst ihre Lieber in das Geschick gebracht: "Denn daß die also geznannte Bergmusic auch bei Fürsten und herren einige Äftim erlangt hat,
bas kommt nicht etwa daher, daß die Sänger seltsam aufziehen, und eine
simple Manier im Singen haben, sondern weil sie Alles in so kurzen und
nachdenklichen Reimen vorzubringen wissen. Es thue mir jemand den Gezfallen und blättere die also genannten Bergreihen durch, er wird sehen, daß
ich in meinem judicio nicht betrogen bin."

<sup>37)</sup> Much besonbers : "Bort ihr lieben Kinbelein, spricht bas herhet Sefulein" 2c.

<sup>38)</sup> Bur Probe ben Unfang:

Wil Riemand singen, so wil singen ich. Der König aller Ehren frept umb mich. Denn in der Tauff hat er mich ihm vertramt, Auff daß ich sen seine allerliebste braut. Was hat er benn zum Malschat geben dir? Ein güldnes Fingerlein mit eim Saphir. Was bebeut am Fingerlein der Saphir? Es ist der heilig Geift, den schentt er mir 2c.

Daß biefe größere Annaherung jum Weltlichen und Sinnlichen unenblich viel schwerer mar, als bas Unhangen an ben biblifchen Pfalmton in jenen liturgischen Liebern, laßt fich benten. Diefe lettere Sattung hat fich baher auch viel langer in wirklicher Burbe erhalten, wahrend man auf hermanns Bege fehr balb nach ben verschiedenften Richtungen abwich. Er felbst schon unterschied nicht bas Einfaltige feiner Gelegenheitslieder von bem Berthlofen und Unbedeutenben feis ner gereimten Evangelien. In biefer ichalen, meifterfangerlichen Reis merei von Bibelftellen, Die fich auf feine Beise zum Gefange schickten, war ihm schon Michael Weiß und wenn man will, felbst Luther porgegangen; ein Aberlin hatte ichon 1541 bie ganze Bibel in brei Gefange, gefünstelte Afrofticha, gebracht. Diefe Beispiele murben außerordentlich oft nachgeahmt. So schrieb ein Samuel Bebel in Schweibnit, ber auch ein bramatisches Spiel von ber Belagerung von Bethulia gemacht hat, 1571 Sonntagsevangelien 39) für Rinder, für Hausvater und Sausgebrauch. Und so wie Bermann selbst von einer Schulmeisterin in Joachimothal zu feinen Evangelien war aufgeforbert worben, fo regte er wieber bamit eine Schulmeisterin Magbalena Henmair an, 1579 Sonntagsepisteln 40) ju reimen, Mues ohne allen Berth. Bartholomaus Ringwaldt aus Frankfurt a. D. (1530 -Ende b. 16. Jahrh.) gehort hierher 41). Er ift gang offenbar von Bermann angeregt, fingt in beffen Tonen, affectirt beffen kindliche Raivetat, und fteht in einer Urt Mitte gwischen ihm und Alberus. Gine neue Periode mit ihm zu beginnen, war nicht weislich von Rambach, ber auch felbst keinen Grund bazu weiß, als bie Menge seiner Lieber, mas freilich auch kein Grund ift. Er hat bas Bolksmäßige bes Bermann und Aehnlicher, bas Beitgemäße bes Alberus, Beibes aber um eine große Stufe rober und harter, wie er fich auch in seinen übrigen nicht geiftlichen Poefien ausweift. Er ift zwar Theologe, er fchreibt auch ausbrudlich, um zu beweisen, daß nicht alle Pfarrheren ber Dorfer (er ftand in Langfeld in ber Neumark) blos bes Rruges und Aderbaues marten, jugleich um ju zeigen, wie er feinen Bauern bie

<sup>39)</sup> Die Sonntagsevangelien 2c. burch Sam. hebelum. Görlig 1571.

<sup>40)</sup> Conntagl. Epifteln, Nurnberg 1579.

<sup>41)</sup> Hier reben wir von seinen geistlichen Sachen blos, bem christl. Spiegel, ben Troftliebern in Sterbensläuften, ben Evangelien, die zuerst 1581 später 1646 noch einmal erschienen sind. Wir haben eine Lebensbeschreibung Ringswaldt's von Wippel. Berlin 1751.

Svangelien auslegt, und was seine Meinungen in streitigen Artikeln 3. B. vom freien Willen, von ber Rechtfertigung ber Gegenwart bes Leibs und Bluts feien. Aber er fchreibt boch bergleichen auch im Digmuth über eine ,, haberhaftige Beit, Die er wunscht bei reiner Ginfalt au erhalten." Er furchtet fich auch nicht vor Derbheiten, die fonst bie theologischen Lieberbichter vermeiben; er erzählt biblische Geschichten wie Hermann in einem naiven Tone, als ob Niemand was bavon miffe; fingt Lieber bei Gelegenheit von Sochzeiten und Taufen, fur Rinder und Solbaten; er fagt gelegentlich felbft, daß er zuweilen scherzen muffe, und so fragt er wohl Gott, warum er fein Angesicht fo mit Plundern bededen wolle, und ihn als ein Mann mit fchredlichen Gebarden anlaufen, er folle boch die Nebelkappe abneh= men u. f. w. Dergleichen Stellen fteben übrigens nebft andern volksthumlichen Erinnerungen mitten unter bitter ernsthaften Liebern, wo er ftreng und heftig eifert, gleich Alberus gegen ben romischen Untidrift und ben Turken, wo benn Mes voll Anspielungen auf bie Beit wird. Seine eignen Lieder zeichnen fich vor feinen Evangelien, Die 1581 zuerst herauskamen, nicht aus. Bier haben wir bie alten Otfriebifchen Evangelienharmonien, nur nicht gang fo roh wie bei ben Meifterfangern, wieber, gang fo mit Beifugung eines Morale ober Bermahnung, eines Gebetes, ber Deutung einer Figur bes alten Teftaments, ober mit Ginschiebung eines ausführenden Bugs in die Erzählung bes Evangelientertes. Solche Evangelien hat ferner Eucharius Enring 42) 1589 gereimt, bem wir, wie auch Ringwaldten, noch fonft begegnen werden. Reben Ringwaldt ift Ludwig Helmbold (1532 -1598), ber hauptfachlich in Muhlhausen lebte, ber gesegnetste Lieberpoet biefer Beit. Für feine lateinischen Dben, bie ich nicht kenne, bat er von Mar II. die Dichterkrone erhalten, fur feine beutschen batte er ben Staubbefen verdient. Er hat- über hundert Bochzeitlieder aus biblischen Spruchen und Hiftorien, etwa sechzig Rest: und Schullieber und zwei Banbe Evangelien 43) gefchrieben, in beren 2tem Theile auch Pfalmen und felbstftanbige Lieber find. 1609 kamen auch bie Melobien auf 30 geiftliche Lieber vom ihm von Joachim von Bruck

<sup>42)</sup> Sommertheil ber Evangelien, gesangeweise. 1589. u. a. m. f. Bezel anal. hymn. I, 2. p. 58. sq.

<sup>43)</sup> Diese erschienen erft nach seinem Tobe: Schone geiftliche Lieber über alle Evangelia 2c. Erfurt 1615.

heraus, aus welchen die gewöhnlich mitgetheilten Proben Belmbolbifcher Lieber genommen find. In allen gleitet man in bie tieffte Profa hinunter 44); man reicht fich hier wieder mit bem, mas bie Deifter= fanger arges hinsubelten, bie Band, findet im Gefang bie Stellen ber Bibel mit Capitelzahl und Verfaffer citirt u. bgl. Diese Evangelienbichtung bauert ins 17. Sahrhundert hinein, wo man auf bergleichen von Albert Lubers 1627 trifft 45), mas wohl noch tiefer als Ring: malbt steht, von Joh. Staffel 1645 46), einem vertriebenen evangelischen Prediger, zu bem bamals noch nicht einmal etwas von ber neuen Prosodie des Opit gedrungen war. Auch felbft in ben Sonn= tags - und Festevangelien von Johann Beermann (von 1636) findet man wohl etwas lyrischere Saltung, einen fernen Unklang an ben Von ber Romange, bennoch heben auch fie nicht über bie Langeweile hinmeg. Dagegen gibt es noch unzählige andere Sachen, die fich hochst burftig, wenn nicht an Evangelien, so an andere Bibelftellen anlehnen. Evangelien herrschen noch vor in ben geiftlichen Liebern bes Seb. Ambrofius (+ vor 1600); die 114 geiftreichen Lieber von Cyriacus Spangenberg, im Anhang feines Pfalters (1582) find aus einzelnen lieberartigen Stellen ber Patriarchen, Altvater, Propheten und Apostel gereimt, und ahnlich bie Gebete, Danksagungen, Lobgefange und Rlagelieber beiliger Leute im alten und neuen Teftamente, von Abraham Genfel (1619). Gin Paftor Schimmler in Gottingen reimte 1621 ben Inhalt bes Ratechismus, wo ichon allerhand Finfteres, ein Bornspiegel und Erempel ber größten Strafen Gottes u. bal. hereintritt. Ein Chriftophorus Schwanmann machte 1635 geiftliche Epigramme auf die Sonntagsevangelien, ein Paftor Bothe in Gerbau 1649 Tetraftichen auf alle einzelnen Rapitel ber Evange= lien und Spiftel, in benen er fich bewogen findet, über die einzelnen Borte bie Berszahlen zu schreiben, in benen sie zu lesen find, und er

<sup>44)</sup> hier heißt es g. B. in einem Liebe: ,,D Deutschland banke Gott bem herrn,

fprich laß uns nimmermehr verlieren bas Augspurgisch Bekenntniß klar, erhalt uns herr von Jahr zu Jahr wider ben Antichrist zu Rom, wider's unruhig Zwingelthumb 2c.

<sup>45)</sup> Psalmodia evangelica. Bolfenb. 1627.

<sup>46)</sup> Sonntage = und Festevangelia. Regeneb. 1645.

meint sein elendes Zeug damit zu entschuldigen, daß es lauter Borte ber Bibel enthielt!!

Benn nun auf Diefer Seite Hermann's Manier ins tieffte Berfinken verleitete, fo führte es auf ber entgegengesetten zu bem fonder= barften Ueberfteigen. Der Gebrauch weltlicher Bilber, die ganze fpielende und leichte Manier war fo verführerisch; das Bilbliche konnte finnbilbernd, bas Kindliche konnte kindisch werden. Wirklich werden wir im 17. Jahrhundert diese zwei Sauptzweige des Rirchenlieds wieberfinden; das liturgische bauert fort in ber alten Weise und halt in ben Ronigsberger Dichtern bie musikalische Natur fest; bas weltlicher klingende entfernt sich stets mehr, wie schon jest, von der Musik, macht mehr poetischen Unspruch und wird stets ungeistlicher, indem es übergeistig und phantafievoller wird. Die kindliche Art führte ftracks zu ben Tanbeleien bes Spee und ber katholisirenben Manier vieler protestantischer Dichter. Wer ben Busammenhang bieser eben besprodenen weltlichen Lieber mit biefen spatern verftiegenen unwahrscheinlich findet, ben Busammenhang zwischen Nicolaus hermann und Spee, bem wollen wir zwischen beiben eine Brude bauen. Es gibt Sonnund Resttagsgefange, Ratechismuslieder, Nothgebete von einem Thomas Hartmann 47) (1604), zum Theil blos gesammelt, worin auf ber einen Seite Rinderlieder in Hermann's Art find, allein schon unleid= lich überlaben, lappifch tanbelnd und verfüglicht, gang ohne ben schlichten Sinn bes Nicolaus; auf ber andern erscheinen schon jene allegorischen Deutungen bes Wogels Phonix auf Christus u. bgl. ben Liebern bes Chr. Donauer (1607) ferner ift bas munberlichste Gemisch, bas schon vollkommen auf bie Eigenheiten ber Pegnitschule vorbereitet, aber auch jum Theil noch gang in bie alte Beit bes Bermann zurudleitet. Da find Wiegenlieder gang in beffen tanbelnber Art; bie Bolksprofodie auffallender als fonft, unedlere Bilber merben nicht vermieben. Dann aber fieht man feine funftlerische, weltlichere Neigung icon in ber Vorliebe fur bie Pfalmen bes Lobmaffer, bem er im Unfang seines 23. Psalmes offenbar ein Compliment macht 48); er hat italienische Sachen gelesen und greift in die Mage ber Villanellen

<sup>47)</sup> Der fleine Chriftenschilb zc. Thomas Bartmann (1604).

<sup>48)</sup> Mein hirt ift ber herr; Richts wird mir gebrechen, Mich, mich weibet er Auf ben Auen grun Führet mich anhin Bu Labwassers Bachen.

über. Es ift hier ein Bug nach sinnlichen und faglichen Gegenständen und Gleichniffen, nur ohne Gabe; ein Beg ift eingeschlagen nach ber Runftpoefie ber fpatern Dichter bes 17. Jahrhunderts, aber verfruht. Roch ift er hierzu zu befangen in der meistersangerlichen Art ber Bolkspoesie, und was ift die Folge? Er fallt mehr in die alte frauenlobische Manier zurud, die ja ebenso aus der gelehrten Poesie der Gnomiker zu ber Bolksbichtung überleitet, wie wir hier aus biefer wieber in eine gang abnliche gnomische Periode übergeführt werden 49). Wer etwas aus jener Regenbogenschen Beit im Gebachtniß bat, vergleiche bie unten mitgetheilten Berfe aus Donauer's Gebet bes Sisfia, ob nicht baffelbe robe Pathos barin wiebertehrt. Ja er reimt fcon Gingelnes aus bem hoben Liebe, geht auf bie Borftellungen von ber Brautschaft ber Kirche mit Chrift, von ber inbrunftigen Seelenliebe zu Gott ein, bie wir in jener Beit fanden, und im 17. Sahrhundert weiterhin wieberfinden werben. Und wem bie Vergleichung mit Frauenlob zu weit zurudgreift, ber lefe feine Spithalamien, Spitaphien, Spicabien, feine ethischen Gnomen und Priameln, und er wird an Rosenplut's Probucte erinnert werden. Sier ift MUes fo gedrungen und bunkel, wie feine Lieber fonft hell find, Alles allegorisch, und zwischen bie schwulftigften schleichen sich bann bie prosaischsten und gemeinften Ausbrucke ein. - Ich erinnere ferner an bie Geschichten, die von bem burch ben Berfaffer Philipp Nicolai aus Balbek (1556 - 1608) und ben Componisten David Scheidemann berühmten Liebe - Wie fcon leuchtet ber Morgenstern — erzählt werben. Auch in biesem Liebe treffen wir auf die fruhern und fpatern Runfteleien : es ift ein Onomastikon auf bes Berfassers Schuler Graf Wilhelm Ernst zu Walbet; auch hier auf bie uns von früher ber bekannten und gleich nachher weitlaufig bei Spee wieberkehrenden Bilber ber Sehnsucht ber glaubigen Seele nach bem Gemahl Chriftus, mit all ben verzudten Benennungen und

<sup>49)</sup> Mein Zeit bahin von mir ift aufgeraumet,
wie thut der hirt seim hüttlein ungesaumet,
reiß ab, wie Weber's Fedmlein umbgebaumet;
Er sengt mich durr und macht mit mir ein Ende,
den Tag vor hohem Abend ich vollende,
was ich auch gulfft, herr, weigerung mir sende.
Er aber wie ein Löw' brach mein Gebeine,
ich wünselt wie ein Kranch und schwälblein Kleine,
gurrt wie ein Taub, weil mich schwerst Qual und Peine 2e.

vertieften Anschauungen, bei einer inbrunftigen und gesteigerten Anbacht. Dies Lieb ift auch ber Beit nach bas erfte, wo man entschiebner biefe weltlichen Gleichnisse findet: aber es ward auch aufgenommen, bag man wohl fah, fur bas protestantische Bolt war bergleichen nicht. Man parobirte bas Lieb vielfach, man fang es auf allen Sochkeiten, bie Leute meinten, fagt Avenarius, bag ihnen in biefem Liebe gezeigt werbe, wie fie als Cheleute fich einander fleischlich lieben und begegnen follten; und Tenzel fagte lobend bavon, die lufternen Beltfinder fogar liegen, wenn fie es borten, Gebanten und Blide auf einander fliegen und faugten aus biefer schonen Blume ihr Gift wie bie Spin-Bier fieht man, wie an einem Symbol, bag fich bie Poefie gleichsam nach ben gelehrten Kennern hinziehen mußte, ba ihre tleinften Rreiheiten im Bolf fein Verftandniß mehr fanden. Manner wie biefer Nicolai manbten fich aber auch in ihrer Sinnesart von bem Bolke ab. Sie verließen die Beiterkeit Luther's und wußten nicht dem Unglud zu begegnen. In Leibenszeiten hatte fich Nicolai von ber Belt mit feinen Gedanken weggewendet 50), hatte Augustin's Tractatlein burchforscht, barin er bie hohen Geheimnisse wie Ruflein aufbig und bie wundersußesten Kerne herauslangte; Ezechiel und Daniel und bie Offenbarung, aus der er den Untergang der Welt auf 1670 prophezeilite, waren seine Lieblingslecture; er war ein intoleranter, barter Berfolger ber Reformirten, baraus erklart man fich ben Zon feiner wenigen Lieber leicht. Wie er in bie Frage vom ewigen Leben, so vertiefte fich Martin Bohme (aus ber Laufit 1557 - 1621) fein ganges Leben hindurch in die Paffion, um fie fich und andern tief ins Berg zu pragen, machte 150 Predigten barüber (spectaculum passionis) und brachte bas Mark biefer Predigten wieder in 150 Reimgebete, bie aus jenem Predigtwerke besonders abgedruckt murben 51), und überdies schrieb er die bekannteren 300 Reimgebetlein 52). Auch hier ist die an= gestrengtere Frommigkeit, ber finsterere Sinn, ber auf Christi Tobesfzenen mit Vorliebe verweilt, fich am Blutschweiß bes Erlofers troftet und erbaut, auf Gottes Born weift, gur Bufe mahnt, ben geiftlichen Sahnenschrei erhebt. Diesem Geifte, fo wie all ben verschiedenen Richtungen, auf die wir bisher andeutend hinlenkten, werden wir in und nach Opigens Beit wieber begegnen.

<sup>50)</sup> Borrebe zu feinem Freubenfpiegel bes emigen Lebens. Fr. 1599.

<sup>51)</sup> Bergifmeinnicht zc. Martini Bohemi. Jena 1671.

<sup>52)</sup> Centuriae tres precat. rythm. Lauban 1606 — 1614.

Reben biefen Gattungen machten fich nun noch gang befonbers bie beutschen Uebersetzungen ber Psalmen breit, wie auch bie lateinischen ber Coban Beg, Paul Cher u. A. viele Aufmunterung gefunden hatten. Sie beurfunden ben Mangel an felbstftanbigen Liebern im Unfange ber Berbreitung ber evangelischen Lehre eben fo fehr, als bie Borliebe für bas Tert = und Erbauungsbuch bes koniglichen Sangers. Die Urfache biefer Borliebe ift aus bem bisher Borgetragenen von felbst klar, ich gehe also sogleich zu ben einzelnen Erscheinungen über, unter benen nur einige von eigentlicher Wichtigkeit fur uns find. Buerft machen wir auch bier die Bemerkung, bag im Anfange besonbers einzelne Pfalmen, und biefe jebesmal nach fubjectiver Bahl, und barum immer beffer gelungen überfett wurden, als wo man ben gangen Pfalter reimte. Luther wurde wohl nicht auf ben Gebanten gekommen fein, fo mechanisch bie gange Menge ber alten hymnen gu übertragen; nicht viele von biesen Gesammtübersetzern haben wohl etwas geliefert, wie Abam Reußner's Pfalm "In bich hab ich gehoffet Berr," ober wie einige Stude von Fischart, Die ich an einem anbern Orte noch erwähnen will. So find auch bie von Leo Jud von der gebrungenen Art ber lutherischen Bearbeitungen, und alle biese erlauben fich auch weit mehr Freiheiten als bie eigentlichen Ueberfeter. Gelnecker's Pfalmen find geringer, wie fich auch feine fonftigen Lieber nicht auszeichnen, bagegen barf man unter biefen Erstlingen einige von Wolfgang Mofel nennen 83); weniger schon aus benen von Lubwig Deler, Mathaus Grenter, Bogler und Dachftein. Der erfte gange Pfalter, ber mir bekannt ift, ift ber von Johann Clauf (1540), in beffen Borrebe es zwar heißt, es feien ichon verschiedene beutsche Pfalterlein vorhanden 64), und schon geklagt wird, wie sich nun jeder Dichtens annehme, ba boch mehr bazu gehore, als wie man fagt

<sup>53)</sup> Beiläusig wollte ich hier anmerken, daß Mösel's Lieb: "Der herr ist mein getreuer hirt," gewöhnlich als nur im Ansangsvers verschieben von dem "Mein hirt ist Gott der herre mein," angeführt wird. Beides sind aber verschiedene Bearbeitungen desselben 23. Psalms, beide von Mösel. Sie sind nicht allein bei Schott, sondern auch in andern Gesangbüchern unter Mösel's Namen zu sinden. So wird auch das erste dieser Lieder fälschlich oft dem Cornelius Becker zugeschrieben, blos weil sein 23. Psalm mit demsselben Verse anfängt.

<sup>54)</sup> Bon Jacob Dachser, einem Geistlichen zu Augsburg, war ber "ganze Psalzter Davibs" zwei Jahre vorber, 1538, übersett worden.

- Kraushaare. Die Uebersetzung ift in Reimpaaren, nicht uneben von Sprache, allein gerade nicht hervortretend. Es folgen ber Beit nach bie Uebertragungen von Sans Gamerefelber (Nurnb. 1542) und von Burfard Balbis (Fr. 1553). Gegen bie fpatern Ueberfeber gehalten haben Beibe fehr wenig Sandwerksmäßiges noch; Beibe kann ich nicht gering anschlagen, wie Rambach thut, ber überhaupt an biefen Pfalmubersetzungen nicht hatte vorbei geben muffen. Sie find unter fich gang verschieden. Gamerefelber ift schlicht und einfach, hat alle feine Pfalmen auf Eine Melodie gerichtet und halt fich genau an ben lutherischen Tert, aus bem er fur seine ganze Sprache schone Frucht gezogen hat. Wer unter feinen Pfalmen ben 12. lieft und nicht weiß, baß er von Luther geborgt ift, wird nicht anftogen babei: es ift einerlei Ton und Art. Balbis' Maße und Sprache ift kunftreicher und steuert schon auf die Art ber Lobwasserschen Psalmen bin; obgleich auch er sich möglichst an ben Tert halt, so fügt er boch mehr para= phrafirend zu, wozu ihn schon seine mannichfaltigen Weisen und Reime zwingen. Gamersfelber fallt in feinem glatten Wege nie aus ber biblischen Burbe. Balbis übersett mit einer gewissen Tiefe bes innern Berftanbniffes fo gewandt, wie boch Benige feiner Zeit fo schwierige Beromage wurden behandelt haben. Es fehlt biefen Ueberfetungen ungefahr fo viel Barme und Empfindung, als den Driginalliedern bie glattere Form und Sprache biefer Ueberfetjungen; und wieder murbe Balbis, menschlich wie er fühlt, und aus seiner lebendigen Beranlaffung heraus, in Gefängniß und Noth, seine Empfindungen lebhafter ausgesprochen haben, wenn er sich an Gamersfelber's einfache Form hatte halten wollen. In diefer schlichten Gestalt bleibt die hohe Ginfalt ber Pfalmen fichtbarer, in Balbis' freierer Behandlung trifft man auf manche kleine Wendung, ben Inhalt anwendbar auf die Beit zu machen. Beibe werben in einzelnen Studen gelegentlich wohl übertroffen. Samerefelber im 29. Pfalm reicht nicht an Fischart, ber bier gerade Stoff hat für feine Sprachgewalt, bagegen ift fein 42. beffer als Fifchart's, Magdeburg's, Lobwaffer's u. Und. Bearbeitungen. Wieder ift bagegen Walbis burch feine Zeitgemagheit beffer im 48 (,, Groß ift ber herr und hochberuhmt"), einer Urt Seitenftuck zu " Eine feste Burg "55). Mehr benutt und verbreitet als diese beiden

<sup>55)</sup> Diefer Pfalm wird anderswo übrigens bem Fischart zugeschrieben, und es ift glaublich genug, bag er von ihm ift. Das Entlehnen und Borgen ift all-

Pfalter mar ber von Johann Magbeburg, Prebiger an ber Katharinenkirche in Samburg, ber 1565 mit einer Borrebe von Beschuffus berauskam. Dies lag wohl baran, bag bie von Gamersfelber ber Melodie nach zu einformig, die von Baldis zu schwierig waren, um viel gebraucht zu werden. So hat auch Schott ihn in ber oben er= wähnten Sammlung zum Fundamente genommen. In ben siebziger Jahren erschien neben Sunderenter (1574) und Paul Schebe (1572) (ber nur 50 Pfalmen überfette), Lobmaffer, ber uns besonders wichtig ift. Riemand hat in biefer Beit größere Wirfung mit feinen Liebern gemacht, und Niemand argere theologische Anfechtungen auszustehen gehabt. Lobwasser (+ 1585) ftand in Konigsberg, welches feit ibm und Johann Gramann (Polyander) ein Sauptfig ber geiftlichen Liebermuse blieb, und gab seinen Pfalter (Leipzig) 1573 heraus, obgleich bie Dedication ichon 1565 geschrieben ift. Er hatte ichon Jahre vorher bie Pfalmen, wie sie in franzosisscher Sprache ausgingen, ins Deutsche übersett, jedoch nicht jum Drucke bestimmt. Sier haben wir neben Fischart's Gargantua die erfte Aufmerksamkeit auf die frangofische Literatur, die bald fehr bedeutend werben follte. Mit biefem gereiften und gelehrten Sofpoeten, ber zu Geschenk und Dienstbezeugung ichon bichtet, sympathisiren baber auch bie Dpit und Aehnliche mehr, als mit irgend einem ber Undern bicfer Zeiten, und wir haben auch ihn als benjenigen anzugeben, bei bem in biesem 3weige bas gelehrte Element anfängt vorzutreten. Seine Psalmen sind nämlich nicht nach bem lutherischen Texte, fondern mit Sulfe eines Frangofen Jacob Gaurier nach jenen frangbfischen übertragen, die jum Theil ber leichtfertige Proselyt Clemens Marot, ber am frangosischen Sofe ben Narren spielte, jum Theil Theodor Beza überfett hatten. Naturlich fam baburch Lobmaffer in jenen eifrigen Zeiten in ben Geruch eines Refor= mirten; man fagte ihm balb nach, bag er calvinische Gloffen habe einfließen laffen. Die Theologen trugen ihre orthodoren Ausstellungen auf die Uebersetzungen an sich über; ber Professor Feller in Leipzig epigrammatisirte: Ein andrer lob Baffer, ich lobe ben Bein; und Paul Schebe (Meliffus) urtheilte, daß Lobwasser in einzelnen Gefäten. bie Berse verderbe, die Melodie entstelle, die Casuren vernachlaffige, und es fei überhaupt Bieles barin fehr mafferig. hiergegen ereifert

gemein Sitte. Bare bies nun wirklich fo, fo hatte Fischart ichon vor 1552 gefdrieben.

fich nun Dpig in ber Borrebe zu feiner Pfalmuberfegung heftig, und charakterifirt babei bie Schedischen Psalmen felbst ganz gut. ,, Bas Meliffus" fagt er 56),, Lobwassern etwa wegen ber Reime und sonst für Mangel zumißt (bavon bie Beit barum Urfach mar, weil bamals bie jegige Manier poetisch zu schreiben und ben Zon von Syllaben in Ucht zu nehmen unbekannt gewesen), biefelben hat er, Meliffus, in feinen 50 Pfalmen nicht allein nicht vermeiben können, sondern auch noch bazu oftmals barin folche Spruchworter, folche feltsame Art, zu reben, gebrungene Reime und was bergleichen ift, mehr gebraucht, daß fein Churfurst Pfalggraf Friedrich III., auf beffen Befehl er fie geschrieben, und beffen Rirchenrath die übrigen vollends zu fertigen auf ihn schwerlich gedrungen haben." Aleberhaupt giebt Dpig zu verstehen, daß er die theologischen Aussehungen an Lobwasser nicht theile, und er bemerkt ausbrucklich, bag trot aller Polemik biefer Pfalter theil= weise in evangelische Kirchen einging, was sonst gewöhlich geleugnet wird, was aber auch fonstige preisende Urtheile von Geiftlichen glaub= lich machen, so wie auch in ber Borrebe zu Schumler's geiftlichen Liebern 57) bezeugt wird, daß fie auf lutherischen Schulen gesungen mur-Sie find auch zu oft mit Bufaben und ohne Bufabe abgebruckt und entlehnt worden, als daß bies nicht ber Fall fein mußte, und befonders fanden bie Melobien fast allgemeinen Beifall, die von Claude Soudimel und Louis Bourgois mahrscheinlich mehr von weltlichen Liebern übertragen und vierftimmig gefest, als felbftfanbig componirt Diese Melodien muffen Lobwasser in Deutschland um so mehr fortgeholfen haben, als seine Arbeit nicht eben leicht eingeht. Da er feine Berfe ber Musik wegen genau in die gange ber schwierigen frangofischen Berse zwingen mußte, so benkt man sich leicht, bag Deutlich= feit und Planheit litten, daß alles fabrifmäßiger aussieht und muhfelig mit Schweiß gefertigt, wie er auch felbst fagt, baß er anfangs nicht an Beröffentlichung gedacht, spater aus Luft, endlich aus Uebung fortgearbeitet habe. 3ch will ben Pfalter von Cyriacus Spangenberg (Fr. 1582) übergeben, ber fich in seiner hartern Uebersetzung nicht allein an das Wort Luther's so genau als moglich zu halten, sondern auch alles zum Berftanbniß Schwierige nach Unleitung ber Summarien und Gloffen Luther's zugleich mit fein richtig zu erklaren suchte;

<sup>56)</sup> Opp. ed. Triller IV. p. 410.

<sup>57)</sup> Etliche Pfalmen und Lieber ac. burch Berthol. Schumlerum. Berborn 1603.

eben so gehe ich vor so untergeordneten Arbeiten wie die der Franciscus Algermann (Samb. 1604, aber ichon 1593 vollendet), von gr. Gun= belwein (Magbeb. 1615), David Lang (Samb. 1610, in bantelfangerischen Samben), Ambrofius Metger (Rurnb. 1630) u. A. vorbei. Auch die Gegenarbeiten der Katholiken durfen wir ignoriren, weil fie in Poefie und Mufik keine lebenbige Unterlage mehr haben, bis in Spee's Zeiten, in ben Berwirrungen und Unterbrudungen bes 30jahrigen Rrieges auch die protestantischen Dichter fich etwas ben tatholischen Vorstellungen wieber naberten. Michael Bebe entwarf mit ben Musikern Beint und Sofmann 1537 ein katholisches Gesangbuch und neben ihm übersetten Witel und Alurheim lateinische Dben ins Deutsche, Johann Leisentrit, Dombechant in Bubiffin (+ 1586), gab geiftliche Lieder und Pfalmen 1567 und ein katholisches Gesangbuch beraus, Rutger Edingius und Caspar Ulenberg fetten, ber lettere einen gangen Pfalter (1582 - 1630 in 3 Auflagen erschienen), ben giftigen Liebern ber Sectirer entgegen, und eben fo Elias Born, Erzpriefter in Biegenhals im Bisthum Breslau, 1626. Bu Spee's Zeit gab es auch ein Pfalterlein der Sefuiten, an dem diefer felbst vielleicht Untheil hat. Wenn ich dieses ausnehme, weil ichs nicht kenne, so wird Niemand ben Ausspruch über bie übrigen genannten Sachen partheiisch finden, baß fie im Durchschnitt nur ben schlechteften Producten ber protestan= tischen Rirche zur Seite zu seten find. Wohl muffen wir bagegen noch ben Singpfalter von Cornelius Becker in Leipzig (1602) ermahnen, ben 1627 ber Capellmeifter S. Schutz vierstimmig componirte; nicht allein, weil man sich fehr oft auf ihn bezieht und ihn benutt, sondern auch weil er die Opposition gegen die Lobwasserschen Psalmen vertritt: Polycarp Leiser begleitet bas Werk mit einer Borrebe, in der er fagt, es lufte ben Deutschen eben ftets nach fremben Dingen, mas auch die= fer Lobwasser, beffen gute Meinung er übrigens nicht verkennt, mit seinen fremden, für weltlufternde Ohren lieblich klingenden Melodien beweise. Mit seinen Reimen sei es maßig Ding, so viel sie auch gepriefen wurden, ba fie meift gezwungen, unverständlich und mehr nach franzofischer als nach beutscher Art zu reimen gemacht seien. Luther's freudiger und muthiger Geift (und bies ift fehr richtig) fei barin nicht zu finden, noch die Einfalt der lutherischen Melodien. Beder selbst erklart fich bann gegen bie Ginführung ber Lobwafferschen Pfalmen in ben evangelischen Rirchen einiger Frankreich benachbarter Orte und überhaupt gegen ben Preis biefer frangbfischen Lieder, die Biele fur ein Werk erklarten, vor dem sich Luther wohl selbst verkriechen mußte. Er sagt, die Erfahrung habe es gezeigt, daß diese Einsührung zum Calvinismus versührt habe; und besonders emport ihn, daß die Calvinischen Meister in den Summarien den Herrn Christum, so viel an ihnen, aus den fürnehmsten Weissaungen gestohlen hätten; und daß Lodwasser diese Summarien mit übersetze. Er nun übersetze dagegen wieder in lutherischer Art, auf bekannte Melodien und er erläutert ganz besonders die Stellen in seinen Reimen, die sich auf Christ beziehen sollen. Daß ihm nach so vielen andern Borgangern nur noch zu stoppeln erlaubt sei, bekennt er bescheiden selbst; plan und verständlich sind seine Uebersetzungen, aber auch kalt und nichtssagend.

Endlich, um zu zeigen, wie auch in biefem Zweige fich schon por Dvis Alles bem gelehrten Stande ber Dinge nahert, ber feit Dvis vorberricht, wollen wir noch Bedherlin und ben Pfalter bes gefronten Poeten Sebaftian Sornmolt (1604) ermahnen. Diefer lettere fette neun Sahre baran, um bem Pfalter eine gang neue Geftalt zu geben. Gefang und Erbauung gang bei Seite fegend ftrebte er barin, eine Probe von einer gang ungewöhnlichen Art lateinischer Reime, ganger und subtiler Jamben, ju geben, fo ihm auch durch Sulfe bes Allmachtigen ziemlich gelungen. Mit diefen neuen und ganzen Jamben ift namlich nichts weniger gemeint, als Berfe nach ben lateinischen Quantitatbregeln zugerichtet! Diefer Mann versucht fich zugleich an Luther's Tert genau anzuhalten und reimt babei mit biefer Qual, wie im 18. Sahrh. einmal Uz spielend mit Berametern versuchte, ben ganzen Pfalter bin 58)! und er verstummelt bamit die Sprache nur in anderer Art, wie bie alten bankelfangerischen Ellipsen= und Apostrophenmacher. Und bies wird fogleich von einer Reihe Lobrednern triumphirend angepriesen, und Giner barunter, Friese, sette in ber Begeisterung auf biese antiken Samben einen noch größern Triumph: ein Preisgebicht im Mag ber alcaischen Dbe 59)! Das hatte boch Opigen stutig machen

<sup>58)</sup> Ich gebe ben Unfang als Probe:

Wi selig ift zu preisen hie, ber eingezogne Mensch, so nie sich eingestochten in bi Rott, bi Gott verachten und zu spott all andre fromme wollen han! Der aber ist berümt baran, so seine Zag bis in bi Nacht hat im Gesehe zugebracht.

<sup>59)</sup> Ich muß einen Theil bavon nothwendig mittheilen: Sich werben hoch verwundern über bi maß, herr Schwager hornmolt, alle bijenige,

follen, wenn er's gekannt hatte! So wie auch der 104. Psalm, den Emeran Eisenbeck 1617 in deutsche Herameter brachte 60), ihm hatte auffallen mussen, wenn er ihn zu Gesicht bekommen hatte. Allein er wurde beides vielleicht ignorirt haben, wie vieles andre, was ihm Bahn gemacht hatte, und worunter Beckherlin obenan steht. Die Psalmparaphrasen dieses Beckherlin, die sich in der Ausgabe seiner Gedichte sinden, stehen sonst in keiner Berwandtschaft mehr mit den altern, sondern sühren zu der verständigern Poesie der Opisschen Zeit über. An Zierlichkeit und Erdaulichkeit stehen sie gegen jene altern zurück, und für das Gemüthvolle und Andachtige dort entschädigt weder die Ahnung von poetischem Geist in diesen Gedichten, noch der Wortreichthum und die sprachlichen Kühnheiten, das Spiel, der Fluß der Gedanken, die tautologische Häufung von alliterirenden und reimenden Worten, die Wortspiele und die scharfen Wendungen und Anstithesen, die schon ganz dem Opisischen Zeitalter angehören.

## 2. Fabeln.

Daß die Sattung der Fabel in diesem Jahrhundert noch tuchtige Bearbeiter fand, hangt mit der ganzen popularen und volksthumslichen Bildung der Zeit so eng zusammen, wie das Sammeln der Bolkssprichworter, wie die Fortdauer der didaktisch-satirischen Poesie. Die Wiederbelebung theils des alten Aesop, die wir schon oben erswähnten, theils des Reinecke Fuchs, dieser beiden Hauptquellen von Thierfabel und Sage, wirkte durch das ganze Jahrhundert nach, dis man auf eine pathetische Art von Poesie und auf die alten Satiren des Persius und Juvenal kam, dis das verständige Prinzip stets entsschiedener Alles, was noch einen Antheil an der Phantasie zeigt, vers

so bise wol verbeutschte Psalmen
sehen und hören und etwa lesen!
In welchen ist ein lauterer artlicher
Berstand, neben ben reinen und artlichen
Reimen, so mit vil Stimmen uff bi
tünstliche Lauten und Harpssen, Orgeln
Kunden gesungen werden und abgeset;
Darmit Gott unsern herrn zu loben, ehr'n und auch
Im Ereus ihn umb Acttung zu bitten,
Für diese große Gabe von herzen.

<sup>60)</sup> Im Neuesten aus ber anmuthigen Gelehrsamteit. XI. pag. 21. Er ift gang nach lateinischer Scanfionsregel.

brangte, und an die Stelle bes Sprichworts bas Epigramm, an die Stelle ber Rabel bie ftets wigiger und factenlofer werbende Unetbote fette. Bedarf es eines weiteren außerlichen aber keineswegs gleich= gultigen Grundes fur bie fleißige Bearbeitung ber gabel in biefer Beit, fo mar es für biefes biblifch = evangelische Gefchlecht von Bedeutung, baf biefe Gattung, wie bas geiftliche Lieb, fich in ber Bibel vorfand, baf Chriftus felbst in Gleichniffen und Parabeln rebete, bie man wie so viele andre verwandte 3meige, wie Schwant und Anefdote, nicht von ber Fabel unterschied. Hierzu tam, bag Luther fich fur biefelbe intereffirt hatte, und ba, wie wir schon bemerkten, tein Wort und Bink von ihm unverloren war, so trat also auch fogleich nach seinem Tobe biefe Dichtungsart nach feinem Beispiel hervor. Bahrend fei= nes Aufenthalts in Coburg 1530 unter bem Reichstag von Augsburg beschäftigte er fich bamit, ben beutschen Aesop zu "fegen," wie er bie lateinischen Kirchenlieder gefegt hatte, benn ihn argerte bie Gin= mischung bes Unzüchtigen und Schwankartigen in biefer Gattung, in ber er nachft der Bibel die feinste Beltweisheit fand. Er wisse, sagt er, außer der heiligen Schrift nicht viele Bucher, die bem Aesop überlegen sein follten, fo man Rut, Runft und Beisheit und nicht hoch= bedachtig Gefchrei wollte ansehen. Luther felbft ließ fein Kabelwerk trot Melanchthon's Bureben liegen, fein Beispiel aber wirkte befonbers lebhaft auf Mathefius, ber Fabeln in feine Predigten einflocht, ber in einer feiner Predigten weitläufig Luther's Vorliebe bafür er= wies, was fpaterhin Schupp febr gut biente, feine etwas fastenmaßigen Predigten, die wie seine Schriften alle von ber Unekotensucht bes 17. Sahrhunderts angesteckt sind, zu vertheidigen. Mathefius fand bie Fabel ebenfo bibelmagig als volksmäßig. Senes bewies er nicht allein mit ber bekannten Fabel bes Jotham, sondern er vermuthete fogar, daß Affaph einerlei Perfon mit Aefop fei. Bas bas Bolksthumliche anlangt, so fagte er in jener erwähnten Predigt, Die Deut= schen liebten sich in ihren Reben auf Fabeln zu beziehen; "sie brauchten viele Sprichworter und Sabeln von wenig Worten, Die aber viel Nachbenkens geben, lange haften und kleben, im Bergen poltern und rumpeln, als wenn man einem einen Floh ins Ohr fett." Bon ben wenigen Fabeln, die Luther gemacht und Mathefius in feine Predigten eingestreut hatte, sammelte Nathan Chytraus 61) spat im 16. Jahrhund.

<sup>61)</sup> Frankf. 1591.

achtzehn, und fugte andre felbft überfeste bis auf eine Centurie gu, ein Bert, an bem man fich nicht, felbst nicht an ben Studen von Luther, febr erbauen wirb. Gleichzeitige Meifterfanger, wie Balentin Boigt in Magbeburg, beschäftigten fich mit ber Rabel; Die seinigen aber find nicht gedruckt. Ich will auch die des Sans Sachs nur noch einmal nebenher ermahnen, ba fie in feine fpateren Sahre und fo menia wie seine Dramen unter sein ausgezeichnetstes gehören. Er faßt bie Gattung, wie auch Balbis und Alberus, noch gang in bem in ber neuern Beit hergebrachten Sinne, wie sie bei Stricker erschien, und noch bei Gellert wieder erscheint; er mischt Parabel, Allegorie und Erzählung barunter. Die Moral liegt bei ihm meift in ber febr ausgeführten und oft weitläufig bialogifirten Erzählung ba; eigen ift ihm ber Befdluß, ben er wie feinen Schwanken und Dramen fo auch ber Fabel gibt, und worin er nicht aus ber Sandlung eine Moral, sonbern ben thierischen Charafter in gewiffen Classen und Naturen ber Menschen nachweift.

Gegen bie Kabeln von Burfard Balbis und Erasmus Alberus find uns die Sans Sachsischen hiftorisch besonders barum weniger wichtig, weil fie nicht ben Ginfluß ber Zeit und ben Bufammenhang bamit fo an fich tragen wie biefe. Auch in biefem Zweige schreiten wir namlich von bem Bolksafop zu einem gelehrten über, und fo volks= thumlich ber Zweig felbft, so volksthumlich gefinnt die beiden Manner find, die wir hier furt betrachten wollen, fo werden wir boch feben, wie ganz allmählig bas gelehrte Element fich ftets mehr geltend macht und von Sans Sachs zu Balbis, von biefem zu Alberus, von biefem zu Rollenhagen fteigt. Bielleicht ließe fich biefe Gradation fogar in der perfonlichen Stellung der Manner nachweisen, wenn man ge= naueres von Burfard Balbis (thatig amifchen 1524-54) wußte, ben wir bereits als Beranberer bes Theuerdanks und als Pfalmiften fennen gelernt haben. Diefer Mann nennt fich Caplan ber ganbgrafin Margarete von Seffen und ift überall als ein Gelehrter zu erkennen; man weiß, bag er in Allendorf an der Werra geboren ift, bag er aus bem Monchstande in die lutherische Rirche übertrat, daß er schon 1552 in Abterode war und bort 1555 als Pfarrer ftarb. Mus gablreichen Stellen feiner Rabeln follte man aber ichließen, er fei fruber Raufmann gewefen. Seine ungemein ausgebreiteten Reifen konnte er in jeber Eigenschaft gemacht haben; er war in Italien, Spanien, Portugal, Holland, in Riga und Lubed, scheint in Preußen, Sannover III. Bd. 3. Aufl.

und Schlefien wohlbekannt, und war in weitentlegenen ganden, wie wir oben horten, lange gefangen. Auffallend ift jedoch, daß er ererzählt, wie er von Lubed nach Riga, einen Beg, ben er oft zurud= gelegt, mit feiner Baare gewollt hatte 62), wie er bann im Raufhaus zu Worms erscheint (IV, 28), wie er in Neuenburg in Thuringen bekannt'ift, von welcher Stadt er anmerkt, fie fei megen bes Bufluffes von Raufleuten berühmt, wie er nach Amfterbam gerade gur Jahrmarktzeit kommt, (IV, 50), von andern Stadten immer gern ermahnt, daß sie reiche Raufleute hatten, wie er 1536 in Mainz gerade wieder gur Beit der Frankfurter Meffe ift, wenn jeder Raufmann aus weiten ganden bahin zieht (IV, 65) u. d. m. Gelegentlich horen wir bann (IV, 17), daß er 1524 mit andern vor dem Cardinal Campeggio gestanden habe, als man von der Reformation handelte, und hiernach schien es, als ob er Strasburger Burger und Abgeordneter gewesen ware. Denn die Strasburger hatten damals eine Gefandtschaft in Nurnberg, und unterhandelten mit Campeggius megen gemiffer Priestereben, und gerade um diesen Punkt dreht sich die Erzählung, bei welcher Walbis biefe Notiz gibt. Im Uebrigen erscheint er überall als ein Gelehrter, er kannte eine große Ungahl alter und neuer lateinischer Schriftsteller, nennt ben Euripides, und es scheint, bag er zugesteht, daß ihm die deutsche Sprache schwer ankommt zu schreiben 63), ob= gleich man merkt, daß er an ihren Gebrauch mehr gewöhnt mar, als 3. B. Brant. Er liebt aber nicht allein feinen Borag, fondern kennt auch die beutsche Literatur, nennt ben Freibank (II, 11), und kennt den Renner offenbar, obgleich er ihn nicht nennt; er erwähnt die argfte Bolfeliteratur, den Gulenspiegel und Marcolph, ohne feindselige Stimmung bagegen, und wenn er in feiner ganzen Denkart und Manier Volksmann scheint, fo sieht er babei ein, mas auch Sans Sachs febr wohl fuhlte, bag bie Beit gekommen war, wo bie Welt ohne Be-

<sup>62)</sup> Efopus gang new gemacht, burch Burcarbum Balbis. 1548. IV. 13. beift es:

Ginftmals ba ich zu Lubed war, gebacht nach Riga mit meiner wahr, zur feewerts auff eim Schiff zu fahren, auff bas ich möcht bamit ersparen, zu landt ben langen bofen meg, ber mich offt gemacht hat faul und treg ec.

<sup>63)</sup> II. 31. fagt er von ber bekannten Fabel vom Pobagra und ber Spinne : Beil sie nun ift bermaffen gestellt, baß sie mir in latein gefällt, wie wol sie es nit that gar gern, hat bennoch tubsch mußt reben lern.

lehrte nicht bestehen konnte 64), wo die Schreibfeber Raiferin geworden war. In seinem ganzen Wefen tuchtig, ftellt fich Balbis zu ben Burbigften ber Zeit; Sebaftian Brant wird keinen feelenverwandteren Mann in feiner Rabe haben, und wer weiß, ob fie fich nicht perfonlich bekannt waren, beren Schriften fo fehr einerlei Sinnes und Zones Das die gange Beit Baderes und Gefundes barbietet, findet fich bei ihm, die ganze burch praftische Erfahrung ermittelte Beisheit, burch große und bittere Lebensschicksale gereifte Charafterftarte und Sicherheit, die wir fo mannigfach in diefer Beit treffen; die gange Deutschheit ber Natur trot ber Kenntniß von Alterthum und Fremde. Die Summe Diefer feiner praktischen Lebensweisbeit, Die er am Schluffe felbft zieht, geht, wie bei Sans Cachs, babin, bag er bie Welt unter ber Tyrannei bes Eigennutes fieht. Bare biefer vertrieben, fo murben alle Sabersachen geschlichtet, aller Bucher und Praftif weggeraumt, alles Unglud abgeschaumt werben, so wurde Frommheit und Einfalt wieder kehren. Die Unfalle und Gefahrden, die nun alle Dinge verderben, wurden die Welt nicht so verheeren, wenn wir diefen Gi= gennut verbannten, ber unfer Aller Feind, aber von Allen geliebt ift, ben bie Welt groß zieht, obgleich er fie ausfaugt. Wie jeder der ern= ften und ftrengen Charaftere biefer Beit mendet er fich von der Welt überhaupt weg, und municht, daß Gott ihr bald ein Ende machen moge. Aber barum ifolirt er fich nicht wie bie Mustifer von ber Belt, fondern belehrt fie in feiner heitern humoristischen Beise, so lange fie und Er Athem hat. Sie von bem Eigennute wegzulenken predigt er ihr, wie Brant, die Armuth, bas Maas und die Bescheidenheit; fehrt ftets den übermuthigen Reichen, ben Tyrannen, ben Ausfaugern bie Stirne zu, und hat ftets feinen Troft fur ben Durftigen bereit: bag Er nichts zu verlieren habe, bag oft ber Baum Gefahr leide mo bas Rohr nicht, bas Pferd, wo ber Efel frei ausgeht, daß oft ein kleiner Stein einen großen Wagen umfturge, bag ber Blit zumeift in bober Berge Saupter schlage. Er fagt es felbft, daß seine Kabeln vielfach

<sup>64)</sup> III. 92.

Und muß, wie etlich bavon schreiben, die schreibfeber kenferin bleiben, und mag die welt, wie man sieht heut, nit bestehen on gelerte leut, man stell sich auch wie man sich stell, oder bring zu wegen was man wöll, so kan es boch die leng nit wern, der gelerten kan man nit entbern. Drum sol sie solches nit gerewen, ob sie ein weil in armut kewen, so werdens boch zulest ergest und nach gebür zu ehrn gesest.

ben ,, Armen zu Gute gemacht und zu Trofte gebeutet find; " und er hat es leicht, fie zu troften, ba er bei Urmuth ruhsameres Leben findet und größere Freiheit, ein Begriff, fur den erst diese Beit Liebe und Worte findet. Sier kehrt Balbis zu einer Eigenthumlichkeit der Bonerschen Fabel zurud, an die man überhaupt bei ihm sehr häufig wird erinnert werden, sowohl mas den Bortrag überhaupt angeht (ber bei ihm in ben eigentlichen Schwanken nicht ben besten Sans Sachsischen gleichkommt, in der Fabel aber gemeffener ift), als auch namentlich in bem beutlichen Durchscheinen so wie in ber Baufung bes Sprichworts in feiner Moral, Die bagegen im Gebrauch evangelischer Spruche gu= weilen wieder etwas besonderes hat. Jene Eigenthumlichkeit des Boner finde ich namlich wieder in dem Ueberspielen der Nuganwendung aus ber-eigentlich moralischen in die politische Sphare. Daher benn hat er es so oft mit den Tyrannen ju thun, ben großen herren, ben Stadt= regimenten, ber 3wiespaltigkeit in ben Stadten, bem Baterlandefinn, bem Berrath, bem Sklavenhandel u. bgl.; und in der Kabel von der Eule und ben andern Bogeln (II, 27) führt er die ganze Staatshaushaltung und Aemtervertheilung ber Thiere ein. Bon ba an werben wir durch Alberus zu Rollenhagen ganz naturlich übergeleitet, der von ber Kabel gar keine andere Lehre mehr zieht als politische; und von ihm aus verliert fich die Kabel und macht der Unekdote Plat, die von Moscherosch und allen Moralisten bes 17. Sahrh. hauptsächlich zur Einscharfung politischer Beisheit gebraucht wird, welche nun ihrerseits auch die fittliche überhaupt verdrangt. Wenn Waldis in biefem Punkte ju Boner jurudgreift, fo in einem andern ju der Quelle ber beutschen Thiersage. Wir haben in bem lateinischen Reinardus gleich Unfangs bie polemische Benutung ber Fabel gegen bie Geiftlichkeit gefunden : hier treffen wir diese wieder. Die Fabel ift hier lutherisch und protestantisch. In der Fabel vom Esel in der Lowenhaut erinnert er an die ungelehrten Doctoren, bie mit argerlichen Artikeln bas Bolk fangen : halt man ihre Lehre an's Licht ber Schrift, so ift fie vom Teufel. Die fünfziaste Kabel des 2. Buchs kehrt er gegen die Beiligenverehrung und Gotteslafterung ber Papiften; bie achtzigste gegen ben Gelbgeig ber Pfaffen, den wir Deutschen so wohl erfahren hatten, als sie uns mit bem Banne verirt, mit bem Ablag Mes an fich gescharrt, mit ih= rer Trugerei uns geschunden; und babei preift er Gott, daß wir jest febend geworben; Er fur feine Perfon habe fich's erwogen und kaufe keinen Ablag um Gelb und er furchte ihren Bann nicht, ber auf Gott

fich verlaffe. Er verhalt nirgends feinen Grimm über bas papftliche Gefchwarme, bas uns erfauft hat in feinem Teufelstoth, bag wir balb au unserm Schaben ihren Unflat angebetet hatten; er spottet ber Armuth ber Franciscaner, beren Prachtflofter in Uffiffi er mit eignen Augen gesehen. Auch auf seiner Reise nach Rom, sagt er, sei er nicht fromm geworden, er hatte 3wiebeln hingetragen und Knoblauch wieber gebracht; er bestätigt aus eigner Erfahrung bas Sprichwort: je naber Rom je bofer Chrift. Er geißelt das Lafterleben ber Geiftlichen, ihr zuchtiges Leben, mit bem man Schlangen vergiften konne, ihr Saufen, bas man im Sprichwort schilbert: wenn Gott nicht schwimmen fonne, so hatten ihn die Pfaffen lange in Bein und Bier ertrankt. Batte nicht ber Luther geschrieben, bemerkt er babei, so maren wir ärger geworden als die Beiden. Nicht allein biefen Zon bes alten Reinardus finden wir bei Balbis wieder, fondern auch bie Quelle felbft. In bem 4. Buche neuer Rabeln treffen wir auf jene Romerfahrt bes Bolfs, Fuchses und Esels und auf bieselbe Profanirung des papistischen Befens und die gelehrte Manier, wie im Reinardus. Die 2. Fabel verspottet das Concil von Mantua von 1537; ber Ruchs verkundet mit Berspottung ber Decretformeln und Curiensprache dem Sahn ben Friedensschluß, ber auf biefem Concil ausgemacht ward; gang fo wie bort alfo benutt er die Zeitbegebenheiten und accommobirt ihnen seine Fabel, wie er auch jene erfte von ber Ballfahrt an bas goldne Jahr (1500) bes Papfts Alexander knupft. In der britten verspottet er im Bolf, ber bas Rleischessen in ber Noth verschwort, bas Gelubbe, und beruft fich babei auf Luther's Autoritat. In ber vierten hohnt ein Schwank bas Leben ber Franciscaner, von benen ihr Stifter und Patron feit 300 Sahren feinen im Simmel gesehen hat. Mehrere Stude find aus Reinede Fuchs entlehnt.

Wer unsern Burkard will schähen lernen, muß ihn in seinem Berhaltniß zu der Erneuerung der Fabel im 18. Jahrhund., nach einer Unterbrechung (wenn man die Uebersetzung von Lokmann's Fabeln durch Adam Dlearius im 17. Jahrh. ausnimmt), von anderthalb Jahrhunderten, betrachten, wo die vielen Fabel und Schwankbichter wieder hervortauchten, wo Aesop seit 1705 wiederholt in Prosa und Versen von Genannten und Ungenannten übersetzt ward, wo Gellert, Gemmingen, Jacharia mit ihm bekannt waren, wo Letzterer Fabeln in Burkard Waldis' Manier schrieb. Wer sich nicht in den Sprachhorizont bes 16. Jahrh. zurückversetzen kann, sondern stets mit seinem

heute gesprochenen Deutsch sich die Lecture des Hans Sachs und Walbis verkummern muß, der kann, wie das allen jenen spätern Fabels dichtern geschah, freilich zu keinem unbesangenen Urtheil kommen. Und dennoch vergleiche selbst ein solcher die Originale des Burkard mit Zascharia's Erneuerungen, und er wird diese Verwässerung unglaublich sinden, unleidlich die Plattheit, die an die Stelle der alten Ehrbarkeit getreten ist, die schlechte Witzelei, die die Naivetät vertrieden hat, die Lockerheit, welche den alten sessen, dern ausgeschwämmt hat, die dunskelhaste Schaalheit und Mattheit, die nichts von dem Gesunden, Kräfstigen, Strengen, Ernsten und dem sprachlich Reisen und humoristisch Gewandten der alten Stücke übrig gelassen. Man muß durchaus den Dünkel dieses Geschlechts im 18. Jahrh. kennen, man muß sich an Gellert's lächerliches Urtheil über den Reinecke Huchs erinnern, um nur zu begreisen, wie Jemand eine solche Verschlechterung Verbesserung nennen konnte.

An Vortrag, Sprachgelenkigkeit und natürlicher Einfalt kommen die Fabeln des Erasmus Alberus († 1553) denen des Waldis nicht gleich 65). Seine Manier ist mehr burlesk gegen die geordnetzhumoristische Burkard's, er verhalt sich gegen diesen wie Reinardus zum Renaert, oder noch besser: wie die deutschen Gnomiker zu Boner. Wie diese kramt er zu ungelegener Zeit naturhistorische, geographische und allerlei andere Kenntnisse, Ländernamen, Fischnamen u. dgl. in eben der unangenehmen überladenen Weise aus wie jene, und die Fazbeln scheinen ost dieser Nebensachen und Episoden wegen nur da zu sein. Er darf nur ad vocem von irgend etwas kommen, so schweist er ins Breiteste aus, besinnt sich ad propositum rüczukehren, sällt aber leicht wieder heraus und bleibt wieder " im Parergo." Die komische Besonderheit in seinen Benennungen und das Localisiren der Fabeln theilt er ganz mit Reinardus, oder mit Neidhard Fuchs und dergleichen burlesken Stücken S

<sup>65)</sup> Das Buch von ber Tugent und Wisheit, nemlich 49 Fabeln ber mehrer Theil auß Esopo gezogen 2c. burch Alberum. Fr. 1565. Die erfte Ausgabe ift von 1550.

<sup>66)</sup> Bur Probe seiner Darstellung setse ich ein Studt aus ber Fabel von ber Stadt: und Canbmaus her; bie erstere spricht zur lettern:
Laß und ein feines Lieblein singen, bann will ich bir noch einen bringen, so hastu benn brey für bir stehn. Bu singen hub bie Stadtmauß an, ben Bengenawer zu latein; noch wollt ber gast nicht frolich sein.

Bogelsberg; ber Sund mit bem Stud Fleifch fahl es in homburg; ber Bauer, bem feine Gans goldne Gier legt, heißt Tolpelhans; Die Rabel von Maus und Frosch spielt an einer Lache bei Bleichenbach. Dies führt uns also noch naber zu bem Frosch = und Maufefrieg Rollenhagen's hin; überall erscheinen hier die Thiere wie in den schlechten Branchen bes Renart in menschlichem Sabitus. Auch Alberus führt uns allmählig ichon zu ben gelehrten Beranderungen in der Poefie zu Dpigens Beit über. Schon wird in ihm bas Beftreben nach einem bestimmten Numerus sichtbar und er fangt an, die Bolfsausbrude und Sprachentstellungen zu verachten. Mein Er, wie Balbis und Rifchart, brechen barum nicht, wie Dpig, mit bem Bolfe. Er fteht neben ben Brant, Schwarzburg, Morsheim, Schwarzenberg; kennt ben Freidank und Renner, und halt, wie er ausbrudlich fagt, ben Reinede Fuchs fo hoch, wie alle Romodien ber Alten, und er nennt beffen Berfaffer einen hochverständigen weisen Mann; ber habe wohl verftanden, was Aula und Welt heiße. Wir erwarten von felbft, bag auch biefe Alberischen Rabeln ihr Charafteriftisches in ber protestantischen Polemit haben. Er fagt es gerade bin, bag er fie blos gegen bie anbern Teufelsfabeln ber Stationirer, bie Monchslugen im Papftthum, Die beiligen Legenden seben wolle. Sein Spott ift viel heftiger als ber des Balbis, ja er ift nur mit bem bitterften ber Beit zu vergleichen. Unftat, raftlos, von nie geschwächtem Gifer fur bas gutherthum, verachtete er mit Rug und Recht die Lauen und Salben und Partheilosen in einer Beit, wo Gine Seite nothwendig ergriffen werben mußte, und biefen feinen Grundsatz bes Partheinehmens spricht er eben bier aufs beftimmtefte aus 67). Sier lagt er benn auch feinem gangen Brimm

Die stadtmauß sang noch ein G'sang, auff bas im wird die Zeit nicht lang, sie sang, nun wölln wirs heben an, zu singen von ein Gumpelmann, sie sang auch von schön Giselein, noch wollt der gast nicht frölich sein. Der feldmauß war noch immer bang, barnach die stadtmauß wieder sang, Bocks Emser lieber domine, man solt euch sagen parcite, sagen wannen kommt ir her? barnach das lied vom Felbiger, u. s. f.

<sup>67)</sup> Der Leut findt man jegunder vil, die listig sind und schweigen still, und nehmen sich des schnupfens an, wie dieses Füchslein hat gethan, als ob der weg der sicherst sey, daß man sich heng an kein parthey, denn entweder sie bleiben stumm, oder sprechen Mum Mum Mum Mum. Das sind die Beisen in der Bett; kein frommer aber von in helt!

Der Bar wird für gerecht erfannt, ber hat weiß weiß, ichwarz ichwarz genannt.

vollen Lauf und seine Freimuthigkeit grade in dieser Zeit (1550) ift ja auch aus feinen Ausfällen gegen bas Interim, bie niemand brucken wollte, befannt genug. Die Emfer und Cochlaus, die Ablagframer und der Raubadel, bes Papftes Narrenwert, Die Schwarmer, Sectirer, Wiebertaufer, bie Beiligen, die er in langer Reihe einzeln mit ben alten heidnischen Gottern vergleicht, kommen bei ihm übel weg. Die Kabel, wie ber Efel Ronig wird über die Thiere, benutt er gegen die Schwarmer, die fich von bem Fuchs und seiner Rotte bereben laffen, ber falfchen Berführung bes Rreuzes auf bem Efelruden zu folgen. Der Esel mit der Lowenhaut stellt den Papst vor; so lange er als Lowe gilt, schreibt er ber Priefterschaft bas Colibat vor und bie Fasten. Die ursprungliche Geschichte bieses Efels, heißt es, trug fich in Cuma in Jonien zu. 600 Jahre nach Chrift ungefahr, um bie Beit als auch Mahomet, ber orientalische Endchrift erschien, flog ber Esel bort aus und machte burch 900 Jahre alle Menschen zu Marren, bis nach Berlauf diefer Beit (1517) ein Mann fam, ihn bei den Ohren ergriff, die Lowenhaut verbrannte und ben Efel wieder in feiner eignen Bulle aufbedte. Ganz charafteriftisch ift bie Fabel von bem Quadfalber = Frosch aus Niederland: hier geht ber Beift ber obscuren Briefe in die Bulgarpoefie ein. Befagter Frosch bietet in Frankreich feine Specereien aus und auf des Fuchses Frage, wo er fludirt und promovirt, erzählt er feine Geschichte fo: Er habe in Colln den Albertus Magnus offent= lich lesen horen, ben Hispanus, die parvula logicalia u. f. w., baß er in einem halben Sahre feierlich jum Badfisch fei promovirt worden, und ihm Macht gegeben, dormi securis bei ber Nacht zu lesen u. f. Dann aber sei ber Poet Cafarius gekommen und habe ihn verbrangt. In Mainz machte ihn Sutten fo bange, bag er nicht bleiben konnte; in Trier, wo er sich an ben koftbaren Beilthumern ergogte, vertrieb ihn der Poetereilehrer Mofellani. In feiner heimath ward er barauf jum Doctor ber Arinei gepromovirt, mare bann gern in Marburg gewesen, aber ba hatte ber Landgraf bes Papftes Jagdhunde und alle Muncherei abgeschafft und bafur eine musische Universität errichtet; man lehrte da Luther's Lehre, Grer, Bebrer und Poeterei, und ba er von den Diffingen (distinctiones papisticae) mehr wollte halten als von St. Paulus, so wiesen fie ihn bei bie Gaue. In Frankfurt schalt

ein frommer Mann bie wahrheit foll verleugnen nimmer, ob er wol barumb muß wagen leib und leben, fo wirbs im Gott boch wieber geben.

ihn Wilichius einen Schalk und rechten Pfesserforn und Kalberarzt, in Eracau wollte man ihn dringen Poeten zu hören, in Rostock, Grips-wald, Prag, Leipzig regiere Reherei und Poeterei, nach Tübingen habe Landgraf Philipp die neue Lehre mit seinem Heere gebracht, in Wien war nicht seines Bleibens, in Ersurt wollte ihm Coban Heß, ein Lieb-ling Alber's, die Poeterei lesen u. s. f.

Nach ber Wirkung, Die offenbar ber Reinede Ruchs auf Diefe polemischen gabeln gehabt hat, wird uns die Erscheinung bes Frofch = mausters nicht mehr unvorbereitet fommen, wenn wir namentlich bingubenken, bag ber Reinede bas einzige Bolfsbuch mar, bas man auch in ben bochften Stanben, als Erziehungsbuch von Prinzen, las, bas einzige, welches im 17. Jahrh. unter ben Gelehrten felbft einbrang und die Erscheinung eines Laurenberg hervorrief. Bas zwischen unfern erwähnten Rabuliften und Rollenhagen liegt, konnen wir ignoriren : Die Fabeln von Sartmann Schopper 68), bem lateinischen Ueberfeter bes Reinede Fuchs, fenne ich nur aus Proben, die gereimten Cyrillifchen von dem Augsburger Meifterfanger Daniel Holzmann 69) (1571) führen uns gleichsam in bie schlechtefte Gefellschaft ber alten Gnomiker; Mes ift barin vollgepfropft von Beisheitsspruchen und Autoritaten, alle Apostel und Evangelisten und Propheten, Freibant, Petrart und Brant werben geplundert, Die Moral ber Fabel ift hier wohl acht bis zehnfach, und bazu mit testamentlicher und bogmatischer Lehre, die ber Fabel gang wiberspricht, entstellt; bagu bie Sprache elend und ungelenk. Der Uebergang zu bem gelehrten Befen aber ift in biefen meifterfangerlichen Reimen bis zur Karrikatur fichtbar.

Der eigentlichen Entstehung bes Froschmausters nach ift auch kein so großer Sprung von Walbis und Alberus zu Georg Rollen = hagen (aus Bernau 1542—1609). Dieser nämlich hörte schon 1566 in Wittenberg die Vorlesungen bes Doctor Beit Ortel von Winsheim über Homer's Batrachomyomachie. Einige der Zuhörer brachten bas Buch ins Lateinische, Französische und Deutsche, und diese beutsche Uebersetzung kam Winsheim zu Gesicht, der hierauf Unleitung gab, wie man die Rathschläge von Regimenten und Kriegen nühlich hineinsbringen und also eine formliche deutsche Lection, gleichsam eine Contras

<sup>68)</sup> S. Bragur III. 319.

<sup>69)</sup> Spiegel ber naturl. Weyfhait zc. burch Danieln Golemann, Burger gu Augfpurg 1571.

factur ber Zeit baraus machen konnte. Dies nahm fich Rollenhagen zu Bergen; allein seine Arbeit blieb nach Winsheim's Tod (1570) liegen. Seine Freunde aber meinten hernach, ein folches Wert fonnte mehr Rugen Schaffen, als unfer weitberuhmter ganbomann Gulenspiegel ober auch solche Schandbucher wie der Pfaff von Kalenberg, Raziporus, Rollmagen u. bgl., die auch die vernunftigen Beiden, welche · nach bem honeste vivere viel ernstlicher als wir Chriften geeifert, ohne Ungebuld nicht hatten ansehen mogen. hier erkennen wir in biefem Eifer gegen die Bolksbucher fast ichon einen Mann bes 17. Jahrhund., und wirklich leitet er auch mit seinem Werke ganz unmittelbar zu Moscherosch über und die Fortsetzer bes Philander von Sittemald haben ibn auch gehörig benutt. Er gab namlich 1595 nach so langem Bebenten, wie er felbft fagt, biefe Arbeit eines findischen Studentenfleißes beraus, in dem 3mede, den alle Komiker vor ihm und Moscherosch nach ihm haben, der Welt lachend die Wahrheit zu sagen, da sie die ernste nicht mehr verstehe. Denn so wie die mundlich überlieferten Mahrchen vom frommen verachteten Afchenbrodel und feinen ftolgen fpottischen Brubern, vom albernen und faulen Being, vom eifernen Beinrich, von der alten Neidhardtin ic. bewiefen, bag auch unfere Borfahren geliebt, Gottesfurcht, Fleiß, Ordnung, Gebulb und Soffnung in Kabeln zu lehren, fo fei auch jett die Zeit wiedergekommen, "baß man bes himmlischen Manna überdruffig und nach agnptischen 3wiebeln und Knoblauch luftern wird, und fast feine Predigt boren, feine Postille lefen will, die nicht aus dem theatro vitae humanae, bem promptuario exemplorum und bergleichen Studwert, mit munberlichen hiftorien, vifirlichen Kabuln und unerhorten Gleichniffen, wie ein Bettlermantel geflickt ist." In religiosen Dingen nun, wo ber Reinede Ruchs die Thiersage polemisch, Johann Major im synodus avium (1557) über bie flacianischen Streitigkeiten eine eigne Erfinbung allegorisch brauchte, will er diese Unwendung der komischen Dichtung nicht gestatten, wohl aber in Bezug auf Welthandel. Sier liegt ber schonste, bistorische Fortgang ganz unverbedt ba! Rollenhagen bereitet gang auf Moscherosch vor, bei bem wir die politische Didaktik eben fo treffen, wie bie religibs moralische im Renner und anderen Werken bieser Urt. Wie ber Reinede Ruchs, ber auch Rollenhagen's Borbild ift, in bem er bie Schilderung bes politischen Hofregiments und des romischen Papstthums bewundert, (Swift nennt ihn die Dffenbarung oder vielmehr die Apokalppfe aller Staatsgebeimniffe), und

bem er ausbrudlich in Meinung und Abficht fein Bert gleich ftellt, bie Beit bezeichnet, wo man Moral und Politit anfing ju icheiben, fo veranlafit er auch biefe Scheidung in jenen Moralwerken, Die wir feit bem Thomafin bibber fast ununterbrochen verfolgten. Bisber mar alle Dibaftit moralisch und religios, jest wird fie mehr weltlich und poli-Dies zeigt nachher Moscherosch noch bestimmter als jest schon Rollenhagen, als Undre schon vor biefem andeuteten. Wie bedeutend bie moralische Dibattit ber fruhern Beit nun fant, fieht man an jebem Schreiber, ber noch auf bem alten Bege fortgeben wollte. Bie gering erscheint bes murbigen Sans von Schwarzenberg Memorial ber Tugend (1540), bas gleichsam wieber zu ben biblischen und hiftorifchen Figuren gurudfehrt und mehr ins 15. Jahrhundert ju gehoren scheint. Wie roh wird bie lautere Bahrheit von Ringwaldt (1585), bie zwar fo fehr noch gelefen ward und bamit bie Unbanglichkeit ber Menschen an die Werke dieser Art beurkundet, und die übrigens mirklich ein wefentliches 3wischenglied ber Didaktik amischen Schwarzenberg und Rollenhagen bilbet. Sier geht man auch innerlich zu ben alten Schredenstheorien gurud, ber qute gangfelber Paftor brobt mit bem Prügel ebensowohl, wie mit bem jungsten Gericht, bas er auf bas Sahr 1684 ausrechnet; er ruft nicht mehr bie Vernunft auf, bie Lafter der Welt abzustellen, sondern die Potentaten und die Magiftrateverordnungen. In biefen fchleppenden und langweiligen Bergleidungen und Applicationen zwischen bem Leben eines Chriften und eines Kriegsmanns mare uns nur etwa bas intereffant, bag gelegents lich ein Blid auf die Streitfragen ber Theologen geoffnet wird, und baß auch hier von ben reinen moralischen Doctrinen und Discursen zulett auf bas Staats =, Schul = und Kirchenregiment übergegangen wird, eben bas Thema, bas in bem Froschmausler, wie wir fagten, mit Vorliebe behandelt, und trot ber epischen Ginkleidung eigentlich bibaktifch behandelt wird. Wir treffen in bem Froschmausler nicht mehr auf die Beredung ber Tugenben nach einem absoluten Berthe, sondern nach ihrem Bezuge auf die Gefellschaft; wir treffen nicht mehr zufolge feiner oben angegebenen Grundfage auf die Polemik gegen bas Papftliche, als nur gelegentlich; wohl aber auf die Berhaltniffe ber geiftlichen Macht zu bem weltlichen Staat. Den Inhalt feines Berfes gibt Rollenhagen felbst im Unfang turz an. Dieweil man jett, fagt er, ber Beisheit Bort weber von Gott noch Menschen bort, fo lernt man fie vielleicht von Krofchen und Maufen. Gludt's, fo ift's

Gottes Wort; fonft - ift's mobl gemeint und übel gerathen. Im erften Buch fagt bie Maus, wie es in ihrem Staate jugehe, im anbern berichtet ber Frosch, mas in feinem Regimente geschieht. Im britten friegen Frosch und Maus mit einander und damit geht bas Spiel zu Ende; und lehrt wie man foll Saus halten, weltliches Regiment verwalten, und was im Rriege rathsam sei. Ber biefes Stud mohl erwage hierbei, der habe feine Kurzweil wohl angelegt, wer nur zu lachen suche, schliefe mohl eher ein, benn nie fei bes Schreibers Absicht geme= fen, lachen zu machen ohne Unterweifung. Was nun bas Factische und Sandelnde in bem Gebichte angeht, fo laffe ich bies liegen; es ift, wie die ganze Anlehnung an die Batrachompomachie, so unbedeutend, und von bem vielen bibaktischen Detail so eingeengt und verwischt, daß es nur als Rahmen zu betrachten ift; es verschwindet fo, wie im Renner die zu Grund gelegte Parabel, wie im Moscherosch die einkleibenben Bifionen. Ebenso ift bas Werk zwar aus ber griechischen Schule bervorgegangen und burch ein Werk bes Alterthums angeregt, aber noch überwiegt hier, wie im Fischart, wo er ahnliches verpflangt, bas beutsche Element: und bekanntlich ift auch Rollenhagen neben Kischart einer der ersten, die innerhalb des Gelehrtenstandes sich der beutschen Muttersprache ernstlich annehmen 70). Richt der Zon der alten Fabel oder Thierfage herricht alfo im Froschmausler, sondern der ber germanischen; er rebet noch nicht wie Dvis vom Kothurn ber Lateiner, fondern in ben nur etwas fliegendern und ausgebilbeteren Berfen, die wir bisher überall gewohnt maren; wir treffen bei ihm gang bie alte ehrbare Beisheit bes 16. Jahrh. nur auf einem neuen Felbe und in einem etwas ansprechenderen Gewande. Nach poetischem Werthe muß man bei ihm fo wenig als bei allen Didaktikern fragen.

<sup>70)</sup> Die Stelle ift bekannt genug:

Wie der Arst dem herben fafft mit honig giebt ein füssen kraft, Pillen mit gold bekleibet fein, die sonst bitter wie Aloe scin, darumd homer auch, der so vil von ernsten Sitten schreiben will, seine Frösch ließ possen fürtragen und mit lachen die Wahrheit sagen. Wenn dieß in unsrer beutschen Sprachen unfre Frosch nicht so zierlich machen, so bitt ich habt mit ihn gedult, es hat daran die Landart schuld. Der Griech' und auch der romisch Mann, schawt daß er künstlich reden kan sein angeborne muttersprach, und halt daß für eine große sach: der Deutsch aber lässet vor allen, was frembb ist, sich besser gefallen, lernt frembde Sprachen reden, schreiben, sein Muttersprach muß verachtet bleiben.

Beitläufigkeit ift peinlich, die burleske Ausstattung oft nichts weniger 'als ergoblich, obwohl ungleich. Wenn er bie Naturen ber Thiere, 1. B. bie Beise bes Sahns im ersten Buche, fomisch schilbert, ober was er von der Rate, die aus einer buhlerischen Jungfrau verwandelt ift, zur tomischen Erklarung ihrer Eigenheiten fagt, lagt fich an Bewandtheit wohl mit dem Achnlichen im frangofischen Reinhard vergleichen; bagegen vergleiche man aber ben einleitenben Bufat zu ber Kabel vom Raben und Rafe, ben man ziemlich lappisch finden wird. Das Busammenschachteln von Kabeln und bas ewige Abschweifen auf alle verwandte Anekboten, auf Geschichten, bie mit Frosch (gatona) ober Maus (Sanherib) zu thun haben, ermubet allzusehr, und ift zu burchgehend, als daß man einen formellen Berth in bem Gedichte als Gangen fuchen burfte. Wir wollen uns baher an ben Inhalt wenden und auch da nur, um nicht zu breit zu werden, bas zweite Buch haupt= fachlich, ben Mittelpunkt bes Gebichtes, ins Auge faffen. Im ersten scheint allgemein die Lehre hervorzutreten, bag Mes feine naturlichen Keinde hat, und baher ruht der Dichter besonders ausführlich auf ber Geschichte, wie selbst ber weise guche von ben Betrugern, Die feine Sabsucht benuten, angeführt wird. Bortrefflich werden bier die Alchymisten verspottet 71) und die Schatgraber, Die er unter Goldkafern und Meeraffen barftellt, benn bie Thiere vertreten bei ihm gern polis tische Stande, mas gleichfalls ben neueren Gebrauch charafterifirt, ben er von ber Thiererzählung macht. In bem zweiten Buche wird bie berodotische Verfassungsberathung über die Vortheile der Republik, Aristofratie und Monarchie zu Grunde gelegt und an bie Kabel vom Ronig der Frosche geknupft. Die allgemeine Lehre ift, daß gewöhnlich auf veranderte Religion und alte Landordnung auch Beranderung ber Regimente erfolge, nach Plato's Spruch mutata musica mutatur respublica; daß in bem geiftlichen Regimente bas beste sei, die Lehrer blieben bei ber gottlichen Schrift, und enthielten fich aller weltlichen Dbrigfeit; im Staate aber fei bas vorzüglichste, bag man einen Ronig habe, ber nicht nach feinem Muthwillen fondern nach beschriebenen Rechten regiere. Richt allein in biefer Summe ber Doctrin, sonbern

<sup>71)</sup> Der Grammatiker Johann Clajus hat ein eignes Scherzgebicht gegen bie Alchymiften gemacht: Altkumistica zc. 1586, welches ich nicht kenne. Dies fes Geschlecht bleibt von biesen Zeiten an ein Stichblatt ber Satire bis weit ins 17. Jahrh.

auch in ber Ausführung fieht man die beutschen Berhaltniffe genau unterliegen; eine fortgebende Satire gegen die Einmischung ber Papftgewalt in bas weltliche Regiment entwickelt fich. Der Priefter Beiß= fopf hatte die Frosche mit Pfaffen und Orbensleuten überschwemmt; die großen Kröten wurden Cardinale und Patriarchen, die mittleren Carthauser und Barfuger; diese trieben nun mittelst der Beichte Rund= fchaft burd's ganze Reich, fchreckten und unterbruckten mit bem Bann, bis sich der Frosch Elbmarr gegen den Erzpriester auflehnt, ben man in guter Meinung hatte groß werden laffen 72). Nach Absetzung bes Priesters beriethen nun die Krosche. Bas bier gelegentlich über die Berfaffungen gefagt wird, fpricht jum Theil einen fo richtigen Blid und Takt aus, bag es bem Mutor mahre Ehre macht. Ber follte hier benten, auf die Sate bes Montesquieu schon ju treffen, wo von ber Unwendbarkeit ber Republik in neuern Zeiten bie Rebe ift? Bei Empfehlung der Ariftofratie, der mahren Dienstbarkeit ftatt der vermein= ten Freiheit, wird gegen die Republik angeführt, daß uns gwar bie Freiheit ber alten Welt wohlgefalle, daß aber bie Menschen bamals fromm und wigig waren, und mit Bernunft zu fahren wußten; jest aber fei es eine andre Lage, wo die Bosheit überhand genommen, ber Muthwille die Lande zwingt, Aufruhr herrscht und Neuerung; da biene keine Ungebundenheit. Die Bernunftigkeit der Republik wird jugegeben, ihre Unausfuhrbarkeit und schlechter Erfolg aus ber geschichtlichen Erfahrung gezeigt. Bum Lobe ber Monarchie beißt es bann: Einer folle herrschen, ber nicht jedes Jahr wechste, nicht abtrete, the er recht gelernt wie er die Sachen verfteben folle und bem bann etwa andere folgen und schlecht fortführen, mas er wohl begonnen; Einer, der nichts mit Privaterwerb ju thun hat, bas Reich alfo nicht als Nebensache behandeln barf, ber nicht andere neben sich hat als die er felbst beruft und entlagt, Giner, auf den Chre und Unehre allein falle, ber baber felbft zuseben muß. Ginem folchen Ginen wird man leichter gehorchen als Bielen, ihn leichter reich machen als Biele.

<sup>72)</sup> II, 1, 14,

Das man (ben Papft) aber ohne Berbienft, Alles was er wollt nehmen ließ, und so milbiglich spickt und braten, ift wol gemeint, übel gerathen. Wir wolten Gotts lob vermehren, fingen ben Teufel an zu ehren, wir wollten reich und selig werben, verloren Gut und Seel auf Erben, wollten freie Leut bleiben schlecht, wurben unwissent eigne Anecht, wie benn offtmals ber beste rath ben allerschlimmsten ausgang hat.

Bur Bertheibigung fei ein folder Einzelner geschickter. Sorgt er fur Gerechtigkeit, und bestellt gute Diener, so foll man bann mit Unvollkommenheiten Nachsicht haben, genug fei, wenn man nur fpure, baf er allezeit recht regieren wolle, und gewöhnlich fo regiere, wenn auch nicht immer, wenn auch nicht so, wie es bem Klügling gefalle, ber felbst ber Schlimmfte von Allen ift. Denn mancher schaue bem Regler tabelnd zu und felbst werfe er boch schlechter. Man bente auch, baß Gott feine Urfache habe, wenn er nicht fcnelle Aenbrung macht, wenn er zuweilen ber herren Muthwillen Beit lagt, bis er fie fturgt. Doch foll man mit bem Ronig ordnen, daß er Freiheit, Religion und Recht fcute und erhalte. Sierauf fehrt er ju bem concreten Fall fei= ner Frofche, feiner beutschen Reichsverfassungen gurud. Es wird febr empfohlen, ben regungelofen Blod (ben Raifer) jum Regenten ju behalten; die Gefete follen herrn fein; ein Rammergericht, Schul- und Rriegsordnung entworfen werden; fieben Reichsfürften follen barüber wachen zc. Dann wird die Frage über Beibehaltung ber Priestergewalt Beifforfs wieber aufgenommen. Aberglaube, Anhangen am Alten, Frommelei, Eigennut, Uneinigkeit, ber Storch (Raifer Rarl's hispanische Zwangsmonarchie) und endlich Beißtopfs Fleiß und Lift feien bie Saupthebel, die fur die Beibehaltung in Bewegung gefett werben. Endlich aber thut Furst Mort zu ben Sachen und auf den Rath eines vorher schon ermahnten weisen Mannthiers (Melanchthon) neigt er fich zu bes Elbmarr (Martin Luther's) Unficht gegen bie ausgeartete Macht bes Beigkopf. Es bleibe biefer am Gudmeer Berr, unfern Ronig laffe er gemahren, und weil Niemand die Bergen fann mit Gewalt jum Glauben zwingen, fo wollen auch wir Niemanden von jenem abwendig machen; er bleibe wie er zuvor gewohnt war, nur bag er bie Dbrigkeit schone. Bir erklaren uns aus diefer Stelle, warum Rollen-· hagen die historische Beziehung der Figuren des Reinede Fuchs begun= ftigt, ba er felbst sie anwendet. Das britte Buch will ich übergeben. Bas bort über bas Rriegswesen gesagt wird, find Gemeinplate; bas Erzählende aber wollte ich überhaupt nicht berühren.

Rollenhagen's Werk ist noch barin so ehrenwerth, baß er von ber Thierdichtung einen so ehrbaren Gebrauch machte in einer Zeit, wo man sie zum Niedrigsten in Europa misbrauchte. Die Batrachompos machie rief vor und in Rollenhagen's Zeit im Suden verwandte Erzscheinungen hervor, die sich sehr charakteristisch von dem Froschmäuster unterscheiden. Die Gatomachie des Lope de Bega hat eben nichts als

## 64 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

mas die Sache an fich mitbrachte, Borliebe fur Naturlaute, Thiere in menschlichen Attituben u. bgl. mit bem beutschen Gebichte gemein; ber Tendenz nach fteht das spanische noch dem Ritterromane entgegen, und erhalt feinen komischen Unftrich burch Perfiflirung bes Minnewesens, burch Gleichniffe, bie bem Arioft und bem feierlichen Roman entnommen find. In ber Fuchsfage erscheint außerlich biefer Gegenfas hochstens in Frankreich; sie ward bei uns burchaus in praktischen und bibaftischen Bezügen genommen; nur bie innerfte Seele, saben wir, war dem Ariftofratischen entgegen gewesen. Auch der Froschmäusler hat mit bem Reinede Fuchs noch die burgerliche, gegen bas Sofifche gerichtete Gefinnung, ben Sag bes weltlichen Beftrebens ber Priefter gemein, ift aber völlig bibaktisch geworben. Wenn ber Reinecke Fuchs uns als cyclischer Schluß bes beutschen epischen Thiermabrchens erschien, fo kann ber Froschmauster als ber ber beutschen Rabel erscheis nen, die aus bem Alterthum adoptirt und mit bem heimischen Schwank zugleich auferzogen ward. So gut wie in der Kabel tritt also nothwendig die Lehre hervor. So also wie in der Geschichte bes beutschen Epos noch hinter ben Nibelungen willführlichere epische Dichtungen erschienen, bie keinen achten, nur einen außerlichen Busammenbang mit bem Stamm ber Sage hatten, fo ift es bier mit bem Kroschmausler in seinem Berhaltniß jum Reinede Ruchs. Bene Nachschöftlinge bes beutschen Epos erschienen zu gleicher Beit, als auch bie aufgelosten Theile ber Rhapfobien wieder in verfallener Art hervorleuchten. So ift's auch mit den einzelnen Mahrchen aus bem Renard, die wir oben wiederkehren saben; ja wir werden sogleich bemerken, wie die Kabel felbst fogar fich in ihre noch ursprunglichere Quelle, bas Sprichwort aufloft. Bir finden bemnach, daß Rollenhagen das Gedicht, ju bem ihn die Batrachompomachie angeregt, fo eigenthumlich in Bezug auf bie bibaktifche Tendenz ber beutschen Literatur feit den letten Jahrhun- . berten fette, wie Lope be Bega bas feinige auf ben Stand ber Litera= tur im Guben, wo bas ernfte Epos eine Wiedergeburt erlebt hatte und bie burleefe Dichtung sich vorzugeweise als Gegensat hiergegen aufthat. Diefe beiben Gebichte ftunden fich alfo ber Tenbeng und bem Inhalte nach gegenüber, obzwar fie aus Einer Quelle floffen. moschea bes Theofilo Folengo bagegen 73), die gleichfalls zu bem

<sup>73)</sup> Die moschea ift von bem Paftor Balthafar Schnurr, ber noch burch einige Schaufpiele bekannt ift, ins Deutsche übertragen, oder vielmehr von einem

griechischen Thiergebicht ein Seitenftud fein foll, ift in ber Form verschieden. Die absolut burleste Manier hat in Deutschland nie eine Beimath gehabt, selbst Blumauer - obgleich Deftreich hierin eine Art Ausnahme bilbet, mußte fich von Scarron ben Gebanken ber Traveftie ber Aeneibe angeben laffen. Rollenhagen, ber recht gut auf bas Burleste einzugehen verftand, wurde fich beffen geschamt haben, wenn er es nicht hatte burch seine ernfte Lehre abeln burfen. Wir haben gegen biefe gemeinen Zweige ber Literatur, bie ihren Sauptfit und Ausbildung in Italien haben, nur unsere grobianische Dichtung ju ftellen. Diefe nun nimmt es allerdings an Gemeinheit mit jeder anbern auf, allein fie blieb unter ben nieberen Stanben und hielt einen gemeinen Zon fest, ber von aller Runft entfernt mar, und wie es fchien, fein follte. Die raffinirten Ausbildungen bes Niebrigtomiichen in burlebte, bernebte, burchiellebte, macaronische Manier maren in Deutschland unmöglich gewesen; und Morhof burfte baber fich vermunbern, bag uns die Staliener biefe Bierlichkeit ber burlesten Dichtart, die die Saglichkeit zur Mutter hat, auf die Bahn gebracht, und fich freuen, daß bis dahin fein Deutscher bies nachgemacht habe. Denn was wir von macaronischer Poesie haben, die lustitudo studentica und bie floïa in ben Facetien u. A. gehoren in die Geschichte ber lateinischen Poesie in Deutschland so gut, wie alles Berwandte, was im fogenannten Bechingischen Latein verfaßt ift. Der Grobianus ift polemisch gegen die gemeine Natur, die er schilbert; Fischart selbst rudte bie bibaktische Rehrseite seines Bargantua fehr auffällig heraus, und obwohl er allerbings am meiften in ber Burleste magte, fo ftimmt boch auch Er biefen Ton im Ganzen nur an, um ihn zu verspotten. So ift nun auch Rollenhagen gegen die niedrigen Bolfebucher, die durch und an fich felbst gefallen wollen, wie das die sublichen komi= schen Poeffen thun, die nur erzählen und nicht moralisiren. Und biefe Stellung nehmen auch bie Nachahmungen bes Froschmauster an, wie ber von einem pfeudonymen Abolph Rose von Creugheim ausgeführte Efelskönig (in Profa, 1617), ber gleichmäßig gegen die schmutigen Anekbotensammlungen, wie gegen eine folde Thiergeschichte, bes De= ruanischen Efels Borzug und Ercellenzen burch Griphangum Fabrum Mirandum, ju Felbe gieht. Diefer Efelstonig giebt vor, nach einem

Sans Chriftoph Fuchs, beffen Arbeit (von 1580) Schnurr zu Grunde ges legt hat. Der Ameisen = u. Müdentrieg. Strasburg, 1600. III. Bb. 3. Aust.

Entwurfe bes Berfaffers bes Ganskonigs bearbeitet zu fein, und bies ift nach einer gleich in ber Note anzuführenden Stelle biefes Berfaffers nicht unwahrscheinlich. Dieser ift Wolfhart Spangenberg, ber fich in Rischart's Urt mit gracifirtem Namen Entofthenes Psellionoros nennt, ein Sauptvertreter ber elfassischen Literaturbluthe in bem 16. und Unfang bes 17. Jahrhund., ber wie Fischart und Widram, auf eine eigenthumliche Urt vermittelnd zwischen ber alten und neuen Poefie fteht, ber, wie jene, bas Deutsche zu halten suchte und nicht, wie nachher Opis that, mit Abwerfung des Bolksthumlichen blos dem Kremben und Antiken nachtrachtete, eine Stellung, Die fogleich beutlich wird, wenn man fich auf ber einen Seite feiner Sympathie mit bem alten Meiftergefang, die er in einer befannten Stelle 74) feiner Singschule ausspricht, auf ber anderen Seite seiner Uebersetzungen klaffischer Schauspiele erinnert. Much sein Ganstonig (Strasb. 1607) legt bies Berhaltniß ungefahr bar. Man follte nach einer Stelle ber Borrebe vermuthen, er hatte eine ganze Menagerie von Thiergeschichten gemacht 78) und habe Rollenhagen zum alleinigen Borbild; allein biefer Ganskonig ift wieder in gang eigner Art entworfen und muß mehr mit Fischart's Flohhat verglichen werben, sowie jener Efeldtonig bagegen schon von Morhof richtig neben den Froschmauster gestellt ward. Spangenberg zeigt fich barin als einen Poeten, ber ber subbeutschen Schule mehr angehort, daß er auf Erfindung einen Sauptwerth legt; es ift bei ihm also mehr Form als bei Rollenhagen, und er will feinen Gegenstand an fich gefällig machen. Sein Ganstonig sucht baber meniger im Inhalte felbst, als in beffen Behandlung Berbienst, und gewiß gehort bies Gebicht zum Lobe ber Gans, bas aus Siftorie, aus Kictionen der Phantasie, aus Naturgeschichte und aus Legende ( und hier nicht ohne icharfe und feine fatirische Siebe auf die Beiligen und

<sup>74)</sup> Ausgezogen in Gotticheb's nothigem Borrath I. p. 187.

<sup>75)</sup> Weil mir aber auf eine Zeit eingegeben ward, fagt er ba, zu betrachten bie wunderbare Art der Creaturen — ,, fing ich an zu schreiben die Ursach, warumb die Kahen und Mäuse so feindlich wider einander seyen, und was sie für schwere Krieg gegen einander geführet. Bald gab dieselbig Materi mir anleitung, aller Thiere Regiment und Königreich zu beschreiben, und befand sich, daß in demselben auch viel anderung und Zwytracht sich zugestragen: daher die Bierfüssigen Thiere den Löwen absehten und den Esel zum König erwähleten, die Fische gleichsalls den Stocksich dem Delphin, das Gewurm den Frosch dem Basilieken vorsehten und fürzogen."

bergl.) ben Werth dieser neuen Königin der Bögel begründet, zu dem Besseren was im Bolksgeschmade in diesen Zeiten gereimt ist. Dennoch darf ich bei diesen geringeren Gattungen nicht länger verweilen, ohne dem Bedeutenderen Unrecht zu thun. Ich weiß zwar wohl, daß man sich um einige dieser burlesten und macaronischen Producte neuerzbings mit Wiederauflagen und literarisch um ganze Gattungen dieser Art bemüht hat, kann es aber nur misbilligen, wo noch so viel wichztigeres zu thun ist.

So wie ben Froschmauster, so muß ich auch die Sprichworterfammlung bes Pfarrers Eucharias Epring (im Coburgifchen 1520 - 1597), die nach feinem Tobe herauskam 76), als ein wefentliches Glied in ber Rette ber organischen Entwickelungen unserer Beispielpoefie betrachten. Eben bies ift bas Bert, in bem wir bas Auflosen ber Sabel ins Sprichwort am besten beobachten fonnen, mas unsere anfängliche Unficht von bem innerften Busammenhang beiber nicht am wenigsten unterftutt. In ben einfachften Fabeln aller Welt haben wir früher bemerkt, wird die Fabel mit bem Sprichworte erlautert, hier find wir ju bem Gegenfate angelangt: wir geben auf bas Sprichwort zurud, von bem vielleicht bie Fabel ausging. Epring erklart bas Sprichwort mit ber Fabel, andeutend oder ausführend: bie Alten sprichwortern in ber Fabel, er, wie er felbst fagt, fabulirt in Sprich= wortern; es scheint faft, als habe er seine gereimten Proverbien vorzugsweise in Fabeln aufgesucht 77). Er erwähnt also z. B. bas Sprichwort Eigenlob stinkt, und beutet babei auf die Fabel vom Rufut und Sahn; ober er bewahrheitet ein anderes mit Megation eines Schwanfes aus dem Kalenberger ober Marcolphus, ober er erzählt bann auch die Anekboten und Fabeln ausführlich. Auf biefes Detail will ich nicht weiter eingehen; biefe gereimten Schwanke und Fabeln, sowie auch bie von Lazarus Sandrup 78) (1618) und der (mir übrigens ganz unbekannte) neue Esopus von Hulbrich Wolgemut (1623) verlieren nun ihre Bedeutung, ba um biefe Zeit eine Urt Revolution innerhalb biefer Gattung ber Beispielpoefie biefe in ber alten Sans Sachfischen Beise erzählten Schwänke gang verbrangt. Epring ift in bem Tone

<sup>76)</sup> Copia proverbiorum etc. burch Guch. Enring. Gifleben (1601).

<sup>77)</sup> II, 20. Darvon man find ber Fabel viel, Der ich eins theils erzehlen wil. 2c.

<sup>78)</sup> f. Bragur 3. p. 341.

feiner Erzählung und in feinem Geschmade gleichsam anomal in die= fer Beit. Nicht nur ift fein Bezug auf die Beit und ihre Berhaltniffe, ben wir in ber praktischen Dichtung biefer Geschlechter überall fanden, gering und hebt fich nicht über bie allgemeinen Unfechtungen gegen bie Sabsucht ber Geiftlichen, ben armen Abel, ben Misbrauch im Gerichts- und Steuerwesen, Tyrannei und Willführ u. bergl., nicht nur ift die Darftellung weit nicht so bildnerisch, ber Bortrag nicht so ge= bilbet wie bei Balbis, sondern er erinnert im Ganzen mehr an Murner, fühlt fich orbentlich wohl in Boten und im Berweilen bei bem Schlemmer, bem Grobiane, bem groben Cujus sus, bem Subelmann, und wie er bie Ehrenmanner alle noch betitelt, beren man bei ihm (wie auch im Begfurger, einer Fortsetzung bes Rollwagens) einige historische Nachzügler bes Eulenspiegel und Claus Rarr noch nament= lich kennen lernt, und obwohl er gegen diese Leute zu Felde zieht, so geschieht ihm wie Murner und wie Bickram, bag er mit zu viel Selbftgefallen auf bem verweilt, was als ihm misfallig erscheinen foll.

Mit diesen Erscheinungen hort die Fabel vorerft auf. Sie ward als ein Product der meiftersangerlichen Runft von dem Opigischen Beitalter vergeffen, und als fich harsborffer von weitem barauf befann, schien ihm seine biblische Parabel, die er mit knapper Noth zu Stande brachte, ein gang neuer Fund ju fein. Solch eine Birtuositat besagen die gelehrten Dichter des 17. Jahrhunderts, Alles zu vergef= fen, mas die ungelehrten vorher gemacht hatten; mit dem Bolks= schauspiel machten sie's eben so. Das Sprichwort hielt sich langer in Ehren. Wir haben ichon fruher gehort, wie vor Underen besonders Agricola und Sebastian Frank für Sammlung beutscher Spruche thatig waren; diefer Sammelfleiß fette fich in verschiebenen Werken außer Enring, von Petri (1565), Tapp, Dlorinus u. A. 79), besonders in Chriftoph Lehmann's politischem Blumengarten (1630) fort; und noch 1685 famen von Paul von Winkler zweitaufend gute Gebanken und Sprichworter ber Deutschen heraus, die etwas früher gesammelt waren. Doch aber ward biefer ganzen Liebhaberei an Fabel und Sprichwort burch bie lateinischen Dichter schon im 16. Jahrhundert, burch die Deutschen hauptsächlich im 17. Jahrhundert, eine andere

<sup>79)</sup> Hoffmann, in seinen Spenden zur beutschen Literatur : Geschichte, 1845, theilt aus Petri und Lehmann, und außerbem aus Johann Buchler's Gnos mologie, 1602, aus Burchard Gensschel's Ethica christiana rythmica, 1609, aus Schneuber's teutschem Stammbuch, 1647 u. A. Proben mit.

Richtung gegeben, die bas Abwenden ber Beit vom Phantafievollen und Moralischen auf bas Verftandige, Scharffinnige und Intellectuelle fehr icharf bezeichnet, namlich burch bie Borliebe fur Anetbote, Bibrebe und Epigramm, Gattungen, bie unter fich in bemfelben Berhalt= niffe liegen, wie Fabel und Sprichwort. Der Uebergang von Kabel ju Schwank, von diesem ju Anekbote, von komischen Sandlungen ju komischen Reben stellt fich von selbst bar. Als Grengstein bezeichne ich bas berühmte Bert von Julius Bilbelm Bintgref (aus Beibelberg 1591—1635), die beutschen Apophthegmata (1626), bas von Dpit feiner vaterlandischen Tendenz wegen fo febr gepriefen 80), im 17. Sahrhundert viel benutt und gelefen, von Leonhard Beidner (1653) fortgesetzt warb, wie es in biefem Sahrhundert mit Philander, Simplicius und jebem beliebten Buche gefchah, bas in neuefter Beit wieder mehrfach in Auszugen erschien. Es ift eines von ben Berten, bie jest immer haufiger werben, mit benen bie beutsche Nation, murbig ober unwurdig, in ben Bang ber allgemeinen europäischen Literatur eintritt. Unsere religios-bibaktische Poefie und vieles ber Bolksbichtung, die wir bisher burchgingen, gehort uns eigenthumlich an; ber Froschmauster berührt fich schon halb mit europaischen Erscheis nungen; Jacob Aprer wird uns auf die Bolksbuhne in England verfeben , Fischart führt ein renommirtes Bert ber frangofischen Literatur ein, Wedherlin eröffnet eine Beziehung ber beutschen Dichtung mit ber von ganz Europa, worin ihm nachher bie ganze Maffe folgt. Diefe Apophthegmata, Rlugreden, fcherzhafte Fragen und Antworten Binkgrefe, ber fich in ber Schweig, Frankreich, Solland und England umgesehen hatte, find ausbrucklich in Rivalität mit ben Cambben, Rochanowski, Egnatius u. A. gesammelt, bie ber Englander, Polen, Benetianer u. A. weise Spruche redigirt haben, aus Rivalität mit den Alten, unter benen Plutarch's Apophthegmata schon 1534

<sup>80)</sup> Er fagt bavon:

<sup>—</sup> Da bas Baterland Berfolgung leiben muß, bringst bu es wieberum burch Schreiben auf ben Fuß, sagst was bieß eble Bolt für schöne Geister trage suchft nach ihr Kuges Wort auf manche Kuge Frage, bas künftig keiner nicht wie etwan Welfchland thut, sich überreben barf, baß gar zu kaltes Blut bei unsern Knochen sei, und etwan ein Gestirne vom neuen Zembla her uns harte bas Gehirne.

## 70 Rucktritt ber Dichtung aus bem Volfe unter bie Gelehrten.

von S. von Eppendorf überset maren; so wie sie auf ber anderen Seite wieder gang patriotisch fich an die Agricola und Frank anreiben wollen. Sie führen aber zu einem neuen Gegenstande weiter, und charakteriftisch genug ift es zur Bezeichnung bieses Fortganges, bag Binkgref ergablt, es hatten ihm viele, bie er um Unterftugung fur fein Werk angerufen habe 81), anstatt ber Apophthegmata gemeine land= laufige Sprichworter geschickt. 3wischen Beiben scheibet er fo, bag er bie Sprichworter burchgebenbe Regeln, manniglich gemein und gleich= fam jedermanns Wort nennt, die Apophthegmata aber , ,nur einer ge= wiffen Person, von ber fie gefagt werben, eigen," fo bag fie also wohl Die Quelle mancher Sprichworter fein konnten. Rach biefer Unficht wurden wir sogar auf eine noch entferntere Quelle bes Sprichworts ftogen, von ber aus wir benn hier eine neue poetische Sattung herleiten konnen, die im 17. Jahrhund. sehr verbreitet ward. In biesen Apophthegmen, die Binkgref nach seinem aufgestellten Begriffe schon mit ber Confequenz eines Gelehrten zusammenlas, find namlich neben ben Beispielen, die Beckherlin aus Martial gab, die vaterlandischen Erftlinge bes Epigramms enthalten, man mußte benn auf einzelne mabrigalartige Stude ber Inomiter gurudgeben wollen. Bugleich find bie Unekboten dieses Werks eine Fundgrube fur die Logau, Bernicke und andere Epigrammbichter geworben, die im 17. Jahrhundert mit bie erfreulichsten Erscheinungen bilben, weil an biefer übrigens geringen Gattung ber Berftand und Wit, beffen diese Poeten allein machtig waren, angewandt ift. Und so wie bas Epigramm und Epigram= menartige in ber Poefie bes 17. Jahrhunderts dominirt, fo fullt bie Anekbote bie Predigt und ben philosophischen Roman und burchbringt bie ganze prosaische Literatur. Aus dieser kalten Luft ber Berftandigkeit hat fich nachher die Fabel im 18. Jahrhundert wieder lostingen muffen und es war kein Wunder, daß die Lessingische epigrammatisch ward.

<sup>81)</sup> Man merkt es auch aus Neußerungen Lund's, ber seinen Gebichten eine kleine Sammlung Apophthegmata anhing, baß Andere das patriotische Unternehmen Zinkgres's unterstüßten und wie sehr dieser mit seiner Arbeit dem nationalen Geschmacke entgegen kam, sieht man aus einer Aeußerung Jacob Boget's, der schon 9 Jahre vorher einem solchen Werk auf der Spur war, wenigstens den Wunsch aussprach, daß wir Deutschen die Sprüche und weissen Reben unserer berühmten Leute mit Verzeichniß shres Namens aufgesschrieben haben mochten; und er hat auch in seinen Gedichten vielerlei Senztenzen bieser Art-ausgenommen.

## 3. Schauspiel.

Nicht so willig, als sich bas Lieb und die Fabel anschickten, aus ben Banben bes Bolfs in die der Gelehrten überzugeben ober überhaupt zu weichen, ließ fich bas Schauspiel finden, ja man tann fagen, baß hier bas Bolksmäßige bem Gelehrten im Unfange bes 17. Jahr= hunderts noch einen bedeutenden Sieg abgewann. Dies hatte feinen Grund in zwei Dingen. Die Gelehrten kamen anfangs in keinen allzu birecten Conflict mit bem Bolte in biefer Gattung und burften fich ber Pflege berfelben nicht in bem Maage annehmen, wie es bei bem Liebe ber Fall mar. Bo fie es thaten, hatten fie bie lateinischen Mufter und die Rachahmung bes Terenz mehr im Auge, als ben Beifall bes Bolks; fie schrieben baber lateinisch, und mo fie bie Aufführung ihrer Stude bezwedten, ba ging fie lateinisch auf Schulen und Universitaten vor fich. Muf ber andern Seite ging bas Bolfsschauspiel seinen anfånglichen Beg fort, Mosterium und Kaftnachtspiel entwickelte sich weiter, ohne nach ber Regel bes Plautinischen Luftspiels viel zu fragen. Seit ber Reformation aber gab es zwischen beiben 3meigen biefes Einen Stammes mancherlei Berwickelungen. Die altkatholischen Mpfterien erlitten eine Erschütterung, wie naturlich; vieles wollte sich mit ber neuen Lehre nicht weiter reimen, was fonft barin vorkam; bie heilige Jungfrau mußte ja hier ebenso gut wie aus bem Liebe vertrieben werden. Daß die Geiftlichen zuerft bazu thaten, die orthoboren Beranderungen bes geiftlichen Spiels einzuleiten, Die Stude bibelge= maß zu machen, war zu erwarten. Grabe biefe Stude aber konnten fie nicht blos fur die Schule berechnen und lateinisch bearbeiten; we= nigstens war mehr Ehre einzuernbten, wenn fie beutsch bem gangen Bolke konnten vorgestellt werben. Sobald bies aber geschah, geriethen bie bramatifirenden Poeten und Schullehrer in Sans Sachsens Da= nier, und sobald überdies nur einmal ber Weg bahin gewiesen mar, bie epischen Theile ber Bibel zu bialogifiren, so fühlte sich bem auch ber protestantische, bibelfeste Bolksmann gewachsen. So ward also bas geiftliche Schauspiel ein Mittelbing zwischen Bolks = und Gelehr= tenbichtung, ebenso wie es meift von Anaben ber Gelehrtenschule vor ber Gemeinde gespielt marb. Satten bie Geiftlichen in biefem Fache bieselbe Ueberlegenheit bewiesen, wie in dem Rirchenliede, so hatte sich bas Bolksschauspiel vielleicht ebenso-bescheiden vor der geiftlichen proteffantischen Moralitat zurudgezogen, wie bas Bolkblieb vor bem Rir-

chenchoral. Allein hier mar Niemand, ber beutsch bichtend einem Hans Sachs fo imposant gegenüber geftanden hatte, wie Luther und feine Hymnenbichter bem Niclas Hermann, ober bie es gekonnt hatten, schrieben, wie gefagt, lateinisch. Und wie die Stude ber Gelehrten bemnach an Werth nicht über bas Bolksschauspiel reichten, so verloren fie völlig ber Maffe nach: benn ben Sans Sachs und Uprer gegenüber, nachdem fie gar bie Berftarkung burch bie englischen Comobien um 1600 erhielten, hatte ichon eine große Macht entfaltet werben muffen. Trot bes Sieges aber, ben bas Bolksichauspiel über bas gelehrte, das weltliche über das geiftliche im Anfange bes 17. Jahrhunberts bavon trug, ging bas Drama boch nachher im Laufe biefes Sahr= hunderts ben allgemeinen Gang ber Poefie im Sanzen mit und warb bem Bolke vielfach entzogen. Bas namlich hier bie innere Schwache nicht that, das mußte das Schicksal thun: die Bolksbuhne litt unter ben Einfluffen bes 30jahrigen Krieges die empfindlichste Unterbrechung in bemfelben Augenblick, wo nur Ein entschiedenes Salent unter ben Gebilbeteren fich bafur hatte intereffiren burfen, um bem Schaufpiel eine gang andere Entwickelung vorzuschreiben, als bie nachher unter den frangofischen Ginfluffen erfolgte.

Das italienische und frangbfische Schauspiel ift ein ausgearteter Spatschöfling bes antiken, bas spanische und englische ift aus bem Bolke freier emporgewachsen; Sofe begrundeten bort, die Nation hier bie Buhne. Das Deutsche gehort feiner biefer beiden Claffen ober beiben zugleich an. Man kann nicht fagen, bag es octropirt mare, aber auch nicht, bag es gebilbet aus und nach einem Nationalgeschmade ein Bolksthumliches geworden mare. Dennoch aber mar es bis zu ber Beit bin, bie in biesem Abschnitte unsere Grenze ift, auf bem Bege, ein folches zu werben, und mare es wohl auch bei vielen Sinberniffen geworben, wenn nur ein Concentrationspunkt bes beutschen Lebens ba gewesen mare, wie es fur bie andern gander Condon, Da= brib und Paris maren. Denn volksthumlich in bem Sinne, bag es unter ber Pflege bes Bolks mard, entwickelte fich bas beutsche Drama ebenso, wie das Epos, ja wir haben hier die ganz anglogen Erscheinungen flar und beutlich por uns, bie wir in ber Geschichte bes Epos nur bunkel ahnen konnten. Wenn sich Jemand bas Berbienft ermurbe, über unsere, ober noch beffer über bie moberne Buhne überhaupt grundliche Untersuchungen anzustellen, und fich nicht wie Gottsched mit Buchertiteln ober wie Schlegel mit Allgemeinheiten zu begnügen,

fo wurde fich bies in großer Bollftanbigfeit barlegen laffen und auch Semand von geringer hiftorischer Combinationsgabe murbe fich ein Berg faffen, aus bem Bellen furs Dunkle, aus bem einen Gegenftanb fur ben anderen zu lernen. Wie in ber alten Beit Rhapfoben umgingen, die die erften Quellen des Epos recitirten, barf man fvater bie herumgetragenen Ballaben und Romanzen, bie fich von ber erzählenben Rhapfodie burch nichts als ihren bramatischen fenifirten Bang unterscheiben, in einem Berhaltniffe jum Drama betrachten. Deutschland lagt fich bies weniger gut zeigen, weil wir eben fo wenige Ballaben als Schauspiele haben, die mas taugten: boch spricht eben bies bie Beziehung beiber Gattungen auf einander fo gut aus, bag ein gang gleiches Berhaltniß zwischen ber Ausbildung ber einen und ber andern und Gleichzeitigkeit ber Entstehung ober vielmehr kurger Vorgang ber Ballabe vor bem Drama Statt bat. Noch Gothe und Schiller wetteiferten in Ballaben, ehe in Dramen; und Gothen brachte fein Ballabenftubium wieber auf Rauft, aus bem einzelne Szenen mit leichter Mube in Ballaben umzuseben maren. In unserer vorliegenben Periode gingen die Gegenftande ber hiftorischen Bolkslieder, ber treue Edart, ber Prinzenraub, Bergog Morit u. bergl. in bramatische Siftorien über. Die Uprerschen Stude erinnern in ihren Gigenthumlich= feiten oft an nichts fo fehr, wie an die Bachstuchbilber ber Bankelfanger und ihre blutigen Darftellungen. In Italien gab es noch me= niger als in Deutschland eine Bolksballabe, und noch weniger ein Bolksichauspiel. England und Spanien bagegen find bie großen Beimathen ber Bolfsbuhne und bes hiftorischen Bolfslieds; fein Rame, ber in englischen Ballaben gefeiert ift, fehlt auf ber englischen Buhne, und ein fo acht nationales Bolksftud wie ber Flurschut von Bakefielb ift fast nichts als eine Reihe bialogischer Ballaben selbst mit epischen Anklangen; und fo ift Lope be Bega reich an Studen, bie ihren Stoff aus Romanzen entlehnen. Die englische Ballabe und bas englische Nationalbrama unterscheiben fich von ber spanischen Romanze und bem spanischen Bolksschauspiel, wie Nord und Gud, wie Gemuthlich= feit von Sinnlichfeit, wie Innerliches vom Meußerlichen : beibe Paare unter fich liegen in ganz genauer Beziehung auf einander. Die Romange ber Spanier ergablt bas Erscheinende, Die englische Ballade stellt bie Birfung bes Erscheinenben bar. Der Bater Cid's bindet seinen Sohnen die Bande ohne zu fprechen, man errath Rede, Absicht und Gefühl, bie Ballaben von bem Konig in Dumferlingschloß und Sir

Patrick Spence theilt die Reben und Empfindungen des Herrschers und bes Seefahrers, auch bie Gefühle bes Dichters mit, lagt aber bas Kactum errathen. So geht auf ber spanischen Buhne nichts ober menig hinter ber Stene vor, Mes ift Effect und Intrigue, worin Gothe ben Calberon bewundern mußte; es geht auf der Buhne vor felbft was fich nach unfern Begriffen nicht barftellen läßt, eben wie in ber Romanze Jahrzahlen und Data vorkommen, was sich nach unsern Begriffen nicht bichten lagt. Daber find die spanischen Romanzen und Dramen reicher, geputter, oft beschreibend; die englischen aber ein= fach, springend, hinter ben Coulissen fortgebend, innerlich, oft geifter= haft, was in Spanien so gut wie niemals vorkommt. - Abgefeben von biefem Verhaltniß ber Ballade zum Drama laffen fich aber selbst bie erften Geftaltungen bes Dramatischen und wirklich Aufgeführten, bas vereinzelte Szenenwerk, bas lucianische Gesprach, bas bialogifirte Pamphlet, die unabgetheilte Posse, bas Improviso, als rhapsobische Elemente bes regelmäßigen Drama's betrachten, bie im Bolke fo um= getragen wurden, wie einft bie recitirten Erzählungen. Das Borberrschende im Epos mar bas Ernfte, weil es auf die Vergangenheit eines Beroengeschlechts gerichtet mar und erzählend mas mar, bie Rubi= mente des Schauspiels aber waren vorzugsweise komisch, weil auf die Gegenwart eines burgerlichen Gefchlechts gerichtet und barftellenb, was ift. Dort bilbete fich als Seitenftud zu bem heroischen Gebichte bas geiftlich-chriftliche (bie Evangelienharmonien) aus altern Anfangen, bier ebenso bas geiftliche Schauspiel (bie Mofterien). Beibemale nimmt diese geiftliche Poefie feindliche Stimmung gegen die weltliche an, borgte aber von biefer ihre Sprache und ihren Ton. Die beffern Berfuche murben bamals in bem ernften Bolksepos offenbar zuerft von lateinischen Dichtern gemacht, eben so in dem tomischen Boltsschauspiel; wie Baltharius von homerisch = virgilischem Beifte angehaucht ift, so zeigen die Stude eines Reuchlin ober Frischlin die Sand bes Tereng und Plautus an ben achtbeutscheften Stoffen. Wir vermutheten bamals, bag bie Form ber alten Epen gur Geftaltung ber mobernen muffe mitgewirkt haben, so entfernt es auch fei, und bies bestätigt sich bier: Sans Sachs und nach ihm jeder Dramendichter nahm von Tereng ben Act und die Szene an (und purifirte fie bochftens zu Bandlungen, Musfahrten, Furtragen, Gesprachen u. f. w.), ja fogar aus bem griechischen Drama bie Protasis, Epitasis und Ratastrophe, allein außer biefer allgemeinsten und vagen Einwirkung ber alten Form abforbirte bas Bolksthumliche auch alles, und mare bie Zeit nicht fo hell, baß man biefe Einwirkung beweifen kann, fo murbe man auch fie eben fo gut leugnen, wie man die Einwirkung bes antiken Epos auf bie Gestaltung bes beutschen geleugnet hat. Spaterhin entwickelte fich, erft im Gegensatz gegen bas ernfte Epos, bas komische Thiergebicht, und so jett gegen bas Luftspiel bas heroische, romantische, ober biftorische Trauerspiel. Das Thierepos trat bamals hervor in Beiten unmittelbar nach großen Rampfen mit Rom; es fcblog moberne Gle= mente auf, in ber Bluthezeit ber Ariftofratie offnet es aus biefer felbft heraus Aussicht auf volksthumliche Entwickelung und einen popularen Geschmad; jest aber tritt bas Trauerspiel in eben folch einer Zeit auf, blickt wieder auf bas Uriftokratische und Eblere guruck, in ber Bluthezeit der Bolksbildung gibt es aus dem Bolke felbft heraus (bei Sans Sachs) Aussicht auf eine bobere, idealere Welt, die untergegangen war. So weit geht Alles seinen nationalen Gang bamals, wie jest: aber nun treten bie Einwirkungen frember Beftanbtheile ein. Damals ward zuerst bas frankische Epos, und bie antiken Sagen von Alexander und Troja aufgenommen, die ihrer größern Bermanbtschaft megen nicht viel Eintrag thun konnten, und so war es bamals mit ber Berpflanzung bes Plautus und Terenz auf ber einen, ber englischen Stude au Unrers Beit auf ber anbern Seite. Das Berhaltnig ber Ginfluffe von Frankreich und England war umgekehrt in ben alten und neuern Beiten. Damals schabete ber britische Roman, jest nutte eher bas britische Schauspiel; bamals forberte bas frankische Epos, jest schabete (feit bem 17. Sahrhundert) bas frangbfifche und italienische Schauspiel. So höfisch bie Opposition bes fremden Romans bamals mar, so höfisch war jest die bes frangofischen Drama's. Als zulest bas Drama (nach einem langeren Kampfe) jum bochften Flore tam, leifteten Gothe und Schiller gwar Grofartiges im Berhaltnif, wie die Ni= belungen groß maren, aber bie lette Sohe ließ die beutsche Buhne vermiffen, wie bas beutsche Nationalepos. Beidemal war die Ursache, weil die außern Verhaltniffe nicht so gunftig waren, wie die Talente, und weil feine Nation da war und fein Nationalcharafter. Wir haben ein großes Nationalepos, aber keine epische Nationalbichtung gehabt, sonst wurde diese tiefer gegriffen, sich erhalten, nicht so leicht sich unter= worfen haben, wir haben große bramatische Dichter, aber feine Bolksbubne; beibes ward uns verfummert; wir follten das Augerordent= lichfte gleichsam nicht leiften, ju bem wir Krafte genug hatten. Wenn

Nurnberg eine Hauptstadt gewesen ware, wie wurde sich in ben fast 200 Jahren seiner theatralischen Epoche ein Nationalgeschmack und eine Nationalform im Drama gebildet haben: so aber führten bie gro-Ben Unstrengungen nicht über die Robbeit hinweg. Die Sigs, Die fie in England hatten, die Loa's ber Cervantes und Lope, das Mufterium felbst eines Lorenzo von Medici brachte es nicht viel hober, als unsere ahnlichen Stude bes 16. Jahrhund., allein baburch, bag fich bort um bie zwar geizige Liebhaberin ber Buhne, Glisabeth, und hier zugleich um bie enthusiasmirte Bevolkerung und ben glanzenben Sof von Madrid jedes Talent bes Schauspielers und Schauspielbichters gufammenbranate, konnten bie großen Gestalten ichon bamals bervorgeben, bie wir in ber Geschichte ber englischen und spanischen Buhne bewunbern, mahrend bei uns nur ein ungeheurer Buft ber elendeften und rohesten Bersuche vorliegt, die fich felbft in ihrer Entstehungszeit nicht wie die Londoner Stude über England, Solland und Deutschland, fondern kaum von einem Orte jum andern, von einer Schule jur anbern verbreiteten, die vielmehr, wie schon Bach. Poleus vor seiner Tragobie von Belagerung ber Stadt Samaria (Fr. a. D. 1603) fagte, mehrentheils bei Seite gelegt, zerftreut und verloren wurden. bie Druckerkunft wurden sie vollends so gut wie bie alten Rhapsobien bis auf Weniges untergegangen fein; und Niemand wurde es viel zu bedauern haben. Selbst fo find die übriggebliebenen Stude fo felten, baß man eigens darauf reisen mußte, wollte man hier vollftanbig fein. Much mir sind wohl eben so viele Quellen, die wesentlich waren, ent= gangen, als mir unwesentliche im Ueberfluß zu Gebote geftanben ba-Dennoch wird die folgende Stigge hinreichen gur beutlichen Unschauung bes historischen Fortgangs unsers Schauspiels, benn auf alles Einzelne einzugehen wird nun bei ber verhaltnigmäßig ftets anwachfenden Maffe ber Quellen weniger nothwendig als vorher, wo manches geringfügige Product zur Bervollstandigung des historischen Bilbes aufgenommen werben mußte, was biefer Unfterblichkeit nicht theilhaftig geworben mare, wenn beffere Bahl zu Gebote geftanben båtte.

Erinnern wir uns zuerst aus unserem früheren Abschnitte über bas Schauspiel, baß man im ganzen 16. Jahrhundert wetteiserte, die lateinischen Komodien zu übersetzen. Mit diesen Uebertragungen ging es wie mit denen der Psalmen. Sie wurden mit der Zeit um so viel verständlicher als die alten harten Uebersetzungen des Nydhardt und

Byle, wie bie spatern Pfalmen einganglicher murben als bie gebrungenen von guther's Zeitgenoffen. Je paraphrastischer aber bie beutschen Terenze wurden, befto ichaler wurden fie auch und verloren ben alten Rern. Eben so wie man fich auch an ben bequemeren Pfalter lange Beit anheftete, ehe man sich von ba zur lyrischen Behandlung anderer biblischer Stude weiter magte, so war es bier mit Tereng. Man konnte gar nicht fatt werben ihn zu überseten. Außer ben Berfionen bes gangen Tereng, die wir ichon fruber nannten, erschienen noch im 17. Sahrhundert immerfort einzelne Stude von ihm verdeutscht, im Unfange bes 17. Jahrhunderts aber gab es einen gang neuen Gifer bafur gus gleich mit ber überhaupt machsenden Theaterluft. Die Undria von Sam ward 1613 neu aufgelegt, von einem Lymberger ward fie 1614 neu übersett; 1620 ließ die fruchtbringende Gefellschaft ben gangen Tereng in Cothen beutsch und lateinisch herausgeben, 1620 marb er von Mich. Meifter in Salle, 1624 von David Sofchel und Math. Schent, 1626 von einem Ungenannten (in Weimar bei J. Mieschner), 1627 von Joh. Rhenius gang überfett, welche lettere Ueberfetung im 17. Jahrhundert noch zwei Auflagen erlebte. Hierneben nehmen sich bie Uebersetungen aus Plautus fo vereinzelt aus, wie Sornmolt's Berfuch am hoben Lied gegen die Maffe ber Pfalmen, mas einen mun= bern konnte, ber nicht wußte, wie man fich an alles larere in biefer Beit ber Sprachunkunde anhing und an bas, wo man eben schon ein Borbild hatte. Raum hort man von einem Stude (ben Gefangenen), bas Benneccius 1582 übersette; von einem zweiten, bem Umfitruo, ben Bolfhart Spangenberg 1608 gab; von einem britten, ben Denachmen, bas Jonas Bitner, erzurnt über bie Art, wie hans Sachs bies Stud entwurdigt hatte, mittheilte, um es in Stragburg vor ber Burgerschaft aufführen ju laffen, "bamit man spuren moge, bag Plauti Comodien viel ein ander Werk feien, als die Comodie von Sans Sachsen, ber aus beiben 3willingsbrubern zween Lugen gemacht, bie fürnehmsten Schimpfreben, lacherlichen und wunderlichen Irrthumer und schönften Spruche ausgelaffen habe, welche boch ber Comodie erft einen rechten Schein und Glang gaben." Sierzu tommen bann ein= zelne Versuche aus bem Griechischen: Die Iphigenie in Aulis 1584 von Bapft von Rochlit, bem fruher angeführten Ueberfeter bes Tereng, die Hecuba 1605 von Wolfhart Spangenberg und ber Ujas von Sophocles, ben ein M. B. S. M. nach bem Lateinischen bes Scaliger 1608 verbeutschte, nachbem bas Stud mehrmals lateinisch

war in Straßburg aufgeführt worden. Der Ueberseher wird wohl auch ber letztgenannte sein, ber in diesen Zeiten in Straßburg sehr thätig und productiv war; die Buchstaben werden wohl Meister Bolfshart Spangenberg von Mannsfeld andeuten, d. h. wie wir ihn oben sich nennen hörten Lycosthenes Psellionoros Andropediacus. Was mir von allen diesen Klassikern zugänglich war, verdient aber mit den Anfangs und Endpunkten dieser Uebersehungsperioden nicht verglichen zu werden, ich meine, weder mit dem Terenz des Nydhardt, der ehrenzwerth mit unüberwindlichen Sprachschwierigkeiten rang, noch mit der Antigone des Opis, der ein ganz neues Uebersehungstalent entwickelte, wie wir später sehen wollen.

Biel wichtiger wurden uns bie neueren lateinischen Komodien= fcbreiber fein, wenn ich mich irgend von bem Gebiete ber beutschen Bulgarbichtung meg begeben wollte. Bie war es ewig Schabe, baß Sutten's Vorgang beutsch zu bichten so wenig Rachahmer fand unter ben Gelehrten. Es ift boch ein kleinliches Geschlecht, Diese Buchermanner. Beil fie fich im 16. Jahrhundert im Deutschschreiben alle vor Sans Sache buden mußten, fo fchrieben Biele trot bem bringend= ften Bedurfnig, und grabe bie, welche die Dringlichkeit bes Bedurfnisses am besten empfanden, lieber lateinisch. Und so warteten sie bis im 17. Sahrhundert die Bolkspoesie gang versunken mar, und bann faben fie mit einem vornehmen Sohn und einer Giftigkeit auf biefe berab, nachbem fie mubfelig am Sollanbischen erft ihr Deutsch gelernt hatten, bag bies eine ewige Schande bleibt, fo groß ihr Berbienft fonft fein mag. Wenn Nicobemus Frifchlin (aus Bahlingen in Burtemberg 1547 - 1590) feine beutsche Sprache geubt hatte, ftatt feines eleganten Lateins, wie nutlich hatte er werben konnen! Der unruhige zügellose Mann, vielleicht ber Beiftverwandtefte von Sutten im gangen Sahrhundert, mar in jeder Sinficht fo befähigt bagu, ben Kampf gegen ben roben Abel (de vita rustica 1580), gegen bie barbarischen Latinisten (in bem trefflichen Priscianus vapulans, wo er ben geschlagenen Grammaticus von ben neuen Philosophen, Aerzten, Juriften und Theologen um die Bette übel gurichten läßt, bis ihn Grasmus und Melanchthon besonders burch die Purgirmittel heilen, mit benen fie ben Unrath ber Sorbonniften und Scotiften von ihm austreiben) und gegen bie Sectirer, bie Unabaptiften, Schwenkfelbianer, Ginglifer (3winglianer), Carlftabter und Papiften fortzukampfen. Er fah fo vortrefflich ein, daß ber Reformationsgeift ftets fchlaffer wurde, daß

Die gebildete Jugend in Deutschland ftarr liege und nicht fur Eine ehrbare Sache wach fei, bag Tragheit und Sang nach schlechten Dingen ihre verweichlichten Gemuther beschäftige und Zanz und Dus ihre befte Bierbe fei. Aber wenn er bann mit feinen Studen eben biefe Jugend üben und mit diesen Unfangen ju größern Dingen vorbereiten wollte, fo ware es boch vielleicht beffer gewesen, nicht mit ber Renntnig ber romischen Cloquenz gerade anzufangen; und Schabe besonders mar es, bag er fich von bem Bolt und feiner beutschen Romobie ausbrud: lich wegwandte 82). Allerdings hatte aber auch eine große Selbftverleugnung bazu gehört, wenn ein Mann wie Er, ber in Aristophanes' Schule nicht ohne Frncht gegangen war, fich mit ben unbankbaren beutschen achtsplbigen Samben hatte plagen follen, in einer Beit, wo grade bie lateinische Poesie, bie ihm so geläufig war, in einer folchen Bluthe ftant, bag, wie er felbft fagt, wenn man alle bie mitzahlen follte, Die ihre mublofen Gebichte aus ben Mermeln schutteln, eine wahre Berna von Poeten zu Tag tommen wurde, die 200 und mehr Berfe auf einem Fuße stehend machen konnten. Bergleicht man fein Latein mit ben beutschen Uebersetzungen, bie von fast allen feinen Studen erschienen find, so begreift man noch mehr, warum fein feiner Mann bamals beutsch schreiben mochte, weil namlich ber baurische Ton an jene vierfußigen Berfe einmal gebannt ichien, was man auf allen Blattern finden kann, wo man nur aufschlagt 83). Aber bei alle

<sup>82)</sup> Er fagt in einem Prologe, freilich bie Lateiner nachahmenb:
Quod reliquum est, quaeso benignas date
aures, et vulgus nonnihil compescite.
Nam quia latino sermone isthaec peragimus,
occlamant imperiti linguae, ogganniunt
mulieres, obstrepunt ancillae, servuli,
opifices, lanii, sartores, ferrarii:
sibique germana lingua postulant dari
comoediam. Hoc quia non fit, nobis praeferunt
cybisteteres, lanistas, funambulos,
petauristas, quibus gaudet plebecula.

<sup>83)</sup> Der Anfang bes phasma lautet so: C. Hominum fidem, Menalca quid narras! Hilf welt, hilff nur was immer kann, Menalca, was bringstu new's an? M. Ita est ut dixi Corydon, nam hodie quid credam aut cui credam plane nesclo. Wie ich's o C. hab erzelt, Also gehts ist zu in ber Welt: bas ich kaum weiß zu bieser frist, was ober wem zu glauben ist. C. Quamobrem? Wie so, mein Kerl, was ist es boch! M. Vah quid rogas? quot capita, tot sententiae. Pfu bich an, barsstu fragen noch?

bem muß man bedauern, daß Frischlin und die ahnlichen jene Verleugnung nicht hatten. Sie hatten boch etwas beffer beutsch geschrieben, als ihre Ueberseber, ober Sinn bafur gehabt beffer schreiben ju ternen, und fie hatten immer mehr bichterifche Formen und Empfinbungen in die Bolkspoesie gebracht, batten die Gegenstande geabelt, mas nothwendig zulett auch die Sprache hatte heben muffen. hat uns Frischlin felbst in ber Parabel vom St. Christophel 84) bewiefen, bem einzigen beutschen Gebicht, bas er gemacht zu haben und bas fo felten geworben scheint, bag man wohl an beffen Erifteng zweifelte. Auf fo finnige Erfindungen kamen die Bolkspoeten im 16. Jahrhunbert gar nicht. Er führt barin ben St. Christoph vor, wie er aller Belt Dienst sucht, gleich einem Gulenspiegel; er fagt im Kloster ben Monchen die Wahrheit und wird verftogen, er versucht's mit allen Gewerben und fieht überall Schelmerei, fagt bie Bahrheit und ernotet Prügel, rebet jebem ins Gewiffen und wird ftets jum Teufel geschickt, und wie er auch bies auf gut Eulenspiegelisch ausrichtet, und nur einmal ben Namen Gottes ausspricht, so jagt ihn auch ber Teufel weg. Bulett beutet ihm ein Ginsiedler feine Figur, Bild und Befen; er fei ber Christenmensch ber Christum trage, wenn auch nur im Bergen; er foll ihn tragen durch das bewegte Meer dieses Lebens, fich durch= zuschlagen brauche er Riefen ftarte, und felbst biefe muffe er noch mit bem Stab bes Glaubens ftugen; er muffe in ber biden Nacht feines Lebens feine Wanderung machen und barum wolle er, ber Ginfiedler, mit dem Lichte bes Wortes Gottes ihm, vom Ufer her leuchten, bamit er ficher jenseits bas Schloß bes emigen Lebens erreiche. So find nun auch Frischlin's Schauspiele mehrentheils in fich von einem gewiffen poetischen Reig, ber meift in ber Erfindung liegt, und ber wo Er selbst beutsch geschrieben hatte, boch nicht so mare verwischt worben im Bortrage, wie von feinen Ueberfegern. Sein Phasma hat Arnold Glafer (1593) übertragen. Das Stuck geht gegen bie wiedertauferischen, sacramentierischen u. a. Retereien; ber Prolog fagt, Menander folle ein Phasma gedichtet haben, worin eine Jung-

Wie viel sint Ropff so vil ber sinn. C. Non intelligo. 3mar ich ber sach noch ungewiß bin. M. Dicam ergo clarius? Wiltu benn daß ichs besser beut? C. Dic obsecro. Sag her lieber, baß ichs versteh heut!!

<sup>84)</sup> Bom Leben, Reiffen, Banberichafften bes großen St. Chriftoffels 2c. burch Ricob, Frischlinum. s l. e. a.

frau einem Jungling burch eine Band erscheint und ihn in Liebe au ihr bringt, Frischlin bagegen wolle ein Geficht vorführen, wie ber Teufel jenen Sectirern (und ben Jesuwibern, fett Glafer bingu,) im Traum erscheint; es ift also ein ftreng lutherisches Stud, ber Gefinnung nach wacker, streng, etwas zelotisch und intolerant, wie Naogeorg, Alberus u. a. lutherische Giferer biefer Beit; im letten Acte verbammt ber erscheinende Chriftus alle einzelnen Behren bis auf die lutherische in die Bolle. Es ift aber kläglich ju feben, wie bie reine Darftellung in bem lateinischen Driginal im Deutschen überall heruntergezogen ift, wie ber Beift abflirbt, mahrend boch felbft in Sutten's ungehobeltem Deutsch bie Seele nicht vermißt wird, bie es schrieb. Wir wollen feine Silbegardis übergehen (beutsch : Frau Wenbelgart zc. Zubingen 1581), bie uns nur als Gattung intereffiren tonnte, indem wir baraus feben, fo wie aus ben lateinischen Studen bes Daniel Cramer, bem Plagium ober Prinzenraub, ber von Ringwaldt und Joh. Sommer, und ber Areteugenia, Die von letterem (Magbeb. s. a. c. 1605) überfett ift, baß auch bie gateiner bergleichen romantische und hiftorische Sagenftoffe nicht bramatifch zu behandeln scheuten , die in dem Bolksichaufpiel bei Sans Sachs, Aprer u. A. allgemein werben. Un folchen Stoffen, an benen felbft ein Genius wie Shatspear ju überwinden bat, konnte ber beste und eleganteste Latinist nur mäßigen Ruhm einzuernbten hoffen. Auch bie biblischen Stude Frischlin's konnen uns gleichgultiger fein, feine Rebecca und Sufanna, an beren Berbeutschung fich zuerft fein Bruber Jacob, ber auch sonft als eine Art von wurtembergischem Sofpoeten fich bekannt gemacht bat, 1589 versuchte, und dann Unbreas Calagius aus Breslau, ber 1600 bie Rebecca abkurzend, 1604 bie Sufanna vollständig übertrug. Diefer ift ichon ein anspruchvollerer Ueberseber : er polemifirt gegen bie, welche bie beutsche Berekunft fo nachlaffig behandlen, ihre Reime fo hinschleubern, baß sie nicht klappen, keine Quantitat und Dimension haben, er will bas Deutsche so wenig geftredt als wenig verzucht, im Maage wie man redet, ohne Flidwert, geschrieben haben; er auch also ift ein Borlaufer ber Opigischen Accentlehre und beobachtete auch bie Regel im Gangen wohl. Dennoch wird in bem Munde bes Dolmetschers ber Sans Sachfische Bers fogleich steif, ber Bortrag troden und schlecht, und mit Recht konnten ein Jacob Bogel, ober Puschmann in ber Borrebe au feinem Jacob (Breslau 1592) und ahnliche Bolkspoeten gegen bie Belehrten eifern, bag fie ihre beutsche Art ju reben und ju reimen, bie III. 286. 3. Aufl.

fie zwar verachteten, nicht verftunden. Mit am bekannteften ift ber Julius redivivus Frischlin's, ein Stud, bas wieber ben Werth ber Composition und Erfindung vor allem geltend machen darf. ein elendes Ding aber hat Uprer aus biefem Werke gemacht. Bas man sonft von bem einzelnen übersetten Verse sagen barf, bag er im Deutschen sogleich grob und burlesk klingt, bas ift hier mit bem gangen Stude ber Kall, bas bei Unrer freilich feine Uebersebung mehr ift, ber es felbst fagt, bag er nicht bei Frischlin's Worten geblieben fei, und daß er das Verdriegliche in Schimpf verkehrt habe. Dem Uprer find feine Marktfzenen, feine Bauern und Lumpenhandler, fein plattbeutsch = frangofirender Savonard, feine Pfannenflicer und Bantel= fanger und fein Raminfeger, ber mit feinem Bunftgott Pluto in eine Prügelei gerath, offenbar bas Liebste in bem gangen Sandel; ber schone patriotische 3med, bas Erhabene ber ganzen Auffassung geht bis auf die lette Faser verloren. Grade bies laft diese Lateinschreiberei fo fehr beklagen, daß diese Manner sonft fo beutsch waren, fo gang im Sinne ber Zeit und ihrer neuern Ideen lebten und schrieben. Dies ift ber Fall ebenfo mit Thomas Naogeorg (aus Straubingen 1511 - 63), oder, wie er sich auch schreibt, Neogeorg, Rirchbauer, Rirch= mener und Neubauer. Er fallt ber Zeit nach etwas fruher als Frischlin, er widmet fein bedeutenbstes Stud, ben Pammachius, noch guthern felbst, bem er babei sagt, er wisse wohl, wie ernstlich es sei was er thue, wie viel Gefahr es habe, jumal wo bas Bolk Richter fei, bem gutes Urtheil oft gebreche. Wie unrecht fagt er bas! benn wenn er lateinisch barum schreibt, bag er meint, bie Gelehrten hatten befferes Urtheil als das Bolt, so weicht er von dem Sinn des Reformators ab und fundigt gegen bas, mas biefem ben Sieg verschaffte. Dennoch ist auch in ihm die Gesinnung immer ehrenwerth. Die fruher bergleiden Polemisches geschrieben, fagt er weiter, feien in ber Bergangenheit geblieben und hatten nicht gewagt bie Gegenwart zu berühren, wie er thue. Die hatten baran weislich gethan, er aber halte es nicht fur driftlich, ben Leuten zu ihrer Luft zu bienen, und er wolle biefe Strafe verlaffen, nicht aus Unklugheit, sondern aus einem Gemuthe, bas in ber Taufe geschworen hat, Gott hier vor bem Teufel zu ehren. Der Pammachius ift ein gang zeitgemäßes, gang lutherisches Stud, wie bas Phasma, wie so viele andere beutsche Stude ber Zeit, g. B. ber Lutherus redivivus (1593) und andere Stude bes Zacharias Rivander, wie der Mungerische Bauernkrieg (Leipzig 1625) und der Gislebische

driftliche Ritter (1613) von Martin Rinchart. In bem Personal bes Pammachius bedeutet biefer bie Papfte, Porphyr ihre Juriften und Sophisten, Julian bie altern Raiser, Meftor ben ehrlichen Rangler, Dromo ben gemeinen Saufen, ber bem Papfte willfahrig ift. Chriftus laft ben Teufel los, alle Belt zu regieren, ergrimmt über bes Pam= machius Gottlofigfeit, ber fich gegen bie breifache Rrone nun bem Satan übergibt, ben weltlichen Regenten unterbruckt, und nun frei feine Lehre verfundet, bis sein Thun und Treiben in den himmel bringt bann schickt Chriftus die Wahrheit und ben Apostel Paulus an die Elbe zu Gottlieb, ben zu maffnen, mit Bort und Schrift zu fam= pfen gegen Pammachius, ber benn auch balb bas Reich bes Teufels alarmirt. Bei biefem Stanbe ber Sachen bricht Naogeorg ab; auf ben fünften Schlufact soll ber Leser nicht marten : Jesus felbst merbe ihn balb beim jungften Gericht aufführen. Eben biefes reformatorischen Inhalts find auch die incendia (beutsch ber Mortbrandt 1541), ber mercator (Raufmann 1541), und bas regnum papisticum, bas nicht weniger als brei Ueberseber gefunden hat, 1538 einen Joan Eprolf gu Cala, ber auch ein eignes Stud gefertigt hat, 1555 ben Burfarb Balbis und 1539 ben Juftus Menius. Sein Saman und Efther wurde 1607 von Damian Lindtner verdeutscht, aber auch ichon viel früher (in ben 30er Jahren wohl) von Morshemius 85) und Poslius, bie ihn vor bem Pfalzgrafen in Beibelberg aufführten, und die bamit verfuhren, wie es überall geschah wo etwas fur die Aufführung juge= richtet ward: fie mischten ,, gute Poffen" barein und verbarben bas Stud mit ihren schlechten Bigen. Eins ber Naogeorgischen Stude (ich weiß aber nicht welches) foll Paul Rebhun überfett haben: bag er in Berbindung mit ihm ftand, bag er in Gesinnung und Richtung gang neben Frischlin und Naogeorg geftellt werben muß, geht schon aus der Borrede hervor, mit der er Eprolf's Uebersetjung bes Papftthums begleitete; nur barin ift er verschieden, bag Er nur beutsche Stude schrieb, bas Beburfnig erkennend und achtend, welches bas Bolt grabe an biesen religiofen Studen Theil nehmen ju laffen anrieth. Leider kenne ich keines feiner Stude, und muß nur aus Gott= iched's zerftreuten Notigen 86) urtheilen, bag fie fur die Geschichte bes

<sup>85)</sup> Sollte ber bekannte Morfheim, ber ja in ber Pfalz ftanb, fo lange gelebt haben ?

<sup>86)</sup> Unter ben Jahren 1536, 1538 und 1544. — Ich citire Gottsche's nöthigen Borrath nicht bei jeber einzelnen Gelegenheit, schon aus Berbruß, daß er 6\*

beutschen Schauspiels vielleicht unter die wichtigften ober erfreulichsten Actenftude gehören, fo bag Gottiched wohl gethan hatte, fatt mancher entbehrlicheren Arbeit einiges bavon abdrucken zu laffen. Er hatte in Bittenberg in Luther's Saus gelebt, lebte bann in 3widau und Plauen, feit etwa 1543 burch Luther empfohlen als Paftor in Delsnit; in 3widau find feine beiben Stude, die Sufanne und die hochzeit zu Cana, gedruckt. Diese Gegend ift überhaupt eine mahre Pflangichule bes Schauspiels und namentlich bes beutsch geschriebenen Schauspiels gemefen. Bier griffen bie Schulreformationen von Bittenberg aus auerft Burgel und in ihrem Gefolge die Cultur ber Buhne. Mus 3widau felbst mar Joachim Graff, feit 1545 Schulmeifter in Deffau, ben wir als Ueberseter ichon kennen, und ber eine Reihe von bib= lischen Studen 87) schrieb, bewegt burch bas Beispiel ber Nieberlander, bie Sonntags regelmäßig Stude aufführten, und bamit manchem Unfug wehrten, ungeirrt burch bie hohen Rluglinge, die ben Dramen entgegen find, und bie er in ihrer Sapienz bleiben lagt, ihn aber auch in feiner Simplicitat zu laffen bittet. Aus Zwickau ferner ift Joh. Actermann, ber in ben 30er Sahren als Berfaffer zweier biblifcher Stude genannt wird. Mus Borna ift Benneccius (1544-1611), ber feine lateinischen Stude felbft ins Deutsche übersette. Und wollte ich in Sachsen weiter umgehen, so murben wir ba zerftreut eine Menge von Schullehrern und Cantoren und Pfarrherrn finden, die einzelne Schaufpiele jum Schulgebrauche geschrieben haben, mas von ba nach Schlefien und bem Norden ftets weiter brang. Paul Rebhun nun murbe uns besonders badurch interessiren, baß er in feine beutschen Stude nicht allein die antike Form ber Eintheilung, sondern auch alte Bersarten aufnahm. Much bei Unberen findet man Spuren bes Bestrebens, aus der engen Form der achtsplbigen Samben hinwegzukommen, Die bas Drama gang so beschwerten, wie einst die kurzen Reimpaare bas Epos, so eigenthumliche Vorzüge sie auch fur bas Romische nament= lich in fich tragen. In einer , Comobie von ber wunderbarlichen Bereinigung gottlicher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit" (1561) finde ich gang gute Benbekafpllaben, ein Johann Schlang hat in seiner Bear-

leiber noch immer nöthig ift. Bgl. übrigens über Rebhun's Susanna und Hochzeit zu Cana Peucer in Lewald's Aug. Theaterrevue. I. p. 209 ff.

<sup>87)</sup> Judith 1536. Mundus 1537. Abraham, Isaac, Sacob 1540. Lagarus 1545.

beitung eines alteren Joseph (1593) ebenfalls funffußige Jamben gebraucht, und Joh. Eriginger in seinem Lazarus (1555) fogar fechefußige, die wenn fie alle find, wie die Proben bei Gottsched 88), alle Achtung verdienen, obwohl biefer bie Cafur bes Alexandriners barin vermißte. Man fieht aber aus ber Chronologie biefer Stude, baß Rebhun allen biefen vorging. Er brauchte in feiner Sufanne (1536) 3:, 4-5füßige Jamben und Trochaen und in den Choren Denftrophen; und ebenso in ber Hochzeit zu Cana; und er lobt es in Enrolf ausbrudlich, bag auch Er in feinem Deutsch nicht ,,geschelmt und geftummelt, wie etliche beutsche Reimer sonft pflegen." Auch Er aber mußte erfahren, bag bas Schauspiel noch embryonisch im Werben, noch bem Gesammtkorper ber Nation zur Pflege überlaffen mar, benn auch ihm geschah, mas fo vielen, bag feine Susanne verandert marb und zwar nach bem Bolksgeschmad in eitel achtsplbige Samben, benn befonders den Trochaen war die meisterfangerliche Profodie fehr ent= gegen, wie man aus Puschmann merkt, ber feinerlei ungleichsplbige ftumpfe Reime, b. b. Trochaen gelten laffen will. Rebhun findet bei einer neuern Ausgabe nothig, fich bagegen zu verwahren und zu erklaren 89), bag er feine Berfe keineswegs im Traum mache, und wir erfahren auch bei ber Gelegenheit, bag er eine beutsche Grammatit, aus Buther's Schriften geschopft, unter ben Banben hatte, bie, wenn fie fertig geworden mare, ihn jum Bater ber beutschen Sprachlehre machen wurde. Un ihm also haben wir wieder einen Mann bes 16. Sahr= hunderts, der ber beutschen Sprache aus fich selbst, bei ber Kenntniß ber alten Sprachen, aufzuhelfen suchte und ber Opigen nicht hatte ent= geben muffen.

Die Erkenntnis ber Nothwendigkeit, beutsche Dramen zu schreisben, ward indessen seit Rebhun stets allgemeiner, und immer mehr riß das Bolksmäßige in die Stude ein, je mehr diese Stude unter den Einsluffen des Reformationsgeistes stets biblischer und religioser wursben. Joh. Wittel von Ersurt als lateinischer Dichter bekannt, schrieb sein Eiseropfer (zelotypia 1571) ausdrücklich deutsch, weil es ein moralisches Stud und "zum Gebrauche Aller" sei; ja Er eifert schon

<sup>88)</sup> Nöthiger Vorrath II, p. 215.

<sup>89)</sup> Gottscheb I, p. 88 sq. Bergl. noch uber ein bialogisirtes Werkchen Rebhun's ,,Rlage bes armen Mannes 2c." Beitrage gur frit. hift. b. beutfchen Spr. IV. Stud N. VII.

gegen ben Migverstand und Migbrauch bes romischen Larvengottes in der Rirche. Debekind, ber feinen Grobianus lateinisch geschrieben, schrieb feine Komobien beutsch, Rindhart, Wolfhart, Spangenberg u. M. ebenfo, und bie Interpreten ber lateinischen neueren Dichter, ber Wichgrev, Hunnius, Brulovius, Crufius, Macropedius 90), ja felbst auslanbifder, wie Buchanan's und bes Barlemer Schonaus, murben ftets gablreicher. Daber besiten wir benn auch eine kleine Bahl beut-Scher Driginale, in welchen wir jene geregelte Erfindung und Compofition, fo wie auch meiftens ben zeitgemaßen Bezug ber befferen Lateiner wieber finden. Wittel's genanntes Stud, bas Giferopfer, fteht in genauem Verhaltniß mit der evangelischen Lehre: es ift überhaupt wie bie meiften Moralitaten biefer Art, fehr bibaktisch gehalten, und lehrt im Besondern die Verschnung ber Menschheit mit Gott, und die troffliche Milbe ber neuen Lehre gegen die bes alten Testaments; er führt in seinem tragischen Gegenstand einen buffertigen Gunber gum Troft ber zerknirschten Seelen vor, und lieber als bie Erschreckten troftlos zu entlassen, machte er auf diese Art eine Eragikomobie baraus, ein Begriff, ber in Deutschland bemnach gang verschieben von bem ift, ben bie Englander bamals aufstellten. Die Ibee ift aus bem 5. Cap. ber Numeri genommen, die bramatische Handlung ist erfunden, wie auch bie bes beutschen Schlemmers von Joh. Stricer (Magbeb. 1588), die damit verwandt ift. Ein Weltkind wird über feinem Saufen und Bankettiren von Krankheit befallen, gerath in Gunbenangft, wird bergestellt, fällt aber fogleich zurud. Run fällt ihn ber Tob an und vor Moses verklagt, wird er zur Solle verbammt. Doch fampft in ihm ber Glaube an Chriftus fiegreich und er ftirbt verfohnt und erloft. Dies find concrete Stude zu ben zahlreichen allgemeinen Tragobien von bem Kall Abam's und ber Erlofung burch Christ's Geburt und Tob. Sierbin gehort auch Debekind's driftlicher Ritter (1576 gefchrieben). Der Dichter führt einen Rittersmann ein, der Ehr und Gut hat, aber auch selig werden mochte. Den berichtet erft Moses von Gottes Gefet, und ba dies der Ritter nicht streng gehalten, so schreckt ihn Moses mit

<sup>90)</sup> Der Hecaftus ist außer von hans Sachs noch bearbeitet von einem Peter Rebenstock 1566, und 1589 übersetz von Joh. Schreckenberg aus dem Lateinischen von Georg Macropedius — Langeveldt, geb. um 1475 in herzgogenbusch, wo er Rector war, F 1558. Er war der Berfasser vieler latein. Komöbien.

Sottes Gericht, Paulus aber lehrt ihn hernach bie trofflichere Lehre Christ's, nach beren Unnahme er in Bund mit allen Tugenben tritt und fo in geiftiger Ruftung geharnischt bie Unfalle von Lucifers Gefellen befteht. Zebermann erkennt in biefen Studen benfelben evanges lischen Geift, ben wir oben in ben über bie Erlofung triumphirenben Rirchenliedern ber erften Beit antrafen. Das zweite Stud Debefind's, von gleicher ernfter und bibaftischer Saltung, ift ber papista conversus (1595). Es stellt die Erkenntnig ber lutherischen Lehre und ihr Befenntniß burch einen von Luther und Melanchthon felbst bekehrten Ratholifen, Simon, bar, und feine wunderbare Rettung aus ber Gefahr, bie er fich burch seinen Uebertritt bereitet. Sier find wir noch specieller wieber bei Luther felbft, und wollen unter ben vielen Studen, bie wir bier ad vocem anführen fonnten, nur noch bes Gislebischen chriftlichen Rittere (1613) von Martin Rindhart erwähnen. Folgende Fabel, die zu Grunde liegt, macht ihn besonders darum merkwurdig, weil sie auf einerlei Quelle mit Swifts tale of a tub beutet, Die biefer, gwar angefochten wegen ber Driginalitat feiner Erzählung, nicht genannt hat; und es beweift bies neben bem Becaftus u. U., bag wir wie einft im Roman, vielfache gang Europa gemeinsame Quellen auch bes Drama's annehmen muffen. Konig Immanuel hinterlagt fterbend ein Reich und Teftament fur brei Cohne, Pfeudopetrus, ber fich in Stalien gerade aufhalt, Martin in Gisleben und Johann in ber Schweiz. Der erfte usurpirt bas Reich und will von bem Testamente nichts wisfen, ber lette will bas Testament aber indem er ibm einen eignen Sinn unterlegt, Martin allein will es nach bem Buchftaben respectirt wiffen. Der 3wift fuhrt zu bem Borschlag, sie wollten bie Leiche bes Baters jum Biele ftellen, wer ins Berg trafe folle Berr bes Reichs fein. Martin allein geht wie bie fromme Mutter vor Salomo biefen barba= rischen Vorschlag nicht ein und ber erscheinende Bater front ihn unter ben Brubern.

Noch hatte ich unter biesen, bes antiken Drama's kundigen, bem Bolksbedurfniß aber nachgebenden, Dichtern von Moralitäten den Wolfhart Spangenberg beizufügen, der die ganze theatralische Bluthe des Sudwestens von Deutschland so darstellen kann, wie Rebehun etwa und Gräff die sächsische. Denn auch in diesen Gegenden war ein großer Eifer für's Schauspiel, der aber weit nicht den religiössen Charakter hat, wie im Norden, der vielmehr in der Mitte steht zwischen weltlichem und christlichem, und schon frühe mehr von Schaus

luft angestedt mar. Bahrend in Nordbeutschland vorzugsweise geift = liche Schulftude von Knaben aufgeführt wurden, in Nurnberg und Augsburg bagegen weltliche Spiele vom Bolf, fo eriftirte in Strafburg zu Ende bes 16. Jahrhunderts ein theatrum academicum neben Burgergefellschaften, die auf ihre eigne Sand spielten; und fo war in Beibelberg, wo feit Reuchlin und Abam Berner von Themar bas Schauspiel nicht ausgegangen mar, sogar gelegentlich bas Perso= nal, bas bem Pfalzgrafen Ludwig eine Kombbie von Tobia 1578 spielte, aus Studenten und Burgern gemischt, und ber Leitung bes Berfaffers, eines Steinmegen Thomas Schmid, untergeben. In ber Pfalz schrieben bie oben genannten Ueberseter bes Saman; Naogeorg felbst lebte zulet in Wisloch; Clemens Stephan von Bucham über= fette bem Pfalzgrafen Otto zu Ehren feine terenzischen Stude, Buchanan's Baptiftes ward in Beibelberg überfett und gespielt. In ber Schweiz treffen wir viele, zwar untergeordnete, Dramatiker: Gen= genbach, Jacob Ruef 91), Maurer, Bolz, Fundlin, Gotthardi u. U. Un Strafburg knupft sich Jonas Bitner, ber bie Menachmen und Buchanan's Jephtha übersette; Jacob Frifchlin; Widram, ber einige schlechte Komobien zusammenschrieb; Froreisen, ber ben Crofus bes Crufius, die Undromeda des Brulovius, die Bolfen des Aristophanes, Boldenstein und Ed, die andere Stude ber ebengenannten Lateiner übersetten. Ueberhaupt find hier in Strafburg von den Schulern offenbar bie meiften klaffifchen Stude lateinifch, und von ihnen ober ben Burgern nachher in Uebersetungen auch beutsch aufgeführt worben 92). Daher benn theilt fich auch Spangenberg zwischen Uebertragungen antiter Stude und eignen Compositionen, beren eine Reihe angeführt werben 98). Aber auch von ihm leiber kenne ich nicht Gines biefer Driginalftude, fur bie ich aus feinem Ganskonige ein gunftiges Borurtheil hatte.

Schon in ben letten Jahrzehnten bes 16. Sahrhunderts wurde bie geistliche Schauspielbichtung bei den Meisten eine mechanische Uebung, so gut wie die Liederdichtung es wurde. Seitdem namentlich

<sup>91)</sup> Sein Wilhelm Tell von 1545 ift herausgg. von Fr. Maper. Pforzheim, 1843.

<sup>92)</sup> So ließ M. Samuel Junius 1599 in Strafburg eine Lucretia lateinisch mit beutschen Argumenten vorstellen.

<sup>93)</sup> Jeremias 1603. Simfon 1603. Betfazar überf. 1609. Comobifche Sings fcule 2c. 1615. Mammons Solb 1614.

ber gludliche Gebanke aufgekommen war, in Nachahmung ber alten Mofterien, gur fortgesetten Feier ber Paffion und anderer driftlicher Refte, ober auf bem Schulactus bramatifirte Bibelcapitel aufzuführen, fo brangte fich jeber Paftor und Cantor, ja jeber Student zu biefem leichten Geschäfte hinzu. Luther selbst hatte bies bazu geheiligt, mas bedurfte es mehr? Es waren zu seinen Lebzeiten von Wittenberger Studenten lateinische Stude aufgeführt worben: bies war ein Freipaß fur alle Aufführung überhaupt. Er hatte in feinen biblifchen Ginleis tungen bas Buch Jubith und ben Tobias fcone Gedichte, liebliche, gottselige Komobien genannt, und vermuthet, daß die Juden folche Gedichte schon wie wir bie Paffion gespielt hatten - und nun berufen fich fast alle Borreben ber Schauspielbichter auf biefes Beugniß bes Reformators. Gludlicherweise erfuhr man auch, bag Gregor von Nazianz eine geiftliche Romobie gemacht, eine weitere Rechtfertigung, Die Romobie nur als eine andere Urt zu predigen anzusehen. Ja, fo wie man bie gelotische Polemik mit Chrift's eignem Beispiel, wie er bie Becholer aus bem Tempel jagt, entschuldigte, wie man fich beim Lieberdichten auf David berief, so fagt Frischlin, Christus habe auch parabelweise und gleich einer Romobie g. B. in ber Geschichte von Lazarus ber Welt ihre Urt und Weise vorgemalt. Alle baber nennen bie Romodie einen Tugend = und Lafterspiegel., burch den fich bas Ge= predigte um fo beffer einpragen muffe, weil es zugleich gefeben werbe. Der polemische Betteifer kommt hinzu. Polycarp Leiser forbert in seiner Borrebe zu Debekind's driftlichem Ritter alle Schulmei= fter auf, Romobien agiren zu laffen; die Jefuiten verftanden bies fehr wohl, welche die Jugend mit ihren pomphaften Komodien lockten, in welchen sie ihnen Unglauben und Abgotterei vor Augen stellten und so ins Berg einbilbeten, daß fie nur mit großer Muhe wieder loszutrennen feien. Man hatte alfo Schutz und Schirm genug aufgeboten gegen bie Unfechter biefer weltlichen Sitte bes Komobienspielens, indem man biefem vollig eine hierarchische Periode bereitete. Alles ging baber in jenen Moralitaten auf evangelische Lehre aus, und bas bibaftische Glement nahm gewaltig überhand. Daher find immer fo viele Engel und allegorische Figuren aufgeführt, die bloße Betrachtung anzustellen ha= ben; baber werden Pfarrer, Prologe und Epiloge, Chrenholbe und, wenn Mles nicht fruchten will, bie Narren aufgeboten, bie Moral ber Stude vor und nach und mahrend ber Darftellung einzuscharfen. Das ber werden alle guten und bofen Charaftere fo übertrieben und ber

## 90 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

Eingriff von Engeln und Teufeln immer fo handgreiflich und beutlich gemacht; baber find in faft alle biefe Stude, an paffenden und unpaffenben Stellen, bei Uprer felbft in gang weltlichen Stoffen, evangelische Rirchenlieder eingeschoben. Diefe bidaktische Beitlaufigkeit raubt fo vielen Studen allen Werth um fo mehr, als es fast feinem ber Dich= ter in biefer Gattung gelang, auch in biblifchen Stoffen nur bie Burbe au behaupten, wie im Rirchenliebe. Go fehr fiegte hier überall bie plebeiifche Manier, ber Ton bes Sans Sachs, ben auch Schulmanner, 3. B. ein Gobel in feinem Jacob (Bubiffin 1586), ausbrudlich jum Mufter nahmen. Nachdem endlich gar die protestantischen Figuren und Musterien, die dramatifirten Geschichten bes alten und neuen Teftaments, von ben praabamitischen Disputationen Gottes mit bem Satan an bis zu ben poftapoftolischen Schicksalen bes Chriftenthums Mode wurden, zerfiel biefe Gattung fo, wie die Iprifchen Lieder über bie Evangelien und Spifteln. Rein Geift und fein Leben blieb barin übrig; ein kleines Lied bichtete boch noch einer aus bem Bergen, aber hier ift Alles Nachbeterei und ftarre, frostige Berezählung. Lied, wie bas Pamphlet, in mislichen Zeiten fur bie neue Lehre mitfampfen follte, biente bazu es lebhaft zu erhalten, aber bas evange= lifche Schauspiel konnte erft feit ben 50er Jahren vortreten, nachbem ber Protestantismus außerlich gesichert war. Alle die biblischen Stude von Efther und Haman, von Susanne und Judith, von Jacob und Joseph, von David und Salomo find ichlafrig und eintonig, felbst bei ben befferen Lateinern; die Mofterien von Johannes dem Taufer, von bem Erlofungeproceff, vom Unfang und Ente ber Belt, von Chrifti Geburt und ber Passion, find langweilig breit und unerquicklich, fie mogen nun in ber fruberen Beit knapper und gebrungener fein, ich will fagen, wie bas Spiel von ber Geburt Chrifti von bem gefronten Poeten Knuft ober Chnaustinus in Colln an ber Spree (1541), wie Sam. Bebel's Belagerung von Bethulia (1566), ober breit und redfelig wie bie Sachen von Cyriacus Spangenberg, wie ber Johannes von Sanbers (1588), wie die weltliche Comodie von Damon und Pythias von Frang Dmich (1568) und zahlloses Underes aus ben spateren Sahren bes 16. Sahrhunderts, mas fich ju jener knapperen Manier-verhalt, wie die spateren Uebersetjungen bes Tereng ju ben fruberen. Es wurde nichts helfen, einzelne biefer Stude, Die meiftens im Umts- und Pflichteifer fur die Schulfeste geschrieben find, ju recensiren, und einzelne unbekannte und bekannte Namen unter ben Autoren anzufuhren, es ge-

nugt zu bemerken, bag biefe gange Gattung bes ernfteren geiftlichen Schauspiels und ber Moralitat im Unfang bes 17. Jahrhunderts eine große Erschutterung erlitt, aus bem breifachen Grunde, meil bas meltliche Bolksichauspiel bamals ftark ward, bann weil bie Unbanger bes Dpit bas Drama antikisirten und zu hoffesten zurichteten, und endlich weil ber italienische Schafergeschmack feit ber erften Uebersebung bes pastor fido (1619 burch Gilgerum Mannlich) überhand nahm. Uebris gens unterließen bie Beiftlichen eben in biefer gefahrvollen Beit nichts, mas ihre biblifchen Stude halten konnte; fie erhoben Uprer'n gegen= über nicht minder fruchtbare Talente, unter benen ich nur ben Nurn= berger Rector Georg Mauricius (1539-1610) nennen will, ber mit feinem Sohne, bem jungern Georg Mauricius (1570 - 1631 Prof. ber Dichtkunft in Altborf) nicht zu verwechseln ift, und beffen "Comebien", meift von biblifchem Inhalte, 1607 gesammelt find, als icon jene englische Schauspielertruppe in Deutschland herumzog. bie fo viel Einflug ubte, und von welcher angeregt auch Unbrea ein Paar lateinische Schauspiele, Efther und Snacinth, schrieb. Und neben Mauricius mußte man besonders noch ben in den Literargeschichten noch ganz unbefannten Donabruder Pfarrer Rudolph Bellinghaufen (+ 1645) ermahnen, ber um 1607-11 wenigstens 36 geiftliche Romobien, außer einigen Gesprachen, geschrieben bat, beren ich zwanzig felbst kenne, alle so kahl, ungeschickt und roh, so trub und bufter, so überfüllt mit erfundenen Personen, und ohne zusammenbindende Sandlung, baf man wohl begreift, warum hiergegen bie unterhaltenbe eng= lische Romobie einen leichten Aufflug nehmen konnte.

Dies letztere Phanomen zu erklaren, muß man sich aber noch besonders der Buhne selbst, der Aufführung, erinnern. Jene gottseligen Schauspiele hatten ihre Heimat in der Schule, ihren Anfang in lateinischer Sprache. Grade wie der Choralgesang der Knaben im Kirschengesang gleichsam das Bolk anleitete, so war es im Schauspiel auch; und dieser Ausgang und Rückgang aller Custur aus und nach der Schule ist durchgangig ein Symbol der damaligen Wiedergeburt und Verjüngung der Nation. Im Ansang war der Hauptzweck dieser Schulkomödien ein blos praktischer; die lateinische Sprache sollte durch den Schüler geübt werden, deren Conversationsgebrauch damals noch einen Zweck hatte. Wir haben oben an Agricola ein Beispiel gessunden, wie er lateinische Stücke zu diesem Ende zurichtete; noch Frischlin schrieb seine Benus und Dido ausdrücklich zum Schulgebrauch,

sette sie aus Birgil fur Diction und Discurs zusammen, und suchte babei die Grandiloquenz des Seneca und Buchanan zu vermeiden und auf Terenz und Plautus hinzukommen. Wann er ein Buch bes Virgil - erklart hatte, machte er wohl jedesmal eine Tragodie baraus und ließ gur Ginubung ber Phrasen und bes Stils biese von feinen Schulern beclamiren. In Magbeburg, wo bas Schulwesen in trefflichen Stand geset mar, war es Geset, daß jahrlich wenigstens Gine Komobie lateinisch vor bem Schulherrn agirt werbe, und biefe wurde bann gelegentlich mobl, wie wir aus Joh. Baumgarten's Gericht Salomonis (1561) erfahren, beutsch auf bem Rathhause ober unter freiem himmel por allen Burgern wiederholt. Die Guftrowiche Schulordnung von 1552 94) verordnet, daß jedes halbe Sahr eine lateinische Romobie aus Plautus ober Terenz von ben Knaben, jedoch extra habitum, agirt werbe, bamit fie gut latein lernen mogen, ja bie großern Schuler fol-Ien wohl auch einen Dialog bes Lucian griechisch aufsagen. Sier wird noch vorgeschrieben, bag beutsche Kombbien für ben gemeinen Mann nicht von ben Schulern sollten bargeftellt werben, es fei benn unter bem Borwiffen und Gutachten ber Regierung. Aber biefe Borfchrift, wenn fie anderswo auch ftatt gehabt haben follte, ward nicht lange beobachtet, weil nun bald bie moralische Tendenz bie linguistische verbannte. Dies geschah erft feit ben 50er Jahren, wo Sons Sachs mit feinen gabllofen Studen anfing aufzutreten. Seitbem marb erft bas Dichten von Moralitaten unter ben Pfarrern und Schulmannern allgemein und bas Aufführen von Schulftuden ftebenbe Sitte und blieb es bis ins 18. Jahrhundert. Noch ju Gottsched's Zeit wurde bie Pafsionsgeschichte in Leipzig in der Charmoche aufgeführt, ber Geiftliche ftellte Tesus, verschiedene Knaben ben Jubas, Petrus u. f. w., ber Chor bie Junger vor. Flogel fand biefe Sitte in Schlefien noch bauernd; in Schwerin bat 1721 ber Rector ber Domschule um Erlaub= niß, mit feinen Schulern einige biblifche und moralische Kombbien aufführen zu burfen. Naturlich gingen nun die Aufführungen bald aus ben Schranken ber Schule heraus. Das Bolk brangte fich ju ben Aufführungen zu, mas ber Schulherr gesehen hatte, wollte Frau und Rind boch auch sehen. Man hatte bem schauluftigen Geschlechte fo viel Bild = und Schaumerk, Processionen, Priefterpomp und Maske-

<sup>94)</sup> S. ben Auffat zur Gefch. bes Dedlenburger Theaters, in ben Jahrbuchern bes Bereins fur medlenb. Gefch. I, p. 81.

raben genommen, es wollte boch entschäbigt fein, und ba tam bies fromme und erbauliche Schauspiel grabe recht. Wie fich fonft bas Dublicum in ber Rirche mit lateinischen Gefangen hatte abspeifen laffen, fo borten fie nun auch bie lateinischen Stude an, und maren veranuat, wenn man ihnen in beutschen Reimen ben Inhalt jebes Uctes vorher anzeigte. Es tam auch wohl vor, bag gemischte Stude gegeben wurden. In Unbrea's turbo find amifchen bie lateinischen Szenen 3mischenspiele eingeschoben, in welchen verschiedene Sprachen gebraucht werben, und eine abnliche Burichtung hat bie Germania luxurians (1643), die durch den 30jahrigen Krieg veranlagt ift, und in welcher beutsche Zwischenspiele vorkommen, in benen Solbaten und Bauern ben Kriegsunfug lebhaft barftellen. Balb ließen fich bie Schulmanner berab, ihre lateinischen Stude zu überseten und fie zum allgemeinen Gebrauch auch bem Bolke jum Beften ju geben : und ju biefer boppelten Aufführung fteben beweisenbe Falle im Medlenburgischen und Elfaffifchen und überall zu Gebote. Es ward bas Schauspiel eine Gelegenheitsfeierlichkeit: gab es irgendwo einen fürstlichen Befuch, wollte man ein Bolks - ober Religionsfest besonders verherrlichen, fo hatte ber Schulmeifter fur eine Action ju forgen. Go läßt fich's nachweisen, baß bes theaterluftigen banischen Konigs Friedrich II. Besuche im Medlenburgischen von Ginfluß auf Darftellungen und Berfertigungen von Komobien gewesen find. Ihm bedicirte Dmich, Rector in Guftrow, feinen Damon; ihm zu Ehren hatte er einen Daniel agiren laffen. Der Schulmeister machte bei folden Gelegenheiten gewöhnlich ben Prolog und gab ben ,, Regenten bes Stude " ab, bie Knaben hatten bie übrigen Rollen. Es ward irgend ein Local geraumt, Markt, Rath= haus, Rirche, und man hatte gelegentlich über ben babei vorfallenben Unfug zu klagen, sowie über Profangtion bes Gotteshauses burch beid= nische Romobien, die bie Schuler in Berkleidungen ba aufführten. Dem Schulmeifter verehrte man bann wohl fur feine Regenz ein Paar Bulben und auch bie Schuler erhielten wohl ein fleines Geschenk. Diefe beutschen Aufführungen wurden naturlich burch Gemeinde und Gemeinderathe unterftust, man fuhrte auch hier Schulzwecke, Die deutsche Pronunciation zu lernen u. dal., neben den allgemeinen fittlichen 3meden an. Biele Stude gibt es, bie ausbrudlich als Spiegel ber Schuljugend gefchrieben find, wohin man namentlich ben Schulspiegel von Benneccius und besonders ben Cornelius relegatus von Bichgrev (beutsch von Joh. Sommer 1605) rechnen muß, ein Stud,

bas genau in die Sitten ber bamaligen ftubirenden Jugend einführt, und auf die moralischen Ausstellungen des 17. Jahrhunderts gegen bie Mobesucht ber Jugend hinleitet, benn es wird hier ein Student nach ber Mode, mit frangofischen Saarloden und weiten Mullerhosen und neuer utopischer leimftanglischer Manier und Bier vorgestellt, wie er fich als Ankommling auf ber Universität ben Bacchantenkopf muß maichen und fich vom Beanismus absolviren laffen, wie er es bann burch Saufgelage, Raufereien, Liebeshandel und Schulben gur Relegation Dag man in ben moralischen Tenbengen biefer Stude in ber besten Meinung zu weit ging, laßt fich von bem roben Zeitalter erwarten. Es ift unglaublich, mas man damals bie Jugend fagen und fpielen ließ, fich und Undern zur Erbauung. In dem vorhin ermahnten Gericht Salomonis von Joh. Baumgarten g. B., bas recht ausbrudlich fur bie Jugend ber blubenden Schule in Magbeburg von einem Pfarrer auf Untrieb bes Schulrectors geschrieben ift, haben bie zwei ftreitenden Beiber folche ungeheure Schimpfworte zu brauchen, und folche unfägliche Attituben zu machen, bag boch nun felbft bie rohesten Truppen, wie ich sie wohl in tyroler Dorfern habe um= geben seben, nichts ber Urt wagen wurden. Aber baran-ergoten sich bamals Sofe und Gelehrte, wenn fie auch gelegentlich baruber fchimpf= ten, und Gottsched ermahnt es mit einer Art Triumph, bag 1556 bei einer Versammlung bes Decemviralconfils in Leipzig kein einziger Decemvir erschien: propter ludos scenicos.

Sobald das Bolk deutsche Stude erhielt, so gestalteten sich auch allmälig Bolksdarstellungen wieder, wie bei den Mysterien und Fastnachtspielen sonst, die beide durch die Reformation etwas unterbrochen worden waren, was man aus Hans Sachsens Unsangsstücken schon
schließen darf, die offendar auf gar keine Aufführung berechnet waren.
Sobald aber das Schauspiel die reformatorische Bendung nahm, so nahmen sich selbst die Meistersänger der Sache an, wie ausdrückliche Beispiele in Augsburg und Straßburg beweisen können, an welchem letzteren Orte sie auch Hans Sachsische Stücke erweiternd für die Bühne zurichteten, so wie überhaupt das freie Bearbeiten lateinischer Schulssücke für den Zweck theatralischer Darstellung vor dem Bolke ganz allsgemein war, worin sich wieder recht deutlich die volksmäßige Kortbildung des Drama's ausspricht. Nun nahmen die Stücke auch gleich wieder einen weitern Umfang an, denn was dem Zuschauerpersonal beim Actus genügte, befriedigte nicht die Masse. Kommen auch nicht

Stude vor, wie in Frankreich, die wohl 40 Tage bauerten, fo erfor= berte boch Holzwart's Saul (1571) noch zwei Tage und hatte 100 redende und 500 flumme Perfonen. Aber auch felbft bies fand man verdrießlich und man furzte in Strafburg Widram's Tobias auf Ginen Rag ab; und fo waren auch bie vielen Personen hier und ba laffig. wie benn Thomas Birken seine Komodie gegen bie gottesvergeffenen Doppelspieler so einrichtete, daß die 82 Personen barin leicht ,, burch Beranberung ber Rleiber unter ben Tapeten " mit 30 - 40 Personen bestritten werden konnten. Diese ,,Burgerspiele" gingen bann nothwendig im Freien vor, auf bem Markt, bem Schutenhof, ober mo fonft ein paffendes Local war, baber nur ,, falls fich bas Better gur Rlarheit schickte," wie ein Roftoder Komobienzettel anfügt. Man wahrte auch wohl bie Jahreszeit ber barzustellenben Sandlung, und gab bie Sufanne, wegen ber Babfgene, im Sommer, fo gut als bie Paffion immer auf die Charwoche fallen mußte. In Larven, die bei Unrer ausbrudlich ermahnt werben, traten wenigstens einzelne Figuren auf; ein wenn auch anachronistisches boch prachtigeres Roftum burfte wohl auf ben Schulen, aber nicht hier fehlen; haufig kommt es vor, baß Sof ober Magistrat ben Spielern Kleiber leiht ober schenkt, und auch jene uralte Sitte geht noch nicht aus, bag, wie fonft ber Wirth bem man fpielte, fo jest ber Rath ein Sag Bier ober bergl. zum Beften gab. Die Buhne trug bei ben Paffions = und abnlichen Studen wohl noch die uralte Geftalt, bie man gur außerlichen Erklarung bes Titels von Dante's Komodie, fo wie ber Benennung unferes Parabiefes in ben Logen ber Buschauer nicht vergeffen barf: es mar ein Gerufte, beffen hohere Mitte ben Simmel vorstellte, ben Gott und bie Engel einnahmen, und ju beffen gugen fich bie Bolle befand. In ber Mitte von beiben behnte fich bas Gerufte in die Breite aus, wo es bie Erde barftellte und mo die Fulle ber irdischen Personen ftanb. Eigent= lich herumziehende Banden bilbeten sich wohl erft feit ber Erscheinung ber englischen Truppe, eher barf man auf ftebenbe Gefellschaften fchlie-Ben. Das theatrum academicum in Strafburg tommt unter folchen Anführungen vor, daß man an einer geregelteren Ordnung taum zweis feln barf; und baneben icheinen auch bie Bemuhungen ber Burger= schaft ums Theater so ununterbrochen, bag auch unter ihnen ein = bis zweimalige Aufführungen jebes Jahr gewiß Statt hatten. Ebenfo mar es Scheint's in Tubingen. Die Borrebe bes von Schlang bearbeiteten Joseph, ber aus einem lateinischen Stude von hunnius und einem

beutschen von Byrl zusammengeschmolzen ift, (1593) ist von einem Sans Pfifter und einer ehrbaren Gefellschaft in Zubingen unterschrieben, bie von fich aussagen, daß fie schon mehrere deutsche Komodien gehalten hatten, und daß jedesmal ber Rath fie mit Rleinodien und Rleibern zu schmucken behülflich gewesen mare. Und so gruppiren fich um einen Buchbinder Pfeilschmidt in Corbach Bursche und Gesellen ober wie wir ichon anführten, um einen Steinmegen in Beibelberg Burger und Studenten, wenn er Unlage jum Dirigenten zeigte; und fam ein Intereffe bes Publicums unterftugend bingu, fo marb es einem folden wohl leicht, seine Agentenrolle einige Sahre lang fortzuspielen. Mit biefen Unfangen hatten wohl Schmid und Lowen ihre Chronifen ber beutschen Schauspielertruppen einleiten muffen. Alles war in Deutschland im besten Buftande, um ber Truppe von fogenannten eng= lischen Romobianten, die noch vor 1600 durch gang Deutschland go= gen 95), beren Spuren man im Nord und Gub, im Often und Beften überall wieder findet, die ungemeinste Aufnahme zu bereiten. Interesse war mach, und es war mehr gereigt als befriedigt. Man war ber trodinen Moralitaten fatt geworben, benn man muß nicht vergeffen, daß die geiftlichen Stude ichon barum außer Cours tommen mußten, weil man die eigentliche Moralpredigt überhaupt fallen ließ, weil politische Moral, wie in ber gabel so auch in bem Schauspiel an= fing gelehrt zu werden, so bag man nun fcon Seitenftude zu Rollen= hagen's Dibaktik auch im Drama findet, Stude, Die nicht blos Gott zu Ehren geschrieben find, nicht blos ben Inbegriff ber Theologie, fonbern auch ber Politik gaben und die im Epilog, nach einer bamals ub= lichen Eintheilung ber Belt in die brei Sauptftanbe bes geiftlichen, weltlichen und hauslichen Regiments, driftliche, politische und okonomische Deutungen und Lehren einscharfen. Sans Sachs hatte ichon lange, bem Geschmade ber gangen Nation ben Weg zeigenb, als er fich noch lange nicht so bestimmt aussprach, neben seinen eigenthumlichen, volksmäßig gehaltenen geiftlichen Studen seine weltlichen Siftorien und romantischen Stude geschrieben. Wie nun bie englische Truppe folche Stude mit folchem Bechsel ber Gegenstande buhnengerecht eingerichtet aufführte, murben bie eintonigen Schulftude, und bas naturlicherweise fteife Spiel ber Knaben sogleich vergeffen. Die Fastnacht=

<sup>95)</sup> Dieß geht aus ber naheren Zeitbestimmung ber Aprer'ichen Stücke hervor, ber viele berfelben vor 1600 schrieb und bie englischen Komöbien kannte.

flude maren bei ben Schulspielen verpont, sobalb aber biefe Schau: spieler und ihre Nachahmer ihre bramatifirten Poffen und Schwanke voll Unflatigkeiten brachten, erwachte ber grobianische Bolksgeschmack mit Gewalt, und zeigte fich in Uprer's Publicum nicht mehr als an bem Sofe bes Bergogs Beinrich Julius von Braunschweig. Ber jene Schauspieler waren, ift nicht ausgemacht. Sie reiften unter bem Titel von Englandern oder englischen Komobianten und brachten, wie Zied fagt 96), eine ichwache Borftellung von ber Sohe ber englischen Poefie und Schauspielkunft nach Deutschland, und mit ber Gucht nach Fremben, die ben Deutschen gewöhnlich ift, schrieb nun Aprer seine Schaufpiele in Art ber englischen; burch's gange 17. Sahrhundert fpielen nun Schauspielertruppen nach englischer Manier; "ein Junker Bans von Stockfisch erhielt von Johann Siegmund von Brandenburg 220 Thaler Gehalt nebst freier Station, und mußte ihm ohngefahr 1614 eine Compagnie Romobianten aus England und ben Niederlanden verschaffen 97), " und Bergog Julius von Braunschweig schrieb felbst Faftnachtspiele in biefem Geschmade und hatte übrigens ichon um 1605 fürftlich bestallte Romodianten feit einigen Sahren um fich, Die also vielleicht bas erfte Beispiel eines Softheaters in Deutschland ab-Jene Truppe jog unstreitig burch gewandteres ober übertries benes Spiel hauptfachlich an, fie maren bie erften Schaufpieler von Profession und konnten mit Schaustuden und Action naturlich beffer gurecht kommen, als bie beutschen Sandwerker. Es ift moglich, baß Englander felbst als Unternehmer an der Spige gestanden haben, Die nur beutsche Spieler und Uebersetzer um sich sammelten, wie ja bergleichen Berhaltniffe bei allen wandernden Runftgefellschaften noch jest vorkommen. Un Studenten und dergleichen felbft gebilbeteren Theilnehmern konnte es in Deutschland um so weniger fehlen, als biefe bisher bie Sauptacteurs gemacht hatten, und es entehrte bamals, wo man das Schauspiel noch als ein frommes Inftitut ansah, wo es noch keine Schule ber Couliffenintriguen und ber Unsittlichkeit fein konnte, felbst ben Theologen nicht mitzuspielen, was man nur nicht mit bem Beispiele bes banischen Sofpredigers Laffenius belegen muß (ber um 1600 nicht wohl spielen konnte, weil er erft 1636 geboren war), wohl aber an andern Beispielen belegen kann. Sonft ift es

<sup>96)</sup> Tiect, beutsches Theater 1, p. XXIII.

<sup>97)</sup> Derfelbe p. XXIV.

III. Bb. 3. Aufl.

übrigens aller Analogie und Wahrscheinlichkeit gemäß, daß diese englische Truppe aus Schauspielern bestand, die auch englisch spielten.
Denn wie in den alten Zeiten die Sanger des Einen germanischen
Stammes in dem andern sangen und gehört wurden, so geschah es
im 15. Jahrhundert, daß unser Beheim dis Norwegen zog und
beutsche Minstrels von dem östreichischen und bairischen Hose nach
England kamen, und so geschah es jest ähnlich im Schauspiel. Man
erinnere sich, daß die ersten Mirakel und Mysterien, die man dem
Volke spielte, lateinisch waren, und darum nicht minder begierig gesehen wurden. Die ersten in England ausgesührten Mirakelspiele waren wahrscheinlich französisch. So erschienen im 17. Jahrhundert in
England französische und selbst spanische Schauspieler, die im Jahre
1633 nebeneinander in London austraten; und so gingen im 17. —

Seit dem Erscheinen dieser Romodianten geht alles in dem deut= ichen Schauspiel, bas vorher fo ehrbar, firchlich und lehrhaft mar, auf Schaugeprang und auf luftige Unterhaltung aus. Auch früher war wohl einzelnes Komische eingestreut, aber gleichsam mit Furcht und Bagen. Die Narren und fomischen Figuren find fruber von mehr ernfthafter Bedeutung und nicht harlekinartig. Die Musik, Die eingestreut war, bestand hochstens aus einem ernsten ober parobirten Rirchenlieb, nicht aus zotigen Bolksliedern wie bei Aprer, nicht aus willkuhrlich eingestreuten Gesangstuden, nicht aus Tangen und Proceffionen von umftanblicher Feierlichkeit, bie nun fast nicht mehr fehlen burfen. Sonft eroffnete ein feierlicher und ernfter, ermahnender Prolog, aber bei Un= rer eröffnen ben Ramus brei Teufel mit komischer Unrebe an ben larmenden Pobel, den im übrigen geharnischte Burger in Ordnung ju halten pflegten. Sonft ichloß ein moralischer Epilog, beren ganze Art in ben alteren Studen wohl zeigt, bag fie gebulbig angehort wurden, aber Unrer unterläßt biefen Schluß, weil er furchtet, man laufe boch weg 98). Reine Spur ift fruber von einem in flummen Szenen ober

<sup>98)</sup> Aprer's opus theatricum 1618. f. 322.

Wer euch nun wollt von dem Anfang noch lang bifber zu dem Ausgang auß der Geschicht was nüglichs lehrn so that ihr ihm doch nicht zuhörn, benn ihr hört kurt predigt gern, wann die Bratwürst dest lenger wern 2c.

3wischenacten agirenben Banswurften, wie in ben Studen ber englis ichen Komobianten ber Videlharing erscheint, wie bie Narren bei Uprer mit Purzelbaumen u. bgl. bas Bolf unterhalten. Go fpielte ber Teufel sonst meift eine einsvolbige Rolle, mehr eine allegorische, obwohl allerdings komische Figur, indem er sich als Urheber aller vorkommen= ben Schelmereien einführt: bei Uprer thut er baffelbe, inbem er lazzi agirt, mit bem Blafebalg bie bofen Streiche einblaft, Feuer fpeit und bergl., Stellungen bie an bie Solzschnitte ber Zeit erinnern, fo wie man auch sonft an Bilber erinnert wird g. B. ba, wo in ber Sifforie von ber Stiftung Bambergs bes hofmeifters 32 Sohne und 8 Tochter eingeführt und in Parade geftellt werden ,, immer eins größer als bas andere. " Teufelstange, Aronungszüge, Bestallungen, Aubienzen, Pruntfeenen, Feuerwerte werden nun aufgeboten, movon fruher taum eine Rebe war; Schlachten fommen bei Uprer jeben Augenblid vor, und garm jeder Urt scheint nothwendiges Requifit bei biefen Auffuhrungen gewesen zu fein. Regen und Gewitter haben wir in bem Rbnig von Cypern bei Aprer, fammt ber Borfchrift, bag man bies mit einem an Baumen befestigten Multer und Sieb hervorbringen fonne; Jagben in mehreren seiner Stude; gelegentlich wunscht er, bag aufgepfiffen werbe mit fo vielen Instrumenten als man haben kann; und fehr charakteriftisch ift eine Meußerung Jacob Bogel's, ber seine Stude nicht eigentlich zur Aufführung schrieb, fie aber gern verspricht auf Berlangen bafur herzurichten, wo er bann Unfang und Beschluß hinzubichten, und fonft mit Trommeln, Pfeifen, Trompeten und anderem Rriegsgeschrei bie Komodie zur Action zieren will! Zaubereien, Marktfcbreiereien, Bigeuner, 3werge, Barenmenfchen u. bergt. machen Lieb= lingefachen und Riguren aus. Das gange Stud von bem getreben Ramus sucht seinen Saupteffect in Zauberschwanken und nichts war ein fo beliebter und oft variirter Gegenstand als bas Fastnachtspiel von Frit Dolla mit ber zauberhaften Beige. Wie fehr einfach aber waren alle früheren, find alle Stude bes hans Sachs noch. Bon theatralischem Effecte wußte man ba nichts. Das konnen bie Menachmen bes Lettgenannten allerbings allein bezeugen. Gin alteres Stud, wo vielleicht am meiften auf bergleichen mit Borfchriften hingewiesen, ift ber Lazarus von Joh. Eriginger (1555). Aber wie geringfugia und harmlos ift ba Alles noch! Außer ben nothwendigen Personen follen ba noch einige mehr verordnet werben, bamit Alles scheinlicher und ansehnlicher werbe, als etliche Engelein bie im himmel fingen

follen, item bie Seele Lazari, ein ichbn Rnablein, in einem weißen Rittlein. Auch muffe man etliche Perfonen ju Bettlern haben, bie ben tobten Lazarus erbarmlich zu Grabe schleppen; alles um mehrerer Pracht willen. Der reiche Mann foll viel nachtretenbe Rnechte haben und einen Narren ober zween, fo muffen auch Trommelfchlager, Pfeifer, Beiger, Singer und andere Saitenspieler bie man haben fann, ba fein, als in einem rechten Benusberg u. f. w. Man fieht bier wie man wirklich aus ben alten Allegorien die bilblichen Borftellungen berholte, und schwerlich braucht man anzunehmen, daß wenn bei Aprer ber Narr mit Erommel ober Pfeife erscheint, dies nothwendig bem englischen nachgebilbet sein muffe. Dann aber merkt man aus all biefen Borschriften, auf welcher Stufe ber Rindheit alles Meußere ber Buhne und ber Aufführung noch ftand. Go wird hier bem , ber ben Gott Bater agirt, noch vorgeschrieben, er solle seine Berfe mit bochfter Ernsthaftigkeit singen (recitativ beclamiren also?) wo er zu ben Engeln spricht, freundlicher, wo er zu Lazarus, zorniger und schrecklicher mo er zum reichen Mann rebet u. bal.

Bas man in Deutschland überhaupt von diesen englischen Schauspielern und ihren Studen Specielles entlehnte und lernte, schlage ich gering an gegen bie Unregung überhaupt. Bare bie Ausbildung bes Schauspiels in Deutschland ungeftort geblieben, fo murbe fich ber germanische Geschmad je langer, je mehr in ben englischen Studen wie bergefunden und allmählig an ben befferen gefchult haben. Dag Aprer einzelne englische Stude ins Auge faßte, ein ober bas andere Jigg ents lehnte ober bie Gattung nachahmte, ift viel weniger wichtig, als baß er auf Sans Sachfens weltliche Stoffe wieder gurud fam, und bas Bolfsichauspiel und alles Bolfsmäßige im Schauspiel zu mehr Ehren brachte. Fast Mes war ja im Sans Sachs schon im Werben, mas jum Theil felbst in England erft spater fur uns fichtbar wird und bie mit bem Nationalcharakter innig verwebte Natur biefes Mannes zeigte fich auch bier jum Erftaunen. Die Mifchung ernfter und tomischer Szenen im Schau- und Trauerspiele, bie auf bem spanischen und engliften Bolfstheater herkommlich war, finden wir zwar bei Sans Sachs nur von weitem, bei Aprer bagegen burchgebend und unentbehrlich, man murbe aber irren, wollte man bies als blos angenommene englische Manier ansehen. Man war in Deutschland lange auf bem Bege zu dieser Mischung, ebe man von ben Englandern mußte. Dies vererbte fich von ben Mofterien fort, und war felbst in bie ern=

fteften Stude bes Reformationseifers eingegangen, obwohl allerdings bas gewöhnliche Stude waren, bie bis etwa auf ein Paar narrifche Teufel, ernft gehalten maren. Ich rebe von biefen einzelnen Figuren nicht, noch von bem komischen Ton überhaupt, ber schon burch bas allgemein sichtbare Streben hervorgebracht wird, die Sprache bes gemeinen Lebens und ben Ton ber Naturwahrheit in bas Schauspiel zu bringen; bas aber muß man anführen, bag alle Riguren ber nieberen Stanbe, Diener, Boten, Bauern, Benter, Banbofnechte überall in ber Art auftreten, wie wir fie im Schwant auftreten faben. Die Bewohnheit, Bauern ober Frembe im platten Dialette fprechen ju laffen, war icon frube besonders im Norden fast Regel, wo der medlenburgische ja ber hollandische Dialekt zu komischen Zwischenspielen und bauerischen Szenen gebraucht ward, eine Sitte, die man gleich fur italienisch halten mochte. In bem mehrfach angeführten Damon (1598) von Omich (in Guftrow) reben bie Bauern platt; in bem geoffenbarten Chriftus von Burmeifter in Roftod, der freilich erft von 1605 ift, ebenso; in einem Schwant bes Bergogs von Braunschweig fprechen fogar brei Bachter, ein Thuringer, ein Schwabe und Sachfe jeder in seinem eignen Dialekte. Bas noch mehr auf italienischen Urfprung beuten konnte und gleichwohl gang auf beutschem Boben gewachsen scheint, find bie tomischen Schaferfzenen, obzwar fie allerbings ben lateinischen Dichtern und von biesen den theokritischen Ibyllen abgesehen find. Schon in bem Spiel von Christs Geburt von Chnu = ft in (1541) ift bei ber Berkundigung an die Hirten jenes Naturliche gesucht, bas bann tomischen Unftrich giebt. Die hirten geben bem Rnecht Tylke ben Auftrag die Schafe zu huten, forbern ben Rachbar Tyle auf mitzukommen u. bgl. In ber Action vom Unfang und Ende ber Belt von B. Cruger von Spernbergt (1580), Die ein Compler ber ganzen geiftlichen Komobie von Abam bis Luther ift, unterreben fich eben biefe hirten, ebe ber Engel erscheint, von Wolfen und Schafen, schenken fich hunde, prufen ihre Pfeifen und ihren Gefang; und in Gobel's Jacob (1586) reben andere Birten in Bolkssprache, pfeifen jufammen, ftreiten um ben Borgug ihrer Reulen u. bgl. Diefe Sirten aber find grobe beutsche Bauern, nichts ift ba von bem antifen ober italienischen Schäferadel zu finden, so wenig wie in ben einstigen Spuren eines hirtengebichts unter ben gnomischen Dichtern. Ueberall fpie-Ien fie blos tomische Intermezzen, von denen man, fo felten fie find, boch formlichen Begriff hat. Dmich hat in seinem Damon eine Reihe von Bauernszenen, die in keinerlei Verband mit der Haupthandlung stehen und die durchweg burlesk gehalten sind. In einem Stucke von Salomo's Gericht ist ausdrücklich als Gegensat dieses göttlichen Urtheils eine weltliche Gerichtshandlung eingeschoben. Von Valentin Apelles haben wir eine Narrenschule (1578) ein komisches Intermezzo, das auf die fünf Acte der Komödien abgetheist ist, "am Ende eines jeden Actes einzubringen, da sonst die Fastnachtnarren ihr Narrenwerk zu treiben pflegen." Sin Schulmeister will seine Schüler das Wort Indonorisicabilitudinationitatibus buchstabiren lehren u. s. w. (eine Reminiscenz an love's labour's lost) und wird zulest geprügelt.

Ich finde in dem beutschen Schauspiele ebenso bie roben Unlagen jur Ausbildung einer gang nationalen komischen Figur. Wir haben bie große Quelle ber Hof = und Bolkenarren fo grundlich vor Augen gehabt; fie gingen fast unmittelbar auf die Buhne uber. Daber begegnen wir fo vielen aus alten Dichtungen bekannten Gestalten mit Namen, nicht allein bem treuen Edart, fonbern gang befonbers bem Gulenspiegel, bem Claus Narr, fogar bem Bruber Rausch und ben frummen Tielke unter ben Teufeln, gang fo wie ber Benusberg, bie Gauchmatte, Die Gulenspieglischen Schwanke u. f. w. im Ganzen auf bie Buhne übergingen. Genau muß man auch auf ber Buhne ben Sofnarren von dem Bolkenarren unterscheiden: fie kommen beide baufig und beutlich genug vor, bag man schliegen barf, bei geregelter Fortbildung unseres Bolksbrama's hatte jener eine fo concentrirte und abftracte Rigur werben tonnen, wie ber Narr bei Shatspeare, biefer fic fo mannichfaltig gerspalten konnen, wie bie italienischen komischen Ris guren. Schon unter ben Teufeln herrscht biese Theilung, ben eigent= lichen komischen Riguren bes geiftlichen Spiels. Sie find entweber mithandelnbe, in größerer Angahl erscheinenbe Geftalten, find bann jum Schreden und jum Poffenreißen gleichmaßig ba, eben wie quch ber Tod auf der Buhne fowohl, wie in bem Meisterwerk von Solbein eine schrechafte und scherzhafte Figur zugleich bilbet. Diese gleichsam erecutiven Teufel beigen ausbrudlich (3. B. in einer Poffe von geschwinder Beiberlift [1605]) Satyrn. Diesen fteben bie sogenann. ten hofteufel zur Seite, die blosen Einblaser bes Bosen, Die ihr Geschäft, alles Unglud burch Tude anzurichten, bei Dmich felbst erklaren, und ihren Aufenthalt und Titel am und vom Sofe nehmen, bei bem bie heimlichen Gunben unter bem Sofgefinde am meiften gu Saufe find. Diefen Eingebungen bes bofen Geiftes fteht ber Sofnarr,

ber hier und ba biefe ftillen Ginflufterungen gleichsam bort und fennt, wie bie Stimme bes bofen Gewiffens gegenüber, die nur nach bem uns nun ichon geläufigen Begriffe ber Beit bie Lafter als Thorheiten und Narrheiten belacht, die die Bahrheit lachend fagt. Der Narr ift bann wirklich wie ber Chor ber Rombbie. Nicht einmal ift er immer fpaghaft, felbft im Balentin und Urfus bes Unrer ift ber Sofnarr Borlein, beffen Name einem Narren ber Birklichkeit Lbbelin, nachgebildet fein konnte, ein wiplofer Warner. In bem obengenannten Gericht Salomo's von Baumgarten unterscheidet er fich von bem Chrenhold in nichts, als daß Er furgere, jener langere Bahrheiten ohne to--mischen Unftrich fagt; ja ber Ehrenhold scheint hier gleichsam sein Amt getauscht zu haben , - benn biefer nennt es als feiner Berrichtung, allen Standen die Mahrheit zu fagen, "die herrn am Tifch zu icham= phiren, benen er die Kandel vorm Maul aufrude ohne bag fie muden burfen." Um sprechendsten ift bes Marren Charakter im beutschen Schlemmer von Stricer (1588). Er fpricht nur verlorne Borte, bas Geschehene bei irgend einer auffallenben Sandlung ober Rebe aus, ohne fich in bas Spiel zu mischen, ja bezeichnend genug fteht er fogar mit einigen biefer eingeschobenen Reflerionen an ben Rand gebruckt 99). Die Bolkonarren dagegen wurden bei uns, nach ber eingebornen Tenbeng jum Lehrhaften und Nütlichen, nicht Localfiguren geworden fein wie in Italien, nicht Provinzialnarren, sondern Standesnarren, und fie hatten fich wohl mit ber Beit geanbert, waren nicht ftebend geblieben. Go wie im breifigjahrigen Kriege die Mobenarren, Die Gifen= freffer und folbatischen Prabler Gegenstand bes Spottes und Bolksnarren wurden, fo wurden fie es auch im Poffenspiel und die Simplicius und Schelmuffsky gingen in die Romobie über. Im 16. Jahrh. waren es bie grobianischen Gefellen und Gumpelmanner, an benen man fich ergobte. Bare man aber in ber Beiterbildung bes Luftspiels babin gekommen, bie Mannigfaltigkeit biefer Figuren zu einer einzigen abstract auszubilben, so hatte bas Resultat wohl ber beutsche Michel

Der Narr (wie oben) : post tres saepe dies piscis vilescit et hospes etc.

<sup>99)</sup> Der Schlemmer fagt von feiner Frau:

Das will ich perfoß leiben nicht, bulen muß sie mir meiben schlicht, würbe sie bas nicht lassen anstahn, so wolt ich sie gewislich schlahn. Der Narr (am Rande): Uch du armer Dubentopf, sie hat ja bereit ben huet auff! Schlemmer: Ich hab eine Mutter gehabt, die brei Tag bei ihrem Bulen saß, auf einer Rammer gar allein, barumb ir kein bog geschehn.

fein muffen, ein ausgebildeter Gulenspiegel, ber plump und grob bas Bahre und Rechte überall getroffen ober berührt hatte, eine Urt Strevfiabes, ber immer ben Namen Sanswurft hatte führen mogen, wenn auch nur, weil er fich, nach Abbifon's Beobachtung, fo gut zu ben vom Effen hergenommenen Benennungen Picelbaring, Jean Potage, Maccaroni und Jack Pubbing schickt. Diefer Name kommt bei Probft 1553, bei Georg Roll (in ber Komobie von Abam und Eva) 1573 neben bem Namen Sans San vor, auch bei Sans Sachs, ohne ausgeprägten Charafter. Luther braucht bas Wort von Tolpeln, die klug fein wollen und ungereimt und ungeschickt zur Sache reben und thun: nach unserem Begriffe von bem Ideal bes beutschen Bolfsnarren mußte er umgekehrt ungereimt und ungeschickt scheinen, und klug fein. weiß kein alteres Beispiel von bem Gebrauche bieses Wortes, als'in ber Schrift Luther's wider Sans Worft (1541), ben Bergog Beinrich von Braunschweig. Bielleicht hat Er ihm fogar, ohne bas zu ahnen, mit biefem Gebrauche erft bie Emphase gegeben, die es nachher fur uns behalten hat. Es ift ein Bauername wie Kilian ober Rung Flegel, und Ut Tengapf und andere haufig wiederkehrende; hatte guther Diefe Namen gebraucht, hatte er feinen fürftlichen Gegner auf bem Titel ebensowohl als im Terte Being Pogenhut fatt Sans Burft genannt, fo hatten vielleicht biefe andern Chrentitel ausgedauert. Diefer Narr nun hat bei Unrer offenbar mehr verloren, als gewonnen. Keinheiten bes Shakspearischen Clown konnten ja auch freilich am menigsten bamals in unfer grobes Zeitalter übergeben. Aprer's Narr ift im Grunde noch immer eine Art Gulenspiegel, agirt in allen Stellen, als Diener, henter, hofmann, Bote, Quadfalber, Muller, und Myrer überläßt es gelegentlich bem Gutbunken, ob man einen betrogenen Chemann als Jahn aufführen will. Der ftebende Big biefes Jahn, baß er seine Auftrage nicht behalt ober versteht und sich mit peinigenben Fragen stets wieder barnach erkundigt, mag, so eulenspieglisch er aussieht, von ben englischen Romobianten entlehnt fein, ba er außer bei Unrer auch bei Bergog Julius vorkommt, ein fruheres Beispiel aber mir in Deutschland, freilich aber auch in ben englischen Studen, unbekannt ift. Der Spaß kann fo gut wie bie korperlichen Sarlekins= poffen und Purzelbaume improvifirt fein, und biefe Picelharingsfpage, bie pulcinellartigen Szenen, bas Rleid und ber Name, überhaupt bas Stebenbe, mag wohl Mes fein, mas biefe Englander unferm Boltsnarren, feineswegs zu seinem Bortheil gebracht haben. Aprer wie

Herzog Julius brauchen die verwandten Namen Jahn (Jack, Jenkin), Jahn Clam (Clown), Johann Bousset (posset, Jean Potage) oder Jahn Panster (oder Banser), auch Jodel, was an einen Narren Jogle erinnert, der schon in einer deutschen Komodie von Rasser 1575 vorkommt.

So viel über die Einwirkungen ber englischen Kombbianten auf bas Meugere und auf innere Einzelheiten bes beutschen Schauspiels; nur noch Beniges von ben Dichtungen felbft, bie fie brachten und hervorriefen. 3mei Statten und zwei Manner muffen wir hier gu Reprafentanten mahlen; in Nurnberg ben Procurator und Notarius Jacob Anrer, beffen opus theatricum 1618 in Folio, die Kaftnachtspiele vielleicht schon 1610 erschienen, in Braunschweig ben Bergog Beinrich Julius. Aprer mag uns hier als Beweis fteben, bag, wahrend faft alle andern 3meige ber Literatur jest in Gubbeutschland verfielen, bas Schauspiel boch beftanb. Diese volksmäßige Sattung hielt in biesem Gebiete ber beutschen Bolkstunft langer aus, und fie blieb hier weltlich, mahrend fie im ganzen Norden geiftlich murbe. Dies eben unterscheidet die Nurnberger Buhne fo charakteristisch. Bir faben fruber, bag Rosenplut und Folg nur Faftnachtspiele schrieben; von Peter Probft, einem Beitgenoffen bes Sans Cachs, fab Gott= fcheb feche Saftnachtschwante und nur Gine driftliche Romobie. Sans Sachs zwar hat unter etwa 200 Studen auch etwa 50 biblifche, allein fie find weit entfernt eigentlich driftliche Stude ju fein, ober mehr als alle seine andern Poefien bibaktische Tenbengen ju haben; sie find burchaus im Sinne bes weltlichen Schauspiels gehalten, find baber auch meift aus bem geschichtlichen Theile bes alten Teftaments entnommen, und felbft wo fie am lutherifchften und driftlichften icheinen, in jener naiven Ratechifation ber Rinder Eva g. B., haben sie jene mehr burgerliche Saltung, Die wir auch in Sammlungen von Rir= chenliebern in diesen Gegenden fanden. Beit ben größern Theil seiner Stude aber machen bie achtbeutschen Fastnachtspiele und seine Tragobien aus, die bem Stoffe nach fo universal historisch und weltlich find, daß die gesammte europäische Buhne kaum eine literarische Quelle bes Schauspiels aufzuweisen bat, aus der er nicht geschopft hatte. Er hat Gegenstande ber romischen Geschichte behandelt, er hat die alte My= thologie und die altgriechische Sage bramatifirt, er hat Stude von neueren und alteren Lateinern, ja eines von Ariftophanes bearbeitet, hat die Schwänke und Novellen bes Mittelalters, die Romane jeder Art, die beutsche Sage und Geschichte, bas Bolksepos und bas Bolksbuch vor fich gehabt. Dies find alfo die Stoffe, unter die fich Lope be Bega's und Shaffpeare's Werke reihen laffen, und wie roh und gering feine Schauspiele find, immer muß man ben Sans Sachs vor und mit diesen Mannern nennen als den, der zuerft, wenn auch mit feinem andern Berbienfte als bem ber Maffe feiner Stude, auf ben epochemachenben Bebanken fiel, bie ganze poetische Welt aus ber epischen Form in die dramatische überzuseten. Der ganze Stoff bes Lebens und ber Geschichte ward von diesen Mannern bem Drama vinbicirt: was alles bie Ritterwelt erzählend behandelte, geht nun aus ber Literatur gleichfalls in biefe neue Gestalt über. Das Borberrschen eines gewiffen Epischen, die Mischung epischer und bramatischer Elemente, bas ftoffartige Ausgeben auf bas Reue, ben Berftog gegen Beit und Coftume theilen biefe Manner, fo verschieden fie find, ihrer Stellung zur altern Literatur nach nothwendig mit einander. Erft Shakspeare ift der eigentliche Begrunder dramatischer Motive und Birkungen, ber mit unvergleichlicher Ginficht Die Gefete bes Dramatischen und Epischen kannte und schied; Lope be Bega hatte eigentlich seine Stoffe nur nachlaffig zur Darftellung redigirt, Sans Sachs nicht einmal zur Darstellung, sondern blos zum Dialog. Dieselbe Ausdehnung in ben Stoffen nun finden wir bei Uprer wieder. Er hat 5 Stude aus ber romischen Urgeschichte nach Livius; Bearbeitungen nach Frischlin und Plautus: einen Thefeus; ben Sultan von Baby-Ion nach Bocca; ben Andreuro nach ben cento novelle; eine Reihe romantischer Stude, nationale Schauspiele von ber Stiftung Bamberge, von Kaifer Otto III., von Sug-und Bolfdietrich u. f. m. Es war wohl erklarlich, bag Unrer, in ber Mitte von Sans Sachs und ben Englandern, die mit fo viel Beifall verwandte Gegenftanbe geschickter und theatralischer eingerichtet in Deutschland verbreiteten, gang von bem geiftlichen Schauspiel fich wegwandte, gang nur bas Bolt wieder ins Auge faßte und beffen plebejischen Geschmad, fo baß biese weltliche Tendenz des Nurnberger Schauspiels burchaus einzig bafteht, ba felbst in Augsburg ein Anftus Bethulejus (Sirtus von Birten 1500-1554) nur geistliche Stude fchrieb 100). Dag wir

<sup>100)</sup> Die 12 Comobien bes augst. Meisterlangere Seb. Wilb (1566) bagegen, bie mir übrigens nicht bekannt sind, enthalten wenigstens einige weltliche Stücke.

nun bei Aprer einer Menge allgemeiner Reminiscenzen von Motiven und Situationen begegnen, bag wir bei all feiner Robbeit und Ginfalt an Shaffpeare und Calberon erinnert werben, bies liegt in ber Natur ber Quellen, die er gelesen hatte und die er mit gang Europa theilte, wie in ber Bekanntschaft mit ben englischen Studen, bie er gesehen, und beren er auch andere als bie nachher in Deutschland gebrudten gelefen hatte. Er richtete feine Stude lebiglich auf ben 3med ber Darftellung zu, und bies unterscheibet ihn hauptsachlich von Sans Sachs, bem bas Dramatische mehr eine Form auf bem Papier war, beffen Stude man erft einrichten mußte, beffen Manier und Dichtart übrigens Aprer treu bleibt, ohne ihn erreichen zu konnen an Gemuth und Naivetat. Zwischen biese zwei Schulen getheilt hat also Uprer bei Sans Sachs ebensowohl als in bem altenglischen Theater birecte ober indirecte Quellen gefunden. Das Lettere hat bereits Tied nachgewiefen. In ben Saftnachtspielen wurde ich am wenigsten nach frember Quelle suchen, weil hier ber beutsche Schwant eine unermegliche Fundgrube barbot, bie bereits fo fehr verbraucht mar. Es findet fich zwar Ein folcher Scherz Unrer's verandert unter ben englischen Komobien, bie 1620 gedruckt murden, wieder, wer aber fteht bafur, bag in biefe Sammlung fo gewiffenhaft lauter englische Stude aufgenommen wurden? Einige seiner Fastnachtspiele sind auf die englandische Art zu Singspielen eingerichtet, nach einer burchgehenden Bolksmelobie. Das Schauspiel von bem griechischen Raifer in Conftantinopel und' ber Pelimperia ift Thomas And's spanish tragedy (im 2. Banbe von Dodsley's collection), wo Aprer nach einem alten Driginale arbeitet, nicht nach bloger Erinnerung eines gefehenen Studes, fo bag nicht allein bie Szenenreihe, fondern felbft Stellen übereinstimmen, noch mit ber Ueberarbeitung bes altenglischen Studes in ber angegebenen Sammlung von Dobsley 101). Wer auch biefes Stud nicht kennt, wurde in Aprer's Pelimperia ber ganzen Ginrichtung und Natur bes

<sup>101)</sup> Rur zwei Zeilen zur Probe, um auch zu zeigen, wie ein poetisches Pathos bei biefen Uebersetzungen eingeht, bas sonst biefen plebejischen Poeten gang fremb ift:

Horatie. Now that the night begins with sable wings, to overcloud the brightness of the sun etc.

Run' hat bie gegenwärtge Racht mit ihren schwarzen Flügeln gmacht bie himmelwolden bundel zwar, auch Mond und Stern verfinstert gar u, s. w.

Studes nach an die englische Buhne, im besonderen an Samlet erinnert werden. Der Inhalt, ber zugleich auch als ein Beisviel von bem außerst blutigen Charafter biefer englischen Stude gelten fann, ift biefer : Pelimperia hat ihren Liebsten Undreas in ber Schlacht burch ihren Bruber Lorenz verloren. Diefer will ihr einen gefangenen Ronigsfohn von Portugal jum Gatten geben, fie liebt aber nach ihrem Andreas einen Horatius. Ihn bringt Lorenz um, und von den Dienern bie barum wiffen läßt er einen burch ben anbern erschießen. 'Mes bies kommt auf ber Buhne vor, und es wird babei vorgeschrieben, mit welcher Borrichtung bie blutenben Bunben bargestellt werben, konnen. Der Marschall, bes ermorbeten Soratius Bater, wird halb mahnsinnig und finnt auf Rache; er veranstaltet mit Pelimperia, Die jum Schein in die Ehe mit dem Portugiesen willigt, ein Schausviel, in bem fie und er die beiden Pringen, ihren Rollen und ihrer Rache gemäß, nicht nur scheinbar, sondern wirklich ermorden, worauf Delimperia sich felbst umbringt, ber Marschall aber, nachdem er ergrif= fen, sich bie Bunge ausschneibet, um nichts gestehen zu muffen und mit einer Lift fich bann noch ein Meffer verschafft, womit er ben Ronig ersticht! Aehnlich erinnert, mas auch Tieck bemerkt, Die schone Sibea von Aprer an ben Sturm. Ein Konig Lubolf wird von bem Ronig von Lithauen seines Reichs beraubt und mit seiner Tochter Sibea verjagt. Im Bald bekommt Ludolf burch Zauberkunst ben Sohn bes Lithauers gefangen, ber die Sibea lieb gewinnt und mit ihr flieht. Im übrigen freilich trennt fich- ber Inhalt beiber Stude fo, baf eine gemeinsame Quelle nicht zu vermuthen ift, so wenig als man zwischen bem Konig Theodofius und bem Leben ein Traum etwas weiteres als eine gang vage Achnlichkeit eines Theils bes Inhalts ftatuiren Dagegen ift ber Konig von Envern wieder ein englisches Stud, bas genau felbft mit einer fpatern Bearbeitung von Lewis Machin (Dobsten 6.), die Unrer noch nicht kennen konnte, übereinstimmt.

Reines von Aprer's Studen erhebt sich über das Gewöhnliche der Beit; nur ihre Art und ihre Masse verdient Ausmerksamkeit. Nach einer Mittheilung von Helbig 102) sind sie wohl Alle schon vor 1600 geschrieben, und wie es scheint in einer kurzen Reihe von Jahren, so schnell und slüchtig, daß die Tragodie von Lazarus in neun Tagen, die

<sup>102)</sup> In Prus lit. Zaschenbuch fur 1847.

Singspiele jebes in Ginem Tage gefdrieben marb. Trot feiner Uebung an befferen Muftern hat Aprer teinen Begriff von der Ginheit - nicht bes Orts und ber Beit, fonbern - einer Sandlung; feine Stiftung Bambergs ift nicht allein eine Siftorie, fondern eine Chronit zu nen= nen. Weber weiß er eine Intrigue ju verfolgen, noch eine tomifche Situation zu behaupten, wie g. B. in ben Menachmen, wo bas fo leicht war, noch einen Charakter ju zeichnen. Nur die Bersuche ju biefem lettern find ba, obwohl fo wenig gelungen, bag Sans Sachs, ber mit Absicht nirgends aufs Charafterifiren ausgeht, zuweilen glucklicher war. Man barf nur ben alten gutmuthigen Papft Gregor in ber Stiftung Bambergs, ober bas junge liebenswurdige Burfchchen Amor im Theodofius beachten, um zu feben, daß bochftens ein Paar Alters= formen und in wie weit auch biefe nur gelingen. Wie in ben roben alten Romanen ift Alles unmotivirt. Etwas mehr wagt fich Aprer weg von bem Gerippe feiner Stude, ift ausgesponnener als Sans Sachs; er entfernt fich zu Nebenfgenen, nicht allein zu ben komischen Intermeggen bes Narren, bie nie fehlen burfen, sonbern auch zu ernsteren Episoben, wie z. B. gleich im erften Stude von ber Erbauung Roms bie vestalische Standalgeschichte und Ronnenlegende ift. Sehr gerne neigt er zu kleinen Liebesbandeln, die ihr bischen Sentimentalitat von bem Bolkbliede hernehmen; fo fprechen Liebende bei dem Bergog Julius in lauter Berfen aus Bolksgefangen. In einzelnen Stellen arbeitet er auf Ruhrung hin, burchgehend aber auf Schreden und Schauber. Das Blutige und Scheußliche ift ber auffallenbste Charafterzug biefer Trauerspiele. In breifig Zeilen schneibet im Servius Tullius zuerst Lucius Tarquin feiner Gattin ben Sals ab und lagt fie verzappeln, und vergiftet Zullia ihren Gatten. Im Raifer Dtto werden bem Grescentius Rasen und Ohren abgeschnitten, bem Papft Johann die Mugen ausgestochen, einer ber um bie Kaiserin bublt wird verbrannt, einer ber fie verschmaht, hingerichtet, und ber Raifer mit ein Paar Sanbichuhen vergiftet. Im Mahomet ichlagt ber Gultan gleich Unfangs feinem Bruder ben Kopf ab und wundert fich, bag feine Mutter um eine Sand voll Bluts babei weinen mag; und in Erzählung und Darftellung find bie Greuel bei ber Eroberung von Conftantinapel gehäuft. Bon allen biefen Musmuchsen ber Robbeit ift Sans Sachs noch frei.

In den Trauerspielen tauscht leicht die theatralische Routine, wenn man aber Hans Sachsens Vorzug vor Uprer unbefangen erkennen will,

muß man die Fastnachtspiele vergleichen. Biele find wohl auch bei bem Schufter nur grobe Poffen, wie viele aber auch fo finnige und gehaltvolle Gegenftanbe, bie auf mehr ausgeben als bloge Pulcinellfkenen. Aber bier beruhen alle fast nur auf berben Chezoten und ber beste Wie stedt in ben Kammertopfen und Mistkauten. Unendlich fteben biefe bramatifirten Spage von ben abnlichen profaischen ober nur erzählenden der Zeit ab: was will z. B. bas Zechgelag in Uprer's Ritterorden von dem podagrischen Alug, unter dem Borfit jenes Bachus, ber eingeführt wird mit einem Kopf wie eine Kornmete, einem Bauch wie eine Suttersfrute, ein Paar Schenkeln wie Butterfaffer, bedeuten gegen Fischart's trunfne Litanei? ober überhaupt irgend einer biefer gespielten Schwanke gegen bie erzählten? Dber man vergleiche bie vielen Scherzschriften über bas Podagra aus biefer Beit mit bem breiten und langweiligen Prozef wiber ber Konigin Podagra Tyrannei hier! ober bie Geschichten vom Pfaffen von Kalenberg mit bes Soflebens turgem Begriff. Durchgangig wird man finden, bag biese Leute nicht wissen, bag man bes Gemeinen, Riebrigen und Schmutigen bem Auge nicht so viel vorführen barf, als bem Dhr.

In derfelben Beit, als Aprer ichrieb, gab auch Bergog Beinrich Julius von Braunschweig (+ 1613) feine Luftspiele, Die weit mehr Anlage zeigen, als Aprer's; auch Er zum Theil angeregt von ben englischen Schauspielern. Dieser Furft mar eine ber ausge= zeichnetsten Perfonlichkeiten unter ben bamaligen Regenten in Deutschland, ber erfte ber, in Bibel und im corpus juris bewandert, einen gesteigerten Begriff von feinem monarchischen Rechte faßte und bies fein gand und feine Stande in aller Beife fuhlen ließ; ber mit am erften bem fremben Lurus Thur und Thor offnete, über welchen im 17. Sahrh. alle Moralisten ihr Klagegeschrei erheben; ber sein Militar in Uniform fleidete und vielerlei neue Bedurfniffe in feiner Umgebung schuf. Dazu paßt es benn wohl, bag er eine Art hoftheater einrichtete und felbst mit bem Beispiel bes Komobiebichtens voranging. Die baufigen Tragodien und Komodien, bie man unter bem Beifat hibaldeha hat, sind von ihm 103) und er ist einer ber ersten bichtenben Fürften, beren balb febr viele werben follten. Manche Stude fcmuden fich wohl auch mit jenem Titel, wenn fie nur in einem Bezuge zu ber

<sup>103)</sup> Henricus Jul. Brunsvicensis ac Lunehurg, dux edidit hunc actum. Andersmo steht hiehadbel u. a.

Braunschweiger Buhne fteben. So ift eines biefer Luftspiele von geschwinder Beiberlift einer Chebrecherin offenbar nicht von dem Berjog, in ber versificirten Form, in ber es unter bem Namen Joh. Dlorinus Bariscus publicirt ift, einem Pfeudonymen, ber um 1609 auch andere Berke herausgegeben hat, wovon spater. Die Borrede unterschreibt er (1605) hulbrich Therander, was eins ift mit Bariscus und Joh. Sommer, und er bekennt hier, bag ihm bas prosaische Stud, nach welchem biefes gereimt ift, beffer gefalle. Der Inhalt erinnert an verschiebene Schwanke zugleich : Ein Mann Gallichoraa (Sahnrei) stellt einen Studenten an, seiner Frauen Treue zu prufen, er sucht fie bann zu überraschen, zieht aber jedesmal, getäuscht durch bie Lift feiner Frau, mit einer Narrenkappe ab und hat noch ben Berbruß, bag ber Student, ber nicht weiß, daß fein Ruppler felbft ber Mann feiner Liebsten ift, ihm bann feine Siege und bes Beibes Schelmerei berichtet. Dieser Schwank ift auch in England bramatisch bekannt gewefen, ba er eines der Motive in den luftigen Beibern von Bindfor bilbet. So weit nun ift bas Stud eines ber beften ber Beit, ber barbarifche Musgang aber pagt fchlecht hiezu: Der Mann wird wahnsinnig, ber Frau schnurt ber Teufel ben Sals zu. Der Narr ift hier ein mahrer Gulenspiegel und eine ber besten Figuren biefer Art. Db bas ermahnte Driginal in Profa nun bie trag. hibeldeha von einem Buhler und einer Buhlerin (Magt. 1605) ift, weiß ich nicht auszumachen. Der Buhler heißt in biefem Stude Pamphilus wie bort, ber Sausknecht und Narr auch Joh. Bouffet, Frau und Mann haben fatt ber Gattungenamen Gallichoraa und Scortum bie bestimmten Joseph und Dina. Die Geschichte ift abnlich, aber im Grunde boch gang anders. Pamphilus ergibt fich hier bem Teufel, um bes Weibes habhaft zu werden, ber Chemann ift 60, die Frau 16 Jahr alt, Jahn ift ber Bertraute ber Frau, bort aber bes Mannes, es ift hier nur Gin Betrug bes Beibes, Pamphilus wird in Banbeln mit ben Schaarmachtern erschlagen, Dina schneibet fich ben Hals ab. Der Intrigue nach ift das erfte biefer beiben, durch die Mischung des Romifchen und Tragifchen innerhalb ber Sanblung gang eis genthumlichen Stude, beffer, bem Bortrage nach ift aber bas lettere profaische in der That vorzüglicher, weil es fliegend und lebhaft dias logisirt ift, wie vielleicht tein anderes Stud biefer Periode. Sehr ahnlich ift beiben Studen, obwohl nicht vom Bergog herruhrend, ein Spiel, Sahnenreierei (von 1618), ein Schwant, ber in bem armen

Stubenten neuerbings noch gebraucht ift. In biefem Stude fprechen alle hauptpersonen platt, auch ber Marr, ber hier Kortte Speelmann beifit. 3ch will einige andere ahnliche Schwanke bes Bergogs, von einem Saftgeber , ber ichon 1598, möglicherweise also noch vor der Unkunft ber englischen Komodianten gebruckt ift, von einem Ebelmann, welder einem Alten brei Fragen aufgibt, von einem ungerathenen Sobne (1607) u. A. übergeben, und nur bas wichtigste Stud unter Men noch ermahnen. Dies ist die Komobie von Vincentius Labislaus Sa= trapa von Mantua, ein Stud, bas auch noch im 16. Sahrh. geschrieben ift, weil es schon 1601 von einem Berlicius in Reime gebracht ward, und bas beweist, wie wir vielleicht an uns felbst auf einem ebenfo guten Bege waren, in ber Poffe wenigstens, als uns Die Englander zeigen konnten: Der Beld ift eine Art Don Quirote, ber als Reifender in einem Gafthause ankommt und gleich burch feine Eigenheiten die Aufmerksamkeit auf fich gieht. Er ruhmt fich überall als einen Rampfer zu Rog und Fuß, weiland bes eblen und ehren= veften, auch namhaftigen und ftreitbaren Barbaroffa Bellicofi von Mantua Sohn; ein gedankenvoller, pfauenartiger, hochredender, gravitatischer Junker, ber alles ftolz, mit Bedacht, nach ber Tabulatur thut, und fich fo viel einbildet, bag er zu fich felbft redend fich ihrzet. Er ift ein Mittelbing vom Finkenritter und ben Bramarbaffen bes 30jahrigen Kriegs, führt trefflich die Figuren, über die fich bas 17. Jahrh. luftig macht, auf ber Buhne ein, eine Art Borlaufer bes Horribiliscribrifar. Der gespreizte Stil, in bem er rebet, die übertriebene bombaftisch = umschreibende Urt feiner Reben erinnert schon gang an herrn Peter Squeng. Der herzog bes Orts lagt ben feltsamen Gaft an Sof laden, wo nun ber luftige Rath Johann Banfer bie lugenhaften Prahlereien bes Junkers von feinen Rriegs = und Jagbtha. ten übertreibend bestätigt, als ob er fie miterlebt. Bulest wird er vom Hof verspottet, indem er statt in ein vermeintes Brautbett in eine Butte mit Baffer gelegt wird, wo bann "Niemand lacht als Jebermann." Dies ift unftreitig bas eigenthumlichfte und originalfte Stud, was diese Zeit aufzuweisen hat, obwohl es immer weit entfernt ift, irgend große Anspruche machen zu burfen.

Die englisch en Kombbien und Tragobien 101), bie 1620

<sup>104)</sup> Ich tenne bavon eine Ausgabe von 1624 und ben 2. Theil "Licbestampf" von 1630.

erschienen, find in Profa gang beffelben Charafters, wie Unrer's Stude in Berfen. Sie konnen uns zeigen, wie reich an Stoffen bie bamalige Buhne in Deutschland war, wie bas Material aller Nationen Gingang gefunden hatte, zugleich auch wieder, wie barbarisch alles biefes Frembe in ben Banben ber Deutschen biefer Beit fich geffaltete. Da Died bie Stude bes erften Theils furz und bezeichnend aufgeführt bat. fo kann ich barüber schneller weggeben. Die Bezeichnung biefer Stude als englische ift offenbar nur Speculation. Nicht, bag nicht eine Reihe berfelben, namentlich im ersten Theile, auf englischen Quellen ruhte, allein boch nicht anders als einige Stude von Aprer auch; im zweiten Theile ift bes englischen fehr weniges; ba ift bas bekannte Schauspiel bes Tasso, Amontas, und eine bramatisirte Novelle aus bem Don Quirote eingegangen, und im ersten Theile hat Sidonia und Theagenes gang fichtbar eine lateinische Grundlage, beren überhaupt viele als gemeinsame Quellen ber europäischen Bubnenftude jener Zeiten vorausgesett werben muffen. Sie vermittelten biefe Gemeinsamkeit ebenso, wie bie lateinischen Bearbeitungen ber erften epischen Sagen im Mittelalter. Worin auch in biesen Studen mit Bohlgefallen verweilt wird, find immer die Mittel ber Reprafentation, Die Sorge fur's Auge mit Geften und tomischen Figuren. Prügelfzenen, Galgen, ber Pifelharing, ber Marr auf einem Stedenpferd, Berkleidungen, Satyrtanze, ein Bauberer ,, ber einen Saufen experfex macht," allegorische Personen, bochft handgreifliche Liebesbezeugungen u. bergl. find die Lieblingeftenen und Sachen. Das Schreckliche, bas (im Konigesohn aus England) felbst zum Schein und zur Tauschung bes Buschauers eingeht, ift auch bier zu finden: seltner im Gangen als bei Uprer, aber im Titus Andronicus auch arger als irgendwo: abgeschnittene Bande, Bungen und Ropfe, Menschenfcblachterei, Rothzucht, Thyeftische Grauelmale, Wechselmorbe, und was man Greuliches und Scheufliches erbenten fann, geben ba, wie aus bem Shaffpearischen Stude bekannt, in reicher Fulle vor; und mit all diesen auf die Schauluft berechneten mischen fich bann Stellen voll moralischer Gemeinplate und religiofer Undacht (in Efther), ober voll thorichter und platter Allegorien (wie im Semand und Niemand), ober voll gespreizter Liebesverhandlungen im übelften allegorischen Geschmack (in ber Macht Cupibinis). Ginen Uebergangspunkt bietet uns bie Aufnahme bes Schaferstude Amontas. Dieser Geschmad fing seit Dpis an bie Buhne wesentlich zu veranbern.

III. 286. 3. Aufl.

# 114 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter die Gelehrten.

Da wir in diesem Zweig bes Schauspiels die Bolksbichtung noch fo machtig finden, fo wollen wir hier noch den Barbier Bogel nennen, ber in die Reihe ber Aprer, Reuter und Ferber gehort. Rurg por Dpit fullt er noch mit seinem Rufe bie beutsche Erbe, nennt fich noch mit Stolz einen beutschen Poeten in Sans Sachsens Urt, und hat noch fo viel Beifall gehabt, bag er Berleger auffordern konnte (aus Kurcht vor Nachbruck), auf etliche taufend Eremplare seiner Sachen mit ihm Berlag ju thun. Er erklarte fich in feinen fehr gablreichen und umfangereichen Berten fur einen ausbrudlichen Berehrer Sans Sachsens, sympathisirt mit Ringwaldt und ahnlichen, ift aber babei mit aller gelehrten Welt bekannt, benn er hatte fich auf langen Reisen in Deutschland umgesehen; er hat fich aller weltlichen Materie und aller geistlichen bemachtigt, benn es ift auch tein ausgezeichneter Theolog bamaliger Beit, ben er nicht gehort hatte, und er predigt in fliegenben Berfen von der Dreifaltigkeit und ber Schopfung, von Gnabenwahl und Borfehung, geht auf die calviniftischen und andere Streitigkeiten ber Theologen ein, und hatte viele hundert Predigten geschrieben, getrieben vom Geifte wie Jacob Bohme, er wußte nicht woher es ihm kam. Und hierauf eben bilbete er fich bas Meifte ein: ein Gebicht mit Runft zu machen, fagt er irgendwo, mochte ihm mancher überlegen sein, allein ben theologischen Sinn barin unbezwungen ju geben, da schaffe bie Runft wenig zu, bie Babe Gottes muffe ba Alles wirken und thun. Er hatte feinen driftlichen Beruf in bem 84. Pfalm ausgefunden, ba es heißt: Der Bogel hat ein Saus gefunben (namlich ben Altar Gottes), ba er fein Neft baut. Bon feinen theologischen Gegnern ward er naturlich ein Wiebertaufer und Sectirer gescholten, aber er lagt fich von ihnen so wenig in feinem Dichten und Treiben irren, wie von ben Gelehrten, die ihm feine Schriftstellerei überhaupt verachten; allezeit hatte er bie Rohlen, wie er fagt, unter ber Usche bereit 105) und man foll ihm nur Berlag thun und Materie geben, fo folle man einen zweiten Sans Sachs an ihm friegen. Er verachtet alle wieder, die ihn geringschaben und fieht fich feiner driftlichen Erkenntniß wegen über allen griechischen und lateinis

bie Kolen liegen noch verborgen gar unter ber grawen Afchen fürwar.

<sup>105)</sup> Am Schlusse ber Wandersregeln (Jehna 1619): Thu einer Berlag, ich bicht so viel, mit Gottes Hülff als er haben wil, sol ein Hand Sachsen an mir kriegen, jest thu ich noch gar dbe liegen, schreib mir einer ein Materi zu, er sol erfahren was ich thu,

ichen Poeten ichweben. Er ward, gehoben von bem Rufe, an ben durfachfischen hof, alfo neben jenen Ferber, gezogen (er war von Geburt ein Burtemberger), und er erhielt fogar, wie auch ber fcblefische Liederbichter Beermann, bie Poetenkrone! Im poetischen Abler (1623) beschreibt er ben uber Meer und gand geflogenen Abler, ber fich etliche Sahre fummerlich unter ben Banfen gehalten, bis ihn end= lich ein fürstlicher Baidmann erforscht und zu einem churfürftlichen Sagdvogel an fich gebracht und erhandelt. In dem heroischen Belbenblick bes Markgrafen Dietrich ju Landsberg und Laugnig (1624) fagt er, Deutschland habe wohl einen guther, aber feinen Somer, einen Propheten aber feinen Poeten. Run aber habe Gott einen Bogel erwedt, ber ohne Spott jum beutschen Poeten gefront sei megen feiner hohen Gottesgabe, wovon gang Deutschland Ruhm haben werbe. Man begreift boch, wie es gut war, bag Dpit fam!? und wie er sogar einigen Grund hatte, sich in fo angestrengtem Fluge über biefe Bogel zu heben und auf biefe Ganfeabler mit Gewalt zu ftogen? Bas hatte ohne die gewaltsame Versetzung ber Poefie unter die Gelehrten burch biefe Leute aus ihr werden follen, wenn man ihre Durftigkeit und Gemeinheit auch noch mit Kronen belohnte! Ich bemerke nur noch, daß Bogel an diese Stelle wegen einiger gang rober fzenifirter Stude, bem Bauben : und Claufenfturm (1622) gebort. In feiner Schreibart erinnert er manchmal an bie Spielereien ber fpateren Peg= niter Dichter in Nurnberg, fo wie auch in feinem Geschmad an Emblemen. Dag noch mehrere folder (auch bramatischer) Bolkspoeten in Bogel's Beit umgingen, beren Namen jum Theil fogar verschwunben scheinen, sieht man aus ber unten noch ju ermahnenben Satire "Reim dich ober ich freg bich" von Hartmann Reinhold (1673), wo an einer Stelle 106) nachdem Sans Sachs erwahnt ift, Bogel genannt wird: ,, Bas mangelt feinem Baugner Sturme, welchen Frau Fama auf ihrem Bagen zu ber unsterblichen Ewigkeit tragt. Ber mar Deter Schutze von Erffurth, he? Ein Schneiber, war jung aus ber Schulen indignante Musarum choro gelauffen, wie er felber in bem Spiele von Banschutlein (Bunschhutlein?) in der Borrede spricht. Wer war Lorent von Lauterbach? Gin beutscher Not. Pub. ju Reuftabt, auch banebft wohlverordneter Magdgen-Schulmeister. Man lefe aber feine minima carmina von Rumplingern, von ber Windmuble, von ber

<sup>106)</sup> Pag. 9.

116 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

schönen Helene, von der Dorotheen, vom Finken-Ritter, da wird man schon genug sehen, ja mit Handen greifen, wie herrliche Einfalle er gehabt, da er doch in lateinische Bücher seine Lebtage wenig Ohren gemacht u. s. f.

### 4. Ausgang ber Literatur im Subwesten von Deutschland.

#### Fischart und Wedherlin.

Franken und der Oberrhein waren in den Zeiten der Bolks = und didaktischen Literatur die Hauptstätten, an denen sie ihren Sig aufschlug, die Reformation stellte zunächst Sachsen hinzu. Das Kirchenslied, der unmittelbarste Ausdruck der Resormation in der poetischen Literatur, zog sich schon vorzugsweise hier hin und in den Nordosten von Deutschland. In der Fabel sanden wir noch Waldis und Alber in Hessen, Rollenhagen aber hielt sich (zulett) in Magdeburg auf. Im Schauspiel hält sich Sachsen und Elsaß, Braunschweig und Nürnberg so ziemlich die Wage. Nun wollen wir noch um zwei Hauptverstreter einige Erscheinungen im Südwesten gruppiren, die hier die Literatur vorerst abschließen, worauf wir dann die Wandrung nach dem Norden und Nordosten, nach einigermaßen erledigten Geschäften hier in diesen Gegenden, desto freier antreten können.

Wenn wir uns an ben Untheil erinnern, ben Strasburg an allen literarischen, theologischen und politischen Bewegungen des Sahrhunberts nahm, an die bortigen Vorlaufer ber Reformation, einen Geiler und Brant, an den erften Flor der Universitat, die berühmten Gelehrten, bei benen Opit seine Beisheit theilweise holte, an Bolfhart Spangenberg und beffen theatralifche Wirkfamkeit, fo werden wir uns nicht wundern, in diesen Gegenden auf noch zwei Manner zu ftogen, bie beibe in literarischer Fruchtbarkeit einander gleich, in allem übrigen fehr ungleich find, und beren einer gleichsam die sammtlichen literari= schen Richtungen biefes Sahrhunderts umfaßt. Mit diefem meinen wir ben berühmten Johann Fischart aus Maing (+ 1589 als Umtmann in Forbach), mit jenem ben Stadtschreiber von Burkheim, Georg Widram aus Colmar, ber um weniger fruber als Fischart feine Sauptthatigkeit hatte. Fischart hat sich, mit Ausnahme bes Schauspiels, um jeden einigermaßen bedeutenden 3weig ber Literatur bekummert, theilt jede Liebhaberei und jede Polemif ber Beit, und, worin ich seinen hiftorischen Charafter suche, er fteht als ber entschie=

bene Wendepunkt da von der alten Volkskunst zu der neuen gelehrten und gebildeten. In Hans Sachs fanden wir schon eine Ahnung des Neuen, was da Noth wurde, aber er war noch ganz volksmäßig und populär; Opis entscheidet grell für dieses Neue, aber er warf allzu engherzig alles Nationalartige, bis auf den patriotischen Wetteiser mit den fremden Literaturen, ab: Fischart steht mitten inne.

Dies konnen wir sogleich besfer begreifen, wenn wir erst mit ein Paar Worten ben unbedeutenden Bielschreiber Bidram ihm gegenüber ftellen. Diefer Mann hat fich vielleicht mit eben fo Bielerlei beschäftigt, wie Fischart, aber er eilt nicht allein der Zeit nicht vor, sondern leitet wohl sogar auf Aelteres zurud. Als Schauspielbichter habe ich ihn bereits angeführt unter ber gleichgultigen Maffe. Als Satirifer fieht ibn Fischart 107) in feinem Loosbuch und Geburtzeiger an, ber fo lacher= lich und handgreiflich verierlich geschrieben sei, daß es scheine, als habe er es ben ernften Loosbuchern zu Berweisung und Spott gethan. Um berüchtigtsten ift er wohl burch ben Rollwagen (Strasb. 1557), eine Sammlung von Schwanken und Anekboten in Profa, zu ber hernach ber Stadtschreiber Jacob Fren zu Mauersmunfter einen zweiten Theil, unter bem Titel ber Gartengefellschaft, und ein Unonymus einen britten, ben Wegkurger, hinzugefügt hat 108). Sammlung ftellt fich Wickram gang unter bie niedrigften Bolksbucher. Sier wird zwar über die Boten geschimpft in den Borreben, es wird versprochen, daß nichts, mas vor Jungfrauen ungebührlich zu reben ware, ergahlt werben folle, es wird feierlich Weh gerufen über bie, burch welche Aergerniß kommt, aber wenn nun diefe hier ergablten Schwanke nicht voll Baten, Aergerniß und Ungebuhr fein follen, fo muß jenes Beitalter hieruber fo gigantische Begriffe gehabt haben, baß wir mit unserm geringen Bermogen nicht nachkommen konnen. Gigen= thumliches hat ber Schwank hier wenig : Die Erzählart ist knapp und latinisirend, ber Stoff oft aus Italien, die Richtung antipapistisch und evangelisch (eigenwillisch, variirt er es auch). Jenes Eifern gegen bas Unfaubere bei eigner Vorliebe bafur theilt Widram mit Murner, beffen Narrenbeschwörung er auch überarbeitete und 1556 herausgab, womit er fich also fur bas Werk eines Mannes intereffirte, beffen Gleichen Fischart gerne vermauern wollte, mit bem er einen sorboni=

<sup>107)</sup> In ber Magorum daemonomania. pag 58.

<sup>108)</sup> XUe brei find zusammengebruckt. Freft. 1590.

ftischen Sophisten vergleicht, ben er mit bem Namen eines Bufters und noch schlimmeren Chrentiteln belegt. Noch weiter in bas beutsche Alterthum ging Widram in feiner Bearbeitung ber Dvibifchen Metamorphofen von Albrecht von Halberftadt (1545), ber eine Auslegung biefer Kabeln von Gerhard Lorichius von Sabamar beigegeben ift, einem Latiniften, ber als Berachter ber beutschen Poefie bekannt mar. Sier alfo grabt er eine jener alten übelen ritterlichen Paraphrafen und Entstellungen ber Claffifer aus, ale man allgemein thatig ichon mar, bie Alten reiner und treuer ju überseten. Roch weiteren Busammen= hang mit ber altern ungelehrten Literatur geben bann Bidram's Romane. Sein Goldfaben ift ja burch Brentano erneuert worden. Er erinnert uns an die Sammlung bes Buchs ber Liebe, die in biefe Beiten fallt, in benen nun auch ber Umabis ins Deutsche übertragen marb. In ber Geschichte von guten und bofen Rachbarn (Strasb. 1556) ift ber gewöhnliche Bau und Ton ber Ritterromane auf burger= liche Berhaltniffe übertragen, in ungeschickt schwulftiger Schreibart eine einfache Liebschaft und weitschichtige Abentheuer, Sclavenverkau= fungen und Trennungen erzählt; und dies geht Alles zwischen Goldschmieden und Tuchbereitern vor, und ber Erzähler macht hier einen Buchtmeister für handwerker, wie die früheren Romanschreiber für ben Abel.

Eine folche Sympathie mit bem Dagewesenen in ber beutschen Literatur und mit bem Bolksgeschmad ber Beit finden wir nun auch bei Fischart, allein fie ift nur Gine Seite bei ihm. 3mar an ben Ueberlieferungen aus ber Ritterwelt hat er offenbar keine große Freude; wie batte er auch fonft mit fo viel Liebe ben Gargantua bes Rabelais überfeten konnen, ber bie ernften Ritterromane überall verspottet, mas auch Rischart febr felbftftanbig wiederzugeben weiß; Er kennt, ba er in seiner Beit wie ein Universalgelehrter fteht, bas Belbenbuch und bie romantischen Erzählungen und Epen wohl, allein er lacht über bie Amabistefer und bie über bem verlorenen Rinde Raifer Octavian's weinen. Sat er ben Ritter von Staufenberg umgegrbeitet, wie ber Berausgeber bes altern Gebichts angibt, fo hangt bies meniger mit ber Borliebe fur bas Alte gusammen, als mit bem Glauben ber gangen Beit an Teufel, Beren, Unholbe und Feen, ben ber fonft aufgeklarte, bem Treiben ber Uftrologen und Alchymisten auffäßige Fischart fo gut theilt wie Paracelfus, mit bem Beftreben bie Geifterwelt in Ordnung und Syftem zu ftellen, mit ber Liebhaberei an allem Geifter=

und Bissonsartigen, die baber in biefen Zeiten mit besonderer Sorgfalt auch die Sage vom treuen Edart pflegte, welche, wie fie von Ringwaldt 109) behandelt ift, einen naturlichen Uebergang zu ber Uebersetzung ber Traume bes Quevebo von Moscherosch bilbet. Diefe Beschäftigung Fischarts murbe man also lieber mit feiner Ueberfebung ber daemonomania magorum von Bobin (1581) und Aehnlichem vergleichen, in welcher er auch ausbrudlich bie geen auf bem Staufenberg glaubig anführt. Rann alfo Fischart in einer nur entfernten Begiehung mit ber alteren Literatur gefehen werben, fo fteht er bagegen in ber engsten mit ber gegenwartigen. Auch ihn intereffiren noch bie Bolfsbucher : er versificirte ben Gulenspiegel, eine Arbeit, Die er haus fig foptisch anführt, woraus man freilich bei seiner Manier nicht auf eine spatere Unzufriedenheit bamit schließen barf, ba er wie Jean Paul bie Eigenheit hat, fich burchweg über fich felbst lustig zu machen. Wenn und herr von Meusebach balb mit seiner Ausgabe bes Rifchart erfreuen wird, so werden wir auch diefen gereimten Gulenspiegel, an bem übrigens wenig verloren sein soll, so wie vielleicht auch manches andere kennen lernen, mas man unter ben von Sischart selbst angegebenen Werken für verloren ober nie bagewesen gehalten hat 110). Diefe Ausgabe, bie ohne Zweifel bie neue frangofische bes Rabelais übertreffen, ein Mufter von beutscher Grundlichkeit und fur unfre ganze Literatur bes 16. Sahrh. aufschlufreich werden wurde, wurde überhaupt vielen Berlegenheiten und Unficherheiten abhelfen, in benen man fich jest bei Fischart's Beurtheilung überall befindet 111). Nir= gends trifft man über ihn eine gebiegene literarische Worarbeit; nirgends

<sup>109)</sup> Chrifit. Warnung bes trewen Edarts. Fr. s. a. (fpater Augeb. noch 1698.) Der in einer Krantheit entzückte Edart wird von einem Engel burch himmel und hölle geführt und erzählt hernach ben Menschen was er gesehen. Schon ganz wie im Moscherosch werben in ber hölle bie moralischen Stanbe, Bucherer, Junter, Schmeichler, hofprediger, Juriften u. s. w. vorgeführt und gegeißelt.

<sup>110)</sup> Befanntlich gibt Fischart in ber Borrebe jum Gargantua eine Reihe von Schriften an , zu beren manchen er allerbings wohl nur ben Plan gefaßt haben wirb. Diefe Titel find fo oft ausgezogen worben , baß ich mich wohl ber Muhe überheben barf. Bon Meusebach gahlt übrigens ber sicher vorhandenen, freilich nicht alle bekannten Schriften Fischart's über funfzig.

<sup>111)</sup> Ich habe nur weniges in bem Terte ber erften Ausgabe anbern konnen und mogen; wo so manche Mangel und Fehler zu verbeffern sein werben, wenn v. Meufebach feine Schage bekannt macht, ift es fast nicht ber Mibe werth, früher eine unsichere hand anzulegen.

## 120 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

findet man seine Werke beisammen, man kann fich also bei ber raumlichen und zeitlichen Trennung ber Lecture feine fo geschlossene und fichere Anschauung von ihm verschaffen, als nothig ware. Bin ich recht unterrichtet, fo halt herr von Meusebach auch ben Finkenritter fur Fischart's Arbeit. Sobann mochte ich eine Untersuchung veranlaffen, ob nicht bie munderlichen Siftorien vom Neibhardt Ruchs, bie er im Gargantua erwähnt, (1566) von ihm wieder aufgelegt und bearbeitet find, wofur fich außere Grunde angeben laffen und ber innere, bag ihn die fprachliche und fachliche Beschaffenheit berfelben febr anreigen mußte, bie mit nichts als mit feinen Werken verglichen werben kann, fo wie bag fich fast kein anderer Mann ber Beit benken lagt, ber fich an ein fo schwieriges Denkmal ber beutschen Poefie ge= magt hatte, wie bie Lieber bes Nithart find. Mußte man alfo biefe Werkchen ihm auschreiben, so hatten wir brei Arbeiten, mit benen er bem allgemeinen berben Bolksgeschmack ber Zeit hulbigt, und in benen seine Personlichkeit nicht einmal scharf bervortritt.

hier alfo binge Rifchart mit ber Literatur ber Bolksbucher gufam= men, mit feiner Flohhat aber, beren erfte bekannte Ausgabe bie von 1577 scheint, mit bem Thiergedicht. Sier ift er burch seine Behand= lung bes Gegenftandes unmittelbares Mufter von Rollenhagen und Spangenberg geworben. Der ganze Bau bes Froschmauslers ift bem ber Alohhat mehr abgesehen als ber Batrachompomachie; im burlesten Unftrich und im Geist ber Erfindung steht Spangenberg im Ganskönig naber bei Fischart als Rollenhagen, ba bie Runftbedeutung feines Gebichtes wie Fischart's mehr gelten will als die Moral, was bei Rollenhagen umgekehrt ift. Der Verhalt ber Flohhat zur Thierrhapfobie wird fogleich klar, wenn man fich nur ber Fabel von Floh und Fieber bei Boner erinnert, wenn man bas Mahrchen von bem Bolf und ben beiden Biddern, von Stadt = und gandmaus in ber Flobhat felbst lieft. Die Behandlung erinnert wie in den vorher besproches nen Gebichten Rollenhagen's und Wolfhart's an bie Kabliaur bes Renart, bei zwar im übrigen vollkommener Selbststänbigkeit. Berfe find die gewöhnlichen beutschen, aber fie verrathen mohl in ihrem Fluß und ihrer Gewandtheit die Sand eines gebilbeten, frember Literaturen fundigen Mannes, find weit entfernt von ber Sprach= schläfrigkeit und Monotonie ber mechanischen Reimer, Alles vielmehr ift in ihnen Geschicklichkeit und Lebhaftigkeit, alles voll von Bortund Reimspielen, von neu geschaffenen Sprichwortern von treffender

Korm. In Erfindung jener rebenden Namen ber Flohe (Pfetfielind, 3widfi, Schleichinsthal, Bupffifed, Mausambauch u. a.) ift er ungleich feiner als Rollenhagen in feinen onomatopoetischen Froschnamen und überhaupt an ariftophanischen Wortbilbungen gludlich und reich. Die processualische Redseligkeit, Die Leichtfüßigkeit bes Bortrags, ber Bis in ben Argumenten ohne bie unnaturliche Witjagd im Gargan= tua, der frabbelnde Muthwille, der in Reim und Bers fich ausbruckt, Mles pagt vortrefflich ju ber Phantafie ober zu bem Scharffinn, mit bem biefe Flohwelt belebt, und eine Reihe von Flohschmanken vorge= führt wird. Formell wird biefes Gebicht baher wohl Allem, was Fischart gemacht hat, vorgezogen werben muffen; auch konnte es nach feinem erften Erscheinen nicht genug gebruckt werben, fo vielen Beifall fand es. Der Stoff freilich bringt weiter nichts Erbauliches. Ein Aloh flagt ber Mude fein Leib wegen ber Berfolgungen ber Weiber, und bringt diefe Rlage vor Jupiter; die Weiber verantworten fich, ber Urtheilsprecher und Flohkangler fpricht bann fein Urtheil gegen die Flohe. Hier fpringt die bibattifche Tendeng etwas heraus: bie Lehre vom Ueberheben, von ber Unzufriedenheit mit bem Stanbe. Sie werben verurtheilt, weil fie ftets bober ringen, vom Staub auf ben hund, vom hund auf bas Beib; hochmuthig wie jene Spinne ber Fabel brangten fie fich in bas vornehme Saus, bas Thierblut fei ihnen angewiesen und sie ftrebten nach Menschenblut; fie seien nicht fur bie Bobe geschaffen, sonbern fur ben Staub, schledichalb feien fie fo muthig, und aus Unerfattlichkeit unfinnig im Gemuth. 3wi= schen biese Rechtsgrunde mischen sich bann bie komischsten : wenn bie Rochin fie verjage, mischten fie fich unter bie Speisen, wurden so zu Tisch getragen, die Frau effe fie auf den Suhntein fur Nagelein vielleicht und Rofinlein, und verschlänge so ihr eigen Blut, wie Thyeft, woraus schwere Krankheiten entstehen, die kein Arzt errathe u. bergl. Sie erhalten aber bie Freiheit bie Frauen ju figeln an ber geschwäti= gen Bunge, in ihren unfinnigen Salefrausen zu hausen, und an ber Wade beim Lang. Fügen sie sich bem Spruch nicht, so sollen sie nach Lappland verbannt werben, ober zu ben pelzwarmen Carthaufern, bei benen nach Carbanus tein Rloh bleibt, weil fie kein Rleisch effen und ben Flohen ihr fischschmedenbes Blut nicht behagt u. f. w. Die Flohhat wurde übrigens nicht allein in ber nachsten Zeit freier von Rollenhagen und Wolfhart nachgeahmt, fondern noch lange ins 17. Sahrh. blieb ber ahnliche Stoff eine Lieblingsgattung : 1623 fcbrieb 122 Rudtritt ber Dichtung aus bem Volfe unter bie Gelehrten.

Wilhelm von Nassau eine Supplication der Pferde an Apollo gegen die Bereiter; 1638 ein Randolph von Duysburgk eine Legation der Esel auf den Parnaß u. A.

Die Geringfügigkeit dieses Gegenstandes entschuldigt Rischart mit alten und neuen Borgangern, mit homer und Dvid, mit Kavorin ber bas Rieber gepriefen, mit Lucian ber bas Schmarogen entschulbigt u. U., wobei man auch einige unbefanntere neuere Poeten kennen lernt 112), und zugleich die Beliebtheit ber Thierdichtung und Malerei. Die Fronie wird damit vertheidigt, die man in biesem Jahrhundert bie Weisheit bes Sofrates nannte, und eben biefes Argument muß · bei Fischart auch bas Podagrammische Trostbuchlein (zuerft 1577?) entschuldigen. Der Geschichte ber Poefie gehort bies eigentlich nicht an, ba die wesentlichen Beftandtheile deffelben nichts als Uebersegun= gen zweier lateinischer Lobreben auf bas Pobagra von Carrarius und Pircheimer find. Ich fuhre es nur an jur Charafteriftit Fischart's, ber hier weiter zeigt, wie er sich aller Literatur ber Zeit und jedem Tageintereffe eng anschließt. Wir hatten schon Gelegenheit zu feben, wie beliebt, aus gang materiellen Grunden, diese podagrische Schrift= ftellerei im 16. Jahrh. mar. Richt allein diefe Liebhaberei theilt Fi-

Wer sieht nicht, was für selgam streit unsere Briefmaler malen heut, Da sie führen zu Feld die Kagen wider die Hund, Mäuß und die Ragen? Wer hat die Hasen nicht gesehen, wie Zäger sie am Spieß umbdrehen, ober wie wunderbar die Affen des Buttenkrämers Kram begaffen, und andre Brillen und sonst Grillen, damit heut vast das Land erfüllen Die Briefmaler und Patronirer, die Laßbristreger und Haustrer.

<sup>112)</sup> Desgleichen hat man folche Runben zu unfern Beiten auch gefunben, als Porcium ben Saupoeten, ber weiß, wie Schwein einander tobten, und Grasmum von Roterbam , fo rhumbt ber Thorheit großen Stam, Mgrippa auch von Retterebeim lehrt wie icon fich ber Gfel gaum', und bağ er nicht fei faul und trag, fonbern bedachtfam auff bem meg; Carbano ift febr angelegen , bas er bei Leuten bring gu megen, bas man nicht meh ben Buft ber Belt, Reronem, ein Tyrannen fchelt. hat nicht von Strafburg Doctor Brant im Narrnschiff gestraft jeden ftand, bei Narren große Beisheit gelehrt, weil man nit ernsthafft Ding gern hört? was foll ich vom Gulenreimer melben, ber im gereimten Gulenhelben ben Gulenspiegel ftedt jum 3med allen Schalten im Bubened, im großen Bubeneck ber Belt, benn Schalt' erfüllen Statt und Relb. So hat ber Enfler Rappenschmiedt erhebt ber Marrenkappen fitt, auch Doctor Knauft ruhmbt bie Mumeifen und thut bie faul Rott zu ihn weifen. und wer hat nicht gelesen beut bie Bolfetlag, wie er flagt und schreit -u. s. w.

schart, fondern auch die plebejische Lieblingsansicht ber Beit gefällt ihm offenbar, die fo, wie man neulich in der Cholera eine Zeit lang mit einer Art Schabenfreude eine vornehme Rrantheit erwartete, bas Do: bagra (ben Pfotenkrampf, wie Kischart mit bem Worte spielt) als einen Berschoner ber arbeitsamen Armuth barftellte, obwohl in ber Rede bes Carrarius bie Herrschaft dieser Weltzwingerin auf Alles ausgebehnt wird, auf Reich und Arm, wie Fischart in feiner Sariri'schen Reimprofa überfest, ,, ba man zecht und zehrt, als wollt man morgen fterben, ba man icharrt und fpart, als wollt man nach bem Tobe verberben, ba ber Reiche bas Glas hebt und ber Arme einschenkt, um auch etwas bavon zu haben, ba ber Arme frebset mahrend ber Reiche fischt, um nur auch ja im Nassen zu fein, ba ber Reiche faul Garn fpinnt, woran ber Arme ju knupfen gewinnt, und ba bie Berren halten Borfaftnacht, damit es ber Bauer befto beffer nachmacht." Die ,,glieberkrampfige Fußliglerin" wird als wohlthatige Buchtigung ber Menfchen bargestellt, Die ben Geift freilagt ju Big und Beiterfeit, weßhalb die Stube des Podagriften geruhmt wird wie eine Spinn= flube, wo Gevattern und Nachbarinnen sich versammeln, von ernften Dingen reben, bie Leute ausrichten, Mahrlein und Kunkelpredigten erzählen und bann mit guten Schwanken, Boten und Poffen einen Salbtodten wohl zu lachen machen. Bu biefen Sympathien Fischart's mit den Richtungen der Zeit rechne ich bann, außer dem oben beruhr= ten Intereffe fur bas Geifterwefen, auch bas Chezuchtbuchlein (1578). Much bie Che faben wir mehrfach - ber Berftorung bes Colibats megen - wie einen Ungelpunkt ber moralischen Tenbengen ber Beit behandelt, und man darf nur das Checapitel im Gargantua lesen, biese Satire auf ben ehelosen Stand, bas Lob ber Che und bes Sausmefens, bie launige, schelmische Beschreibung bes Kleinlebens guter Cheleute, der mutterlichen Sorgfalt und unruhigen Geschäftigkeit ber Hausfrau, so wie auch anderswo feine Erziehungsmarimen, um zu feben, wie Fischart gleich vielen Satirifern feiner Urt, wie Jean Paul 3. B. wenn er auf diese Capitel kommt, hier fogleich minder gezwun= gen, und gemuthlich ernfter wird. Das Chezuchtbuchlein enthalt übrigens gleichfalls nichts wefentliches, mas uns hier anginge: es find hauptfachlich nur Uebersetzungen einiger Schriftchen bes Plutarch, fur beffen Moralia man fich in biefen Beiten nicht weniger als fur feine Parallelen intereffirte. Bu biefen profaifchen, praftifchen, zeitgemäßen Schriften gable ich ferner die Satire Aller Praktik Großmutter (1574).

Sie ift bekanntlich ber Rabelais'schen Prognostication nachgeahmt, Die wieder veranlagt mar von einer beutschen Praktik, die Jacob Beinrichmann 1508 burch eine lateinische Uebersetzung zuganglich im Auslande gemacht. Un allen Eden und Enden in Deutschland, besonders auch an ben Orten papistischer Obscuritat, wie in Ingolftadt, Colln, &b= wen, fagen die Ralendermacher und Wahrfager, gegen die Fischart in feiner (gang paraphrafirten) Praktik zu Felbe gieht. Er fieht die Beimath biefes Unwesens in Frankreich und Belgien, von wo aus er biefes um 1507 ausgewandert nennt, allein man hatte in Deutschland schon lange vorber im 15. Sahrh. biese planetarischen Prophezeihungen. Wer nie eine bergleichen gesehen hat, kann fich aus einer Unzeige ber Praktiken von Brelochs, Paracelsus und Schoner in Robler's Beitragen zur Geschichte ber beutschen Literatur einen Begriff bavon verschaffen 113). Den Aberwit bieses verworrenen und wunderlichen Schlags von Ralenbern perfiflirt Fischart mit Aberwig, ober bekampft ihn mit heftigem Gifer, besonders in der Borrede. Die "unzähligen fternamhimmeligen und fandammeerigen Migbrauche' ber Prognofti= fen und Sternsehereien , die burch die Fluth gedruckter Bucher über bas neuzeitunggelebige Bolk ausgeschuttet werben, haben ihn jum Nachbenken gebracht, woher es komme, daß sich diese Neusforschler und Aftrolugen aus ihren Winkeln herausgewagt, Theologen, Aerzte und Juriften in Schatten gestellt und fich mit ihrem Nativitätstellen fo nothig gemacht wie bie Bibel, "baß man auch ohne ihr frabatifces Biffermahlen keinen Rrieg, Beirath, Bundnig vornehmen burfe." Sie hatten sich an die Stelle ber Aruspices und agnytischen Zauberer gesett. Jeber Luginsland, Megner, Uhrmacher, Kalberarzt, Kalenbermacher verzuckt fich nun auf bem Berenbock bis ins 7. Geftirn, weissagt, lugt, flunkert und verkriecht fich hinter Zweideutigkeiten oder hinter — Gott. Sie theilen Monarchien auf banielisch aus, stellen Horostope, ganten wie das Himmelfaß gebunden sei, wie viel Reife es habe, wie ber 9. Reif getrieben wird und in 49,000 Jahren her= umkommt, ba boch nach ihrer Sage bie Belt nicht fo lang fteht. Beig mir die himmelbtugel, fagt er, Claus Narr wollte gern bie Regel bazu sehen. Sie wollen, bie verganglichen himmelblichter follen ben wurdigern nach Gott gebilbeten Menschen zu einem Sclaven leib= eignen. Bas wir in Unart begeben, foll bas Gestirn gethan haben,

<sup>113)</sup> I. p. 245.

fie binben bie Beiligkeit ber Religion, bie Beimlichkeit bes Gewiffens, bie Gottesfraft und Bunber an bie Sterne; fprechen wer Gott bittet, wahrend ber Mond im Drachenschwang fieht, bem werbe Alles gewahrt; weil Chriftus ben Saturn im Zwilling hatte, barum marb er fobalb ein junger Disputant; weil Luther ben Jovem im Steinbod, barum ift er aller Reger Ronig. "Ift aber bieg nicht ein armselig Ding, bag man alfo mit himmel und Erbe fchimpft und es in einander karten mischt?" In bem Kalender felbst weissagt er bann spot= tend große Berfinsterung ber Seelen, beschwerliche Eflipfis und Abnahme im Sedel guter Gefellen und bergl. Der Regent biefes Jahres werbe fein anderer fein als Gott ber Schopfer himmels und ber Erben. Beil ber Saturnus retrograd in biesem Jahre gehe, so werbe er bie verkehrte Welt noch einmal vertiren: und es werbe also ber Krebs wieder rudwarts geben, ebenfo die Seiler und Drathzieher, ber Dedel wurde auf bem Safen, die Rat uber ber Maus, die Maus über bem Speck, unbillig über bas Recht fein. Rein Bolk werbe mehr mit ber Tintenkunft erklittern und erklettern, benn die mit ber Feber, und wo fo viel Schreiber dieß Jahr ausfliegen als bas vergangene, fo wird fich eine merkliche Theuerung in Die Ganfe fugen u. f. f.

Berwandt mit biefer Polemit ift feine kirchliche. Sier feben wir ihn in ber Reihe von Alber und jedem heftigften Gegner ber Papiften; und hier ift er nach unfern hiftorischen Ansichten mit am ehrenwerthe= ften. Die katholischen Reactionen und vor allem ber Eingang ber Jefuiten in Deutschland machten es fo nothwendig als verdienstlich, bag fich jeber icharfe Ropf unter ben lutherischen Bortampfern mit icharfer Feder ben satirischen Anfeindungen ber thatigen Ordensglieder wiberfette. Dier vertritt in ber Poefie Fischart's burleste Bekampfung ber "Jesuwider, ber Schuler bes Ignaz Lugiovoll, ber Sauiter, Jesfeer, Bobfuiter," und wie er fie alle betitelt, fo wie ber alteren Orden ber Franziscaner und Dominicaner, bas in Deutschlands bamaliger Geschichte wichtigste und ungludlichste Moment ber Berbreitung jener neueren Gefellichaft. Bier bat feine Burledte einen großen Gegen= ftand, ber ariftophanischen Biges werth mar, einen Gegenstand, ber biefe leicht ber Niedrigkeit, Gemeinheit und Rleinlichkeit verfallene Gattung nicht allein entschulbigt, sondern fogar als eine einzig ent= fprechende Form bebingt und verlangt. Wenn in großen Revolutionen ber Bilbung und Aufklarung, wie bamals, wo burch bie Reformation eine unfelige Nacht von Finfterniß aufs glanzenbfte aufgehellt und bie

## 126 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

Menschheit aus ben peinlichsten Verirrungen zu einem lichten heitern Bege gewiesen ward, wenn in folden Zeiten ein Theil ber Menschen trag, aus Selbstfucht, aus gemeiner Gefinnung gurudbleibt, fur bas Sochste bas ihm wohlfeil geboten mar bas Schlechteste theuer kauft, so verbient biese gemeine Seite ber menschlichen Natur, die leider immer unvertilgt blieb, eine verachtliche und herabwurdigende Strafe, und eben eine folche ift die burlest gehaltene Satire. Man lefe alle Pasquille ber Katholischen in bamaliger Zeit: wo nicht die Ercentri= schen auf ber evangelischen Seite etwa Anlag zu triftigem Spotte ga= ben, ba entladt fich gegen Luther nur ein verhaltener Grimm und geiftlofe Berleumbung. Aber Kischart's Satiren find burchweg in beiterer und ficherer Berachtung gehalten; er behalt Ruhe genug, feinen Karrikaturpoesien gegen die Orden und die Papisten nicht einmal so viel Ernst und Bitterkeit beizugeben, als ber Satire gegen bie Praktiken= schreiber. Dabei mahlt er vortrefflich einen einzigen Reprasentanten bes zu bekampfenben Unheils, an ben er alle feine Bergensergießungen richtet. Diesen greift er mit aristophanischem Geschicke aus ber rechten Bede bes jesuitischen Schwarms aus Baiern, wo bamals biese Orben ihr Wefen besonders trieben, und wo fie auch heute wieder gur mahren Schande ber Nation neue Aussichten haben, aus Ingolftabt, wo eine Sauptstation antilutherischer Schriftsteller war ( bie man unter andern auch in einer poetischen Quelle, einem Pasquill von etlichen Mameluden bes Papftes, jufammengeftellt findet), wo jener Gifengrin war, ber die Wunderzeichen bes ersten deutschen Jesuiten und Provinzials Canifius beschrieb, beffen Katechismus von Ferdinand I. eingeführt ward und ber bie Universitat Dillingen mit Jesuiten besetze. Bon bort aus betrieben die Jesuiten ,, die letten Frosche, die bas Thier Apocal. 6. auf ben Stuhl ausspeit, und die ihm wieder auf ben Stuhl helfen follen, die Eichelfaue und Sau-Affe, die wie ein beutscher Furft fagte, ber Teufel lange auf bem Stich behalten," ihre Machinationen; verhetten ,, die deutschen Fürsten und Fürstinnen zu Verfolgung und Graulichkeit, schlichen fich als Sofprediger, Beichtvater, fürftliche Praceptoren, Schulmeister und Rircheninspectoren ein, und ba bie Regermeister in Sochbeutschland nichts mit Gewalt vermochten, fo verbitterten fie mit heimlichem und scheinlichem Verlügen und Berheben (welches bann katholischer Gifer heißt) bie Leute gegen ihre evangeli= schen Berwandte, Nachbarn und Landsleute fo giftig, daß wenn fie fie nur ansehen, sie bie Bahne über ihnen zusammen beiffen." Aus bie-

fer achten Schule also hob sich Fischart ein Individuum jum Stichblatt feines Wiges heraus, ben Franziscaner Johann Nafus in Ingolftabt, einen gewesenen Schneibergesellen, und ungludlichen Berfechter bes Ratholicismus, gegen ben außer Fischart auch viele andere, Ritter, Nigrinus, Joh. Major, Lucas Dfiander u. A. in ben Baffen fanden. Er ichrieb unter anderem ein Urtheil, daß alle lutherischen Beiber Suren seien (und, set Fischart irgendwo bazu, alle Pfaffenkellerinnen fromm); bann ein examen chartaceae Lutheranorum Concordiae, auf welchen Titel ihn Fischart ben katterrolligen Kartenschwarmer und Kartenhausleinsturmer nennt; und nachbem Rauscher (1562) feine "hundert außerwählte große unverschämte feift wohlgemaftete und erftunkene Papiftifche Lugen und Bunderlegenden" herausgegeben, feste Nasus feche Centurien (Schendhurien, schreibt Fischart) evangelischer Lugen entgegen, worauf ihm Fischart im Bienenkorb mit einem abn= lichen Werke, wie das Rauscher'sche war, zu bienen verspricht. "Ich hab auch, fagt er 114), bei bem Ruttenstreitschreiber ober Nafenfischer Menter ein altgeschriebenes lateinisches Monchsbuchlein gesehen, melches aus bem Cefario, aus bem Bienenbuchlein, genannt apiarium, aus bes Bincent speculo und andern fatholischen Scribenten colligirt ift, und mehr bann 100 folder fleischlichen und blutigen Bunderzeis chen vom Sacrament, orbentlich mit Benennung ber Orte, Leute und anderer Umftande beschreibt : welches Buchlein ihm febr lieb ift, und sparts auf die Nasität seines lieben Nasen, wenn er wieder einmal anfangt ju ichandturiren, daß ers ihm jum neuen Sahre im offenen Druck verehre und des Magisters Rauscherpapftliche Lugen den mehre." Außer anderem, mas er im Bienenkorb noch verheißt, hat er nun bem Frater Nafus wirklich zugeschrieben feinen Barfuger Secten= und Ruttenftreit, feinen Nafenspiegel von St. Dominici Leben (Schwalben- und Spagenhat nennt er auch beibe Schriften); bann bie Legenbe von bem vierhornigen Jesuitenhutlein (1580), die Salling bas vielleicht Bitterfte, Bigigfte und Glubenbfte nennt, was wider die Pfaffen geschrieben fei; bie accurata effigies pontificum, bie ich nicht kenne; ferner feinen Bienenkorb bes heiligen romischen Immenschwarms und ben Brodforb. Ich will von biefen Schriften nur bas Benigste ausheben, um nicht allzu weitläufig zu werben. Der Bienenkorb ift nur Bearbeitung

<sup>114)</sup> Bienentorb ed. Chriftlingen 1601. p. 67. In ber neuen Ausgabe bes Bienentorbes, von Josua Giselein, St. Gallen 1847.

eines Driginals bes aus ber niederlanbischen Revolutionsgeschichte bekannten Philipp Marnir, ber Brodforb ber beiligen romischen Reli= quien eine Uebertragung von Calvins traité des reliques von Jacob Epsenberg, bie nur von Fischart eingeführt war; fie gehoren nicht in eine Geschichte ber Poefie. Der Jesu-Biber ift gang neuerlich wieber gebruckt worben 118); er ift in einer vortrefflichen Allegorie burchge= führt. Nach Chrifti himmelfahrt, als Lucifers herrschaft zu verfallen anfing, beruft ber Sollenfurft feine Gefellen, indem er in ein Cornet ftoft, bas ,, vier Ausgange und Rachen" hat, und berath mit ihnen, was zu Berftellung ihres " horns und ihrer Starke" zu thun fei, bie ihnen Chriftus gerbrach. Lucifer hat beschloffen, bie Borner, ohne bie fein Reich nicht aufrecht befteben fann, beizubehalten, aber fie anmuthig und trugerisch zu versteden und sie auf heilige Art zu gestalten. Buerft also macht er ein einiges Spithorn aus Faulheit und einfaltigem Schein, mit ber Nabel ber Beuchelei und bem Kaben ber Tauscherei genaht, und nennt es eine Kuttenkappe. Dann ben zweibornigen Bis schoffshut, ber burch Pracht und Hoffahrt in Bersuchung führt. Dann greift er ben breibornigen, jum Ginhorn ausgespitten Ropfichmud an, worin er bes Judas Sadel und Gerath, Simonie, Pfrundenbieberei, falsche Donation, Megtram und Ablagkaften einnahen lagt. Bulett aber spielt Lucifer seine beste Rarte aus, indem er bas vierhörnige Sefuitenhutlein ichafft, Die Hauptzier ,, ber vierfachen Bofewichter, Die ben Schafspelz vorkehren, ba fie boch Sau- und Bockbart finb, Suiten und Widder, obgleich fie biefe Namen mit bem Namen Jefu verftellen." Es foll bem Dreihorn helfen, wenn seine Macht zu hinken beginnt, benn es ift um Ein Arghorn hober geboren. Des Teufels Großmutter und ihre ungestalten Tochter naben ben Sut gurecht, wie wenn ihr Bruder Naß, der Schneiberknecht, eine Monchokutte flickt. Sie vernaben Abgotterei, Arglift, Chrgeiz und Ruhmsucht, Scheinheiligkeit in bas erfte horn; in bie beiben Flügelhorner Sophifterei und viele Syllogismos Cornutos, papftliche Lugengespinnfte und Jugendvergiftung; in bas hinterfte horn Blutpraftif, Morbstiftung, Undulbsam= feit, Berhetzung und Berratherei. Dann weiht Lucifer ben but ein und verleiht ihm seine Rraft. — Ich will bas erzählende Gebicht von St. Dominicus Leben übergehen, und lieber ben Secten- und Ruttenftreit furz analysiren, weil ich baran Rischart's Berbaltnif zu einem

<sup>115)</sup> Der Jesu = Wiber, von 3. Fischart. Herausg. von Christian Schab. 1845.

anbern Runftzweig zeigen fann, ber feit bem nieberlanbischen Aufftanbe fehr bedeutend ward. Man fing namlich an, Carricaturen zu verbffentlichen mit beigegebenen poetischen Erklarungen, eine Sitte, Die fich im 30jahrigen Rriege und noch fruher über Deutschland ausbreitete. fo bag bann bas hiftorifche Bolkslied häufig in biefer Begleitung ber Beidenkunft auftritt Dies hangt mit ber nieberlanbischen Malerbluthe, mit bem gangen plaftifchen Charafter ber Beit zusammen, bie ja felbft in ben Kartenfiguren bes Karniffelspiels bas Berhaltniß ber geiftlichen und weltlichen Macht andeutete. In bem Kuttenftreit nun gibt Fifchart, wie Lichtenberg uber Hogarth, Die gereimte Erklarung eines beis gegebenen Holgschnittes von launiger und reicher Composition, worin ber heilige Franciscus von feinen eigenen Rottgefellen gemartert und gerriffen wird. Sier haben wir benn in biefem Gebiete einen jener finnigeren bilblichen Entwurfe, bie wir auch im Schauspiel fanben. Rach einer einleitenden und einkleidenden Ergahlung, wie und wo er im Traum bas abkonterfeite Schauspiel gefeben, die ichon von ferne an Moscherosch's Ginkleidungen erinnert, beschreibt er biefes selbst. Er fand ben armen Franciscus ausgestredt am Boben liegen, ale wolle man ihn ans Rreug schlagen, in ber Mitte feiner Orbensbruber, Die über ihn herfallen. Unter biefem Saufen ift bie beilige Catharina von Siena, die ihm fein linkes Wundenmaal (bekanntlich trug er Chriftus funf Bunden) an ber Sand mit einem Pinfel bestreicht, um es zu bei-Ien, benn auch ihr hatte bie beilige Jungfrau funf folche Wunden eingebrudt und fie behauptete fehr zum Schaben bes Franciscus, er habe fich feine Bunben felbst gefragt; ber Schneiberfnecht von Bern, bem Die Predigermonche auch folche Wunden eingeatt (eine bekannte Stanbalgeschichte), schneibet ihm mit ber Scheere neibisch bie rechte Sanb mit bem Maale ab und gibt ihm mit ber Elle einen Stich ins Berg. Ein Anderer aus ber Secte ber Chiaciner, ber einen Mantel um bat, einen Bart tragt und bem bas Bemb aus ben Sofen hangt, was MIles Franciscus nicht trug, fneipt ihn in die bartlose Wange. Gin Capuziner, ausgezeichnet burch feine lange Capuze, gerrt an bes Beiligen Rappe und schnurt ihm bie Gurgel ju; zwei vom Orben ber Evangeliften und Pauperes greifen ber Gine nach bes Beiligen Regelbuch, ber Andre nach feinem Crucifir, ein Dritter, von ber Pforte, reißt ben Ablagbrief in Grimm an fich; zwei Undre, einer von bem Orben ber Umabier (bes Umabis von Gallien, fagt Fischart anderswo) und ein Pauliner, die ihre Seligkeit in die efel- und fpagengraue Karbe

#### 430 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

ber Rutten feben, und barüber einen ernften Streit fuhren, gerren ben Beiligen von zwei Seiten an ber Rutte. St. Clara, die auch von feiner Regel abwich, zieht ihm Rofenfrang und Paternofter zwischen ben Beinen weg. Zwei Strengere von der Observanz und Ponitenz reißen an feinem rechten Auf, ohne fich ihres etwas nachten Buftanbes vor Clara ju ichamen; wieber Giner, ber in gewiffe Schuhe fein Beil fett, giebt ihm einen folchen an ben linken Auf. Links etwas entfernter ift mit einem Befen einer von benen, die sich die Mindesten nennen und bie im himmel nicht allein bie Minbeften, sonbern gar nichts fein werben, weil fie von ben Beiligen vielen Roth und Erde als falfches Beilthum umtragen; zwei Minoriten ftreiten um bes Beiligen Fugbefleibung und schlagen fich ihre Leber- und Solgschuhe um ben Ropf, binten macht fich einer ber Collatoren mit ber Gelbbuchfe fort, zwei Gaubentes und Augustiner mit Bettelfack und hofen, zwei von ber Reformation und bem Convent, die fich über die 12 ober 13 Knopfe bes Seils streiten, gerren auf ber rechten Seite bes Bilbe ben Strid, ber um bes Beiligen Leib gegurtet ift, und schnuren ihm ben Bauch gu. Bei biefen fehr im Borgrund ift Bruder Naaß, und hat Francisci "Angstschweiß und Geruch " auf einem Buch mit ber Aufschrift Nasch; er selbst weidet seine Rase baran, mabrend die Nachbarn sich bie ihrigen zuhalten. Links hinten find brei Franciscanerpapfte, bie in ihrem Range gleich bie Regel vergeffen haben und fich mit Raufmannsballen und Beute und Gewerb beschäftigen. Da bem Dichter bies lette ausgebeutet mar, wedt ihn ein Gelachter, bas von bem heiligen Dominicus, ber Predigerschwalbe, herrubet, ber über dieses Diggeschicke seines Gegners lacht und flucht. Um Schlusse nennt Rifchart bies ben Spagenfrieg 116); die Schwalbe (bes heil. Dominicus Leben) foll nachfliegen und bann ber Benedictiner Sieg. - Außer biefem Ruttenstreite gehort benn in jeder Beziehung noch hierher die Erklarung ber in Stein gehauenen Thieractus im Strasburger Munfter. Much hier gibts ein Bildwerk zu beschreiben und auf den papistischen Unfug zu beuten. Ein schlafenber Fuchs wird in Prozession getragen : er bebeutet ben Papft, ber fich schlafend ftellt, wo ihn bann bie Belt

<sup>116)</sup> Diefe Benennungen ber Franciscaner und Dominicaner mit Spagen und Schwalben erklart Fischart felbft :

Beil Barfüßer gern fagen, barumb hieß sie ber Teufel Spagen, Prediger Münch sind halb, barumb heißens ein Schwalb (halb schwarz und weiß von Kutte).

fur ganfefromm balt. Da man ibn aber heute erwedt, und feine Ruchslift aufhullt, fo will er nun nicht weiter schlafend erscheinen, sonbern mit Gewalt strafen. Zwei saubere Gesellen tragen ibn, ein Schwein und ein Bod. Die Sau zeigt an (immer ift's Schabe um ben Chorroch) die Epicurer, Pfrunbfaue, Maftschweine und Bauchinechte; binterher geht eine Sundin, welche die Pfaffenkrauerin und Leibkellerin bebeutet. Der Bod ift die hohe Geiftlichkeit mit ihrer ftinkenden Rieifch. lichkeit und zweigehörnten Suten; ein Bar tragt ben Weihkeffel vor und einen Sprengwebel, er beutet an ben Barentrog, mit bem man in Rom bie Menschensatung schirmte und bie Menschen, bie fich nicht willig zeigten, mit Blut befprengte. Der Bolf tragt bas Kreuz vor, um bie Schafe zu jagen, die fich nicht unter bas Rreuz fugen wollen. Der Safe tragt bie Rerze, und ftellt bie Gelehrten vor, bie wohl bas Licht hatten, aber aus Safenhaftigfeit die Finfterniß herrschen ließen. Der Meßesel mit bem Kelch soll die Tobten aus dem Regfeuer murmeln, benn bie Opferknechte find wohl Unkunft halber grobe Efel gu nennen, nicht allein weil fie ihre Mefffrubeln felbst nicht versteben, fonbern auch weil fie nicht miffen, welche Greuel fie begeben, indem fie ftets ben opfern wollen, ber fich einmal opferte fur bie Gunde ber Menichen. Der Gfel mit bem Buch bebeutet ben Chorefel, welcher bie Predigt ju einem Geheul macht. Gine Rage bient ihm als Pultbret: fie zeigt bie Klofterkagen an, bie vorn leden und hinten fragen, und durch ben Buttel bie Leute ichagen.

Ich fahre fort die verschiedenen Richtungen in der Literatur durcht zugehen, in denen sich Fischart mit der gesammten Nation zusammenshalt. Weil wir gerade bei den religios spolemischen Schreften stehen, so will ich gleich seine Paraphrasen einiger Pfalmen erwähnen 117), das mit man sich merke, daß der stoptische Mann auch erhaben sein kann, was man über seinem Gargantua leicht vergäße. Auch das Kirchenlied also bereicherte er im Sinne Luther's, und wie sehr er Luther's gewaltige Sprache handhaben konnte, wann er wollte, kann sein 29. Psalm beweisen. Ich will unten 118) zwei Strophen mittheilen, und mache

<sup>117)</sup> Fischart erwähnt im Gargantua cop. 26. seine (Mengerischen) Psalmen neben benen von Lobwasser, Balbis u. I. Ich tenne beren mehrere aus bem oben einmal citirten Nurnb. Gesangbuch von 1607.

<sup>118)</sup> Ihr Gewaltigen bringt bem Derrn ber, bringt her bem herren Start und Ehr, bringt ibm fein's Ramens Ehre;

#### 132-Rücktritt ber Dichtung aus bem Wolfe unter bie Belehrten.

im Boraus barauf aufmerkfam, bag ich spaterbin bieselben Stellen aus Dvigens Uebersetung gegen biefe Paraphrafe mittheilen will, bamit man vergleiche, zu wie viel Regelmäßigkeit und um wie viel Poefie uns Dpit gebracht hat; hier rebet eine kleine Probe mehr, als lange Seiten von Darstellung und Urtheil. Ueberseten konnte Rischart in feiner übermuthigen Sprachphantafie allerdings nicht; bies bewies er auch, als er sich an Horazens beatus ille 119) versuchte, wo wir ebenfalls einen Bergleich mit einer ahnlichen Umschreibung biefes Gebichts von Opit anstellen konnen. Fischart zeigt hier freilich sehr auffallend, wie weit man seit Epbe und Luther wieder weggekommen mar von Einfachheit und Sparfamkeit in Worten und Vorstellungen, wie schwer es war, fich in biefem grotesten Beitalter in einem gewiffen Unftanb und in Burde zu halten, wie leicht man in bas Kleinliche, Tanbelnbe und Niedrige verfiel. Und mas noch mehr treffen wird: man fieht wie die Sprache die Denkweise überwaltigt, ber Bolksgeschmack bie Urbanitat ber Alten. Denn in ber letten Salfte bes 16. Jahrh. wird schwerlich ein Mann gefunden, ber noch fo febr auf den Abel ber Gefinnung und bes Geschmacks ber Alten einzugeben mußte wie Rischart es hier und im gludhaften Schiffe thut, und felbft ber antife Opis kommt ihm hier bem Geifte und ber Sache nach nicht gleich, wenn er auch in der Form den Alten burch Nachahmung naber fteht. Denn Kischart's Muthwille in biefer Paraphrase mit allen Auswüchsen wird immer jedem lieber sein, als die trockenen Alexandriner in der Dvibi-

betet im heiligen Schmuck ihn an, benn er allein Sewalt zeigen kann, und trot ber sie ihm wehre! Sort wie erschallt sein ungestümm, auf ben Wassern bes herren Stimm, wie erschallt es in bem Thale, baß sie erschrecken alle.

Der Gott ber Ehren bonnert her, ber herr mit großen Wassern schwer, tritt her auf sinstern Wolden, bas Meer verwickelt sich in Wellen, weiß vor Angst nicht wie sichs soll stellen, sleucht hin und her mit bolgen.
Das macht, sein Stimm mit Pracht her tracht, bes herren Stimm bezeugt sein Macht, wie er sein Feind' erschrecke und sein Wolklein erwecke.

119) In Meufel's hift. lit. bibl. Magazin IV. p. 87.

schen, das launige Gesicht und der poetische Kigel dort lieber, als die gelehrte gesaltete Stirn hier, zu der sich die unzarten und geschmack-widrigen Zusäte (daß der Feldmann seinen Apfel ungeschält anbeißt, die Frosche ihr Coar singen, die Nange der Magd mit ihren Ferkelein nachlauft und dergl.) so wenig eignen, die der komischen Art des Fischsart noch eher anständen, als der steisleinenen des Opig.

Wenn man es an allen fruher besprochenen Gattungen, die Rifchart bearbeitete, nicht merken konnte ober wollte, wie er trot feiner Bolksmanier leife aus bem Bolksgeschmad beraustritt, fo mußte man es bei bem letbesprochenen kleinen Gebichte seben, und noch mehr bei bem gludhaften Schiff 120). Ehrengebichte auf Reftlichkeiten maren ein Dichtungszweig, an bem fich bie letten Stammhalter ber Bolfspoefie, wie bie erften Borlaufer ber gelehrten und hofpoefie bes 17. Jahrh. versuchten. Un eben biesem 3weige kann man bie scharfe Scheibung ber Beiten, bes Gefchmades und ber Dichtungsmanier am begten tennen lernen, eben hier fieht man am genauesten, wie Fischart in einer Mitte zwischen ben bivergirenden Richtungen fteht, wie er aus ber Niedrigkeit ber Bolkspoesie hoch empor schwebt, ohne boch in die lacherliche Berftiegenheit ber erften antikisirenden Poeten zu verfallen. In allen Theilen von Deutschland pflegten noch bis ins 17. Jahrh. Spruchsprecher und Pritschmeister als ein luftiges Polizeipersonal bei Freischießen und Schutenfesten ju agiren; eben biefe hielten es fur ihres Umts, nach bem Fefte beffen Berlauf poetisch zu verewigen. Go wichtig man ein Turnier sonst betrachtet hatte, fo wichtig betrachteten fie auch noch biefe Burger- ober herrenfeste, bie an beren Stelle getreten waren. Diese Pritschmeister waren meift fürstlich bestallt, wie ber Benedict Edlbed, ber 1574 bas Schießen in 3widau befchrieb, bei Erzherzog Ferdinand von Deftreich, wie Wolfgang Ferber aus 3widau (bis um 1644 noch) am Chursachsischen Sof, wo wir noch viel spater anspruchvolle poetische Ceremonienmeister finden werben; aber fie manderten auch auf ihr Gewerbe, wie ein Pritschmeister bes Herzogs Chriftoph von Burtemberg, Lienhard Flerel, zwischen 1555 - 1575 Armbruftschießen in Worms, Paffau und Stuttgart befang 121). Die Gebichte, bie fie bei biefen Gelegenheiten machten, find

<sup>120)</sup> Dies ift nach einem mit bem Originalbruck gleichzeitigen Nachbruck neu herausgegeben von halling. Tab. 1828. Bgl. bie Ginleitung bazu von Uhland.

<sup>121)</sup> Codd. Pall. 325. 686. 405.

fich meift abnlich wie ein Ei bem andern. Die Form ift die abgeschwächte ber alten Allegorien, bie nachher burch Moscherosch und Anbrea im 17. Sabrh, fich wieder neu bilbete; ber Spruchmeister bat einen Traum auf einem Spaziergang im Felb ober Balb; mit ibm bahnt er fich einen Beg zu feinem Biel und beschreibt bann fo langweilig, fo breit, fo mit Berebung jebes Schuffes und Preifes, jebes Pritfchspages und jeber Poffe, jeder Dertlichkeit und Perfonlichkeit, bie ganze Geschichte von Anfang bis zu Enbe, und in fo eintonigen elenden Reimen, als nur benkbar ift. Merkwurdig find bie Uebergangeverhaltniffe babei in Sachsen. hier faben wir ichon oben, wie Jacob Bogel bie Dichterkrone ber lateinischen Poeten an fich, ben Bolfebichter riß; wie ihn finden wir auch den Pritschmeister Kerber in Berbindung mit Gelehrten, mit bem Theologen Soe von Sonegg u. A., und wie jener polemisch, so stellt sich biefer friedlich stete ben gelehrten Dichtern gegenüber, ja er nimmt seit 1630, nach Opigens Auftreten, die neue Berekunft und die Alexandriner in feine Gratulationes gebichte, beren fehr viele gebruckt find, auf und wagt fich felbst an Sonnette! Diese und ahnliche Erscheinungen, wie z. B. ben pritschmeisterlichen Georg Reuter in Breslau, wollen wir als ein Symbol bes Uebergangs biefer volksmäßigen und meifterfangerlichen Gelegen= beitspoefie in die hofmäßige und gelehrte ansehen; umgekehrt aber erscheinen noch im 16. Jahrhund. einzelne Sofpoeten, Die fich noch ber Bolksmanier beugen muffen, obwohl fie unmaßig voll von lacherlicher Unbetung ber ichonen alten Poefie und von Gelehrfamkeit fteden, Die fich bazu nicht recht fügen will. Früher faben wir, wie man im 15. Sahrh. befonders an bem Sofe von Baiern noch bas Altbeutsche halten wollte, und dies kann man bis gegen 1536 in Reimchroniken und Gebichten von Peter Sarrer, Secretair bes Pfalggrafen Lubmig V. bes Kriedfertigen, auf die Sochzeit Friedrichs III. von Baiern und auf Ludwigs V. Friedensstiftung 122) beobachten, wo man an den Titurel und die alten Sagen erinnert wird, Bilber aus bem Pargival, Anspielungen auf Artus und feine Ritter, gang veraltete Borte wie Schumpfenthewer, 3mier, Buburt, Tpoft, Drungen u. bergl. noch antrifft. Bon hier fpringen bann weiterhin bie hofpoeten, befonders am murtembergischen Sofe, auf bas Untite über. Gin Beger, ber 1578 ein lateinisches Gebicht von Frischlin auf Die Sochzeit Bergog Christophs

<sup>122)</sup> Das Erstere im cod. Pal. 319, bas lettere 337.

überfette, ift gang voll von feiner Clafficitat und will auch beutsch auf virgilischem Rothurn Schreiben. Befonders mertwurdig aber ift in biefer hinficht ber Luftgart newer beutscher Poeterei (1568) von Matthias Solymart, ber auch ju Gunften bes Bergoge Chris ftoph gefchrieben ift und zur Ehre und Berherrlichung feines Saufes. Man bente fich Bebeim mit Beigabe griechischer und lateinischer Gelehrsamkeit und man hat Holywart. Er schreibt ein Lobgebicht unter ber alten allegorischen Bolksform, aber voll Mythologie aus ber alten Belt; behandelt ben gewöhnlichsten beutschen Gegenftand felbft mit ber Tenbeng auf politische Belehrung, Die wir nun überall spurmeife treffen, nach Urt ber alten Poeten; er sucht dem Rarrngaul ber beutschen Knittelverse die Flügel des Pegasus anzubinden, und ift babei auf seine neue Poefie viel eingebilbeter als Opis auf bie feine. 3wifchen biefem Holywart nun, bem Fifchart felbft eine Borrebe gu feinen emblematum tyrociniis schrieb, und zwischen jenen Gebichten ber Flerel, Eblbed und Ferber muß man Fischart's Schiff lefen, um zu begreifen, wie weit biefer Mann an feinem Geschmad und an poetischer Aber ber Beit voran war, und wie gleichsam ein Funke ber antiken Dichtung, mit ber er gang anders als Holywart liebaugelt, in feinem gang beutschen Gemuthe gundete, fo bag in biefem Gebichte ein Schwung in ber Erzählung theilmeife fichtbar wird, wovon burchaus im 16. Jahrh. fein anderes Beispiel eriftirt. Dies Gebicht ift nichts anders als ein Chrengebicht auf ein Schutenfest, bas freilich burch bie begleitende Begebenheit, die hier die Sauptfache ift, eben fo intereffant vor allen andern Schiegen ward, als bas Gebicht Sifchart's vor ben übrigen biefer Art. Das Gebicht mag felbft bie Beranlaffung mittheilen. Mit einem gang antifen Gingange beginnt ber Dichter: Das Baffer zu bandigen taugen nicht Zerres' Geißeln und nicht ber Benebiger Brautring fo fehr, als handfeste Arbeitsamkeit und Unverdroffenheit. Darum will er die Freudenreise ber Burcher nach Strasburg besingen. Run rebet eine Beile ber beutsche Dichter, um nicht Pritfch= meifter zu fagen, wo er mit feiner Namenbilbungs = und Deutungs. wuth erzählt, Turich habe vor 2000 Jahren Burch gebaut, ber Konig ber Belbvater und Balger (Belveter und Belgier), und eben berfelbe fei auch ber Stifter von Truehr (Trier) und Turacburg (Strasburg) im Belbfag. Go alfo uralt verwandt wollten bie Burcher bie Strasburger auf ihr Seft besuchen, und vermagen fich eine viertagige Fahrt aus ber Eimnat in bie Mar und ben Rhein in Ginem Sage zu machen

und einen in Burch gefochten hirfenbrei noch warm nach Strasburg ju bringen, um anzuzeigen, bag fie mit ihrer Sulfe ihren Freunden schnell bereit sein konnten. (Wettfahrten in dieser Urt, bag man eine Speise in furger Beit auf eine lange Strede bin warm lieferte, waren bamals am gangen Rhein Sitte, und die Burcher hatten 100 Jahre vorher schon einmal eine solche Fahrt gemacht.) Der Dichter weiß nun in die ungeduldige Lebhaftigkeit ber Sahrt zu verfeten. Gin Buruf bes Rheins, ber bie Ruberer ermuntert wie bas Jagdhorn bie Sunde, erwedt ihnen einen Grimm zu arbeiten, fie zuden die Ruder, als wollten fie auf ben Ruden fallen, bas Steuer ichneibet gurchen in ben Rhein, bag bas unterfte fich zu oberft kehrte. Die Sonne schien in ihre Ruberrinnen, baf fie von fern wie Spiegel schienen; bas Beftabe scherzte mit bem Schiffe und gab ben Ruberhall gurud, bie Wellen tanzten gleitend um bas Schiff. Dann riefen ihnen bie Bafeler Muth zu als fie vorheifuhren, bie Sonne, die bem Schifflein ben Wettlauf mit ihr verargte, brannte mit Feuerstrahlen bazu berab, allein je mehr ihr Blut erhitt ward, besto mehr entzundete sich ber Muth ber Steuerer, benn Arbeit, Schweiß und Mubigkeit find bes Ruhmes und ber Tugend Roft u. f. w. Schabe bag bie gleichgultigere Beschreibung ber Rudfahrt nachher ben Ginbrud schwächt, sonft wurde bas Bange noch weit ansprechenber fein. Immer muß man nicht vergeffen, bag biefe Lobspruche nur vergleichweise gegeben find. Die Gefinnung, die fich in bem gang ernft gehaltenen Gebichte ausfpricht, ift aber burchweg vortrefflich, und es war kein Bunder, bag Fischart in großen Born gerieth, als ihm einer biese That, bie er fo hoch ehrte, verunglimpfte, und in einem Spottgebichte sang, bie Burder hatten ihr Beilthum, ben Breitopf, in Ruhmist gestellt und bei bem Schein ber Sonne babei ihn auf biese Urt kuhwarm gehalten. Diefem Rothstorer bedt bann Sischart in einem Rehrab feinen Brei gehörig auf und verweist ihn in bas Capitel vom Rothrutteler bei Murner, ober ins Narrenschiff, auf bas er mit noch geschwinderem Griff gefahren fei als bie Burcher nach Strasburg.

Und nun hatte ich endlich noch das berühmteste von Fischart's Werken, ben Gargantua, zu erwähnen, das ertravagantest komische nachst bem ernsthaftesten, eine seiner früheren Arbeiten (1575) am spåttesten. Hatte ich auch gewollt, so hatte ich die genaue Reihe von Fischart's Schriften nicht angeben können, weil man dazu die er ft en Ausgaben seiner Schriften nothig hatte, die so selten sind, daß sie mir sast

bei keinem ber besprochenen Werte ju Gebote ftanben, und hatte ich es gekonnt, fo murbe ich schwerlich gewollt haben, weil in einem Schriftsteller wie Fischart bas Periodische, bas sonft ben Siftorifer angieht, von untergeordneter Bebeutung fcheint. Es mag fein, bag gegen bas Ende Fischart mehr überfette und babei treuer und einfacher verfuhr, fo wie bag in ben ausschweifenbsten und uppigften seiner Schriften Jugenbubermuth herrscht, allein dies find nicht Menderungen ber Richtungen ober Thatigkeiten (ba vielmehr im Gargantua beifammen liegt, was ihn vorher und nachher bewegte), und biefe Abnahme ware in ber gangen Reihe feiner Berte fo naturlich bebingt, wie bag innerhalb bes Gargantua allein bie anfangs unmäßige Anftrengung und Vergeudung bes Sprachschapes von Blatt zu Blatt größere Sparfamteit nothwendig macht. Uebrigens erschien ber Gargantua bicht neben bem gludhaften Schiff (1576) und man fieht es überhaupt überall, bag bie Bahl feiner Manier und feiner Formen, worin er fich burchweg von allen Dichtern ber Zeit unterscheibet, gang in seiner freien Billfuhr lag. Die Uebertreibung feiner übertriebenen Big = und Sprachverschwendung in der Geschichtklitterung scheint aus jener Rivalitat gegen bie frembe, aus bem patriotischen Stolz auf bas Bermogen ber beutschen Sprache ju fließen; er wollte bas unüberbotene Driginal Rabelais überbieten. Che ich weiter von biefer Manier rebe, muffen wir den Inhalt etwas betrachten, und fragen mas biefes Gargantua und Pantagruel Berhaltniß zur beutschen Gultur mar.

Rabelais Verhältniß zu Leben und Literatur ist kein anderes, als bas der närrischen Repräsentanten der Bolkscultur in Deutschland, nur auf einer höhern Stufe. Natur, gesunden Verstand und Rohheit stellt er gegen jede Sublimität und Unnatur; daher trifft er in dem allegorisch-satirischen Inhalt seines Gargantua, wie schon die ältesten Werke von satirischer Richtung, mit seiner Geißel das Unwesen der Geistlichkeit und Gelehrsamkeit, und der Form nach persissirt er nothewendig, selbst wenn es nicht Absicht gewesen wäre, die Ritterromane. Die Art und Weise seiner Satire und deren Verhältniß zu den französsischen Zuständen in Staat und Literatur geht uns hier nicht an, wir betrachten nur sein Werk als Roman, nach dem Factischen darin und der Form nach. Offendar machte er den Bau seiner Erzählung nach dem Ris der Ritterromane 123). Die Geschichte des Helden solgt erst

<sup>123)</sup> Ueber die Quellen des Rabelais f. bas Journal des Savans 1831. p. 735.

auf bie Gefchichte bes Baters, ber Belb hat in feinem Panurg ein contraffirendes Gegenftud, gang wie in ben gewöhnlichen frangofischen Ritterfagen. Diefes Paar, Pantagruel und Panurg, geht eigentlich auf bas gurud, moraus bie ernften Belbenfiguren ber Epen, und wozu die komischen Seitenftude berfelben wurden. Pantagruel ift wieder ein Riefe geworben, Panurg aber eine Geffalt wie Malagis ober Spiet, aus benen bie panurgischen, eulenspiegelischen Belben ber spanischen Schelmenromane hervorgingen. Rothwendig ift alles jum Biberfpiel ber Ritterromane geworden: bies bedingt bie ganze plebejifche Cultur ber Beit. Rabelais fteht neben Menboga und Quevebo Billegas als Schopfer bes tomischen und satirischen Romans, ber überhaupt und in allen feinen Theilen fo ber innere Gegenfat gegen bie Profaromane ber Ritterzeit ward, wie Reinecke Ruchs gegen bie Ritterepen: Cervantes, Sterne, Swift bauen fich fo auf ihm auf, wie bie Scarron, Lesage u. A. auf jenen Spaniern. Im Gargantua werben bie Kiguren ber Ritterromane übertreibend vergrößert ins Ungebeuere, in ben fpanischen Romanen del gusto picaresco werben bie Abentheuer verkleinert. Zene eigene Bendung, die Rabelais nahm, hindert nicht, daß alles Rleinliche fo gut wie in allen Gegenfaten ber Ritterromane Bauptgegenftand wird : und eben hier hat Sterne befonbers von ihm gelernt, wie Jean Paul wieber von Sterne. Dem Groffartigen fteht bas Minutibfe hier ftets gegenüber, bem Sbealen bas Reale, bem Spirituellen bas Materielle, und auf bem Gipfel biefer fatirischen Romane, bei Sterne, bilbet bie hausliche Pebanterie ben schroffften Gegensatz gegen bie weltschweisende Stealitat und Abentheuerlichkeit der Ritter, und jene wird bei ihm eben fo fein perfiflirt, indem fie blos beschrieben wird, wie diese bei Arioft. Gbenfo ift hier ber Gegensat am entschiedenften, bag zu ben Belben bie fonderbarften Original = und Carricaturfiguren genommen werben, mahrend in ben Ritterromanen bie vagften gleichsehenden Charafterformen. Rach England, woher die charafterlosen Romane ausgegangen waren, ging ber individualifirende komische Roman am entschiedenften gurud. In ber Beit, als aus England biefe Gattung nach Deutschland verpflanzt ward, erneuerte Sanber bei uns accommobirend ben Rabelais mit Benugung bes Rischart. Der groteste Driginal= und Carricaturroman alfo bat burch Rabelais gleichsam eine heroische Gigantenperiobe, nimmt burch Cervantes feinen Durchgang burch eine ritterliche, mo bann ber Bezug auf die Ritterromane am beutlichsten wird, und geht

von da in die burgerliche Sphare herab, wo man mit dem Ritterthume felbst am Ende biefen Bezug ganz aus ben Augen verliert.

Ritterepos und Ritterromane wucherten im 15. und 16. Jahrh. in fo vielfachen Berzweigungen, nachdem von Arioft die zeitige Frucht gebrochen war, daß man wohl fah, das Emporschießen ins Rraut fei ein Zeichen ber Berberbniß und Ausartung. Dennoch trug biefer Auffcuß noch einmal Samen zu neuen Gebilben, und biefe entwickelten fich junachst munbervoll im Cervantes. Bu beffen Werke verhalt fich Rabelais etwa, wie Luigi Pulci zu Arioft. Das Berhaltniß bes Realen und Ibealen ift in biefen Uebergangswerken bas Problem, fo lange nicht wie bei Sterne bas Reale allein fteht, wie ehebem im Ritterepos bas Ibeale. hier kann man Rabelais allerbings mit Cervantes vergleichen. Allein bie ungeschickte Sandhabung biefes Problems ftellt ben Gargantua gewaltig herab gegen ben Don Quirote. Es mußte an beiden den richtigen Theil haben, wer das richtige Berhaltnig beiber, ernft ober fatirifc, barftellen wollte. Spanien nun bot in feiner Bolfscultur zu Cervantes Beit die Gegenfate idealer und realer Bestrebungen bar, bie Frankreich im 16. Jahrh. nicht barbot, und mahrend Rabelais auch in feiner Perfonlichkeit nur einen etwas gelehrteren und gebilbeteren Luftigmacher barftellt, ber fur bas Sohe und Ibeale fein Organ hat, fo hatte bagegen Cervantes bas Daag zwischen Erhabenem und Gemeinem mit einzigem Takte gefunden. Er ftellte bas Berhaltniß bes Ibealismus und Realismus bar, indem er feine Reprafentanten aus ben Culturperioden und Literaturzweigen bes Mittels alters nahm, bie fie am ausgebilbetften liefern konnten, aus Ritterund Bolfsthum, bie beibe jest auf ber Spige ihres Conflicts angetom. men waren. Er hatte fich in ben Literaturen, bie beibe Seiten barftellten, fo heimisch gemacht, bag er fie getrennt bis in ihr innerftes Wefen in tiefem Ernfte verfolgen, im Don Quirote aber biefes Befen in Streit und Gegenfat fatirifch abichilbern konnte. Er ging in einigen seiner Novellen bis auf die Schelmromane berab, bis auf bie Menfch = thiere und Thier = menfchen, die zuerft als die ursprunglichften Gegenfate gegen bie Ritterwelt erschienen, und in Perfiles und Sigismunde ging er bis auf bie Quelle ber ernften Ritterbichtungen zu= rud, auf ben alerandrinischen Roman, schildert uns gleichsam zur Erfenntniß ben Typus biefer gangen Literatur, inbem er uns ein liebenbes Paar, bas burch Gin ftetiges Gefühl an einander gefnupft ift, von bem wunderlichsten Bechsel der Dinge ergriffen und als Sviel-

## 140 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

ball einer gunftigen Gottin, Fortuna, zeigt! Sieht man ba, wie bie Ibeen vom Fatum, bie bas Epos burchbringen, ju biefem in einem gang abnlichen Berhaltniffe liegen, wie die von der Fortuna im Mittelalter zu bem Romane, fo erkennt man ben innersten Unterschied beiber Gattungen, und begreift wie hohl alle afthetischen Definitionen find gegen die grundliche Unschauung ber Verzweigungen von beiben, zu ber uns bie Geschichte ber Literatur hinführt. In biefem Romane. wie in feinem milben Urtheile über ben Amadis und feinem bewunbernben über Arioft, zeigt und Cervantes, bag er bas Große einer Richtung erkennen konnte, ohne barum ihr Berberbliches ju fconen, baß er fie in ihrem innersten Wesen angreifen, aber zur Noth auch barstellen konnte. Es ift thoricht ju fagen, daß Cervantes im Don Quirote bie Ritterromane und bas Ritterthum nicht hatte verspotten wollen; nichts anderes mar feine Absicht, wenn er auch diese seine Absicht mit mabrer Genialität weit überflog und ben Kampf bes Wirklichen mit ber Ibee, bes Materiellen mit bem Spirituellen, ber bas große Thema aller komischen Dichtung so ift, wie ber bes Schidfals mit ber menschlichen Freiheit bas ber tragischen, in einer Bollenbung barftellte, baß man ihn nur bicht neben Aristophanes, und neben Beiben keinen britten nennen kann. Das Ritterwefen trug biefen endlichen Ausgang, ju bem wir hier gelangen, schon im Reime mit fich, wie wir oben umftanblich faben. Gin ernfterer, weniger auf Unterhaltung angewiesener Mann, als Urioft, batte fcon zu einer ahnlichen fatirischen Betrachtung kommen muffen, wo er jest blos ironisch ift. Die Art, wie bort jene alles bewegende Liebe bas ganze Gebicht bestimmt, wie Ein Beib bie Gemuther aufregt und ben Weltfreis in Bewegung bringt und bie besten mahnsinnig macht, fuhrt birect auf bas innerste Befen ber Prinziplosigkeit ber Ritterwelt, und ber Dichter batte nur ein Unmerkliches feinen Gesichtspunkt anbern burfen, so mare er fatirisch geworben. Dies thut nun Cervantes, und er fleigt jugleich noch eine Stufe tiefer als Arioft. Er stellt die Liebessachen in den Hintergrund und halt fich an jene ichonfte Seite bes Ritterthums, ben Beruf jum Schut von Armen und Baisen, und zeigt wie dieser edelste aller Berufe zum ge= fabrlichften, biefe Beltverbefferung nach Ibealen gur Berichlimmerung, biese Begrundung bes Rechts zur Anarchie wird, eben so wie es bie Geschichte bes Ritterthums selbst in aller Breite und Bollftanbigkeit zeigte. Der gespenstige vom hunger sublimirte Belb greift ber Menschbeit ihre Muhlen und Beerben an, von benen fie fich nahrt, biefer

Bertheibiger ber Reuschheit hulbigt ben huren, biefer Raubvertilger befreit die Rauber, und er beweist fo, wie weit von ber idealen Ab. ficht zur ersprießlichen Berwirklichung, von Bort zu That fei. Die Mittel und Maschinerien, mit benen Cervantes biefen veranderten Gefichtspunkt burchführt, find unnachahmlich. Er ftellt blos bie Bergangenheit in die Gegenwart, und ihren Reprafentanten neben bie berbe, gefunde Bolkenatur bes Tage, und breht bie Sonne, bie bem irrenden Geschlechte geleuchtet hatte, die Fortuna, ben gludlichen Bufall, auf biese und beutet bamit an, bag ber Tag und bie Beit fur jenes vorbei fei. Alles was bas ibeale Streben ber Menschen gefahrbet, ift bort, Mes mas fein Naturleben unerwartet Gluckliches begleitet, ift hier. Der Boltswiß feiert hier feinen geheimen Sieg über Die Ritterweisheit, wie es die Zeiten burch Jahrhunderte lehrten; bas Sprichwort, im Munde bes Sancho Panfa, tobtet bier feinen herrn, wie es in Leben und Literatur bie Ritterconvenienzen vernichtet hatte. Den Don Quirote verfolgt nun Ungludefall auf Ungludefall, aber Sancho Pansa, obzwar er fur seinen Bund mit bem Ritter etwas Uebel theilen muß, ift boch ftets im Befit bes Brobfade, reitet ein Thier von Reisch und Bein, bas ihm nicht allein ber Bufall, sonbern felbft bas Bunder (unter jener scheinbaren und ftachelvollen Gedankenlofigkeit bes Dichters) wieder bescheert, wo er es verloren bat, und er findet seine Statthalterschaft und die Beisheit fie zu regieren, mit einmal.

Von der Feinheit und Bildung, mit der dieses Werk entworfen ist, hat freilich Rabelais keine Spur, und es ist schwer zu begreisen sür einen Deutschen, wie die Franzosen ein so anhaltendes Interesse an ihm behalten konnten. Er verdirbt selbst die Wirkung des geraden Verstandes, den er gegen die Pedanterie und Verkehrtheit setz, das durch, daß er ihn den gigantischzgrotesken Helden leiht, die durchaus haltungslos und ohne alles Geschick gezeichnet sind. Reußerlich nur ist das Ertrem der plebezischen Bildung in ihnen bezeichnet. Wie Rabezlais in ärztlichem Bedacht für das Körperwohl seiner Leser zur Errezgung von Heiterkeit und Lachlust sorgen will, statt daß ehedem die Aventuren der Ritter Seelenheil bewirken und edle Gemüther bilden sollten, so sind die Helden Gargantua und Pantagruel keine Ritter von der traurigen Gestalt, sondern in Heiterkeit wohllebende Menzschen ohne Grillen, keine idealistischen Hungerbilder, sondern Fresser und Säuser, die ihre physische Natur dis zum Riesenthum gesteigert

haben. Es find rohe Bolksfiguren innerhalb einer Heroenzeit, so wie von Brant u. A. auch der Plsan in der deutschen Sage unter jene gerechnet wird. Bilblich verstanden erklart es ganz den rohen Ton des Werkes, was Nabelais sagt: ", daß er (wie Fischart übersett) keine andere Zeit dabei verloren, als die er ohne das zur Sättigung seines gefräßigen Leibes bestellt habe; und es sei eben, wann die Freßglocke im Magen Sturm schlägt, die rechte diätalische Zeit zu solchen gemssenklettrigen und dritthimmelverzuckten Materien und reinspinnenden Gedanken."

Sier liegt nun auch blos bas Berhaltnig zur beutschen Cultur, bie vorerst nur fo entfernt von ber komischen Literatur Frankreichs und Spaniens profitirte, wie im Schauspiel von ber bramatischen ber Englander. Hier bewiesen fich die Deutschen noch ganz als Bolksmanner in ihren Uebersetungen fremder Werke: Fischart sowohl als fpater Albertinus und Moscherosch, affimiliren noch Alles Frembe bem Culturforper ihrer Ration, mahrend Opis die neuere objective Uebersetzungskunft der Deutschen eröffnet. Fischart erkennt in biefen Figuren fein grobianisch beutsches Geschlecht, bas jest eben feine Bluthezeit erreicht hatte. Man ftand boch genug über ben vielen Reprafentanten biefer groben Cultur, die wir in Leben und Literatur kennen gelernt haben, um ein Universalbild von ihnen entwerfen zu konnen. Bare in Deutschland bas Ritterthum und feine Literatur so lange im Alor geblieben wie in Spanien und Frankreich, fo hatte fich auch bei uns bies typische Bild zu einer epischen Figur machen konnen, fo aber, ba man selbst die Streiche bes Eulenspiegel als moralische Rabeln behanbelte, bilbete es fich blos zu einem bibaktischen Abstractum. Ich meine namlich ben Grobianus von gr. Debefinb (1549), ein Buch, bas wie ein Abbild bieser ganzen Beit angesehen werden kann, bas baher im 16. Sahrh. zweimal aus dem Latein übersetzt ward, von Raspar Schend (1551), ber es erweiterte und beffen Erweiterungen zu einer zweiten Ausgabe ber lateinischen benutt wurden, und bann von bem Pfarrer Sellbach (1572), und bas felbst im 17. Jahrh., als mit bem Ende bes 30jabrigen Rriegs abnliche robe Zeiten wieberkehrten, noch einmal von Wenzel Scherffer (1640) in ben unboflichen Monsieur Klot umgearbeitet 124) ward, ber noch 1708 gebruckt er-

<sup>124)</sup> Den Schlefiern behagten bie Knittelverse nicht; Scherffer braucht baber Alexandriner, tilgt aber mit der grobianischen Form zugleich ben Charak-

schien, wo noch furz vorher ber lateinische Grobianus wieber in Bremen aufgelegt mar. Diefes Wert lehrt und empfiehlt, weil man von bem Berbotenen und Gebotenen gemeiniglich bas Gegentheil zu thun pflegt, bas Treiben bes grobianischen Gefellen, und Splvan, Satpr. Comus, Gulenspiegel und Marcolph halten bem Dichter bas Dintenborn, mahrend er bas Tagewerk eines folchen Lotterers burchgebt. Auf bas Pringip ber Natur und ber Gefundheit werben biefe Borschriften bezogen, die meift in gang vortrefflichen und schlagenden Bilbern aus bem Berkehr und ben flebenden Bigen und Lieblingsichman. fen des Bolfs genommen find. Der grobianische Scholar foll fich immer bie Nase mit ein Paar Giszapfen zieren, bag man fage, er habe bes Pfaffen Magd gefreffen und bie Bopfe hingen ihm noch aus ber Nafe; er foll feinen Grolt im Munde behalten, fonbern ben gefangenen Bruder lostaffen, daß er ihm nicht bie Bahne ausftoße, überhaupt fahren laffen mas nicht bleiben wolle, und bem herrn (ber Schuler ift ftets als aufwartender Diener gebacht) nicht die Rauchkertichen fparen; er foll an ben Rageln tauen, bag man ihn für einen Poeten ansehe; foll bes Gulenspiegel schweinische Stude jum Mufter nehmen, beffen Buch man mehr begehre als aller Philosophen Leben. Man foll ja Bucht und Chre preisen, aber Gefundheit allezeit mehr. Bieles sei auch unter ben Menschen convenienter schandbar geworden, mas es nicht ift! Im Dienst ber Jungfrauen, bie auch im Grobianerorben beimisch geworben, foll er mit ber Sauglode tapfer klingen; wenn er von ber guten alten Beit bort, fo folle er wohl glauben, bag man eines alten Weins froh fein fann, fonft aber foll er fich frische Gier loben, und einen jungen Gaul und ein junges Beib, und neue Sitten und Schmanke. Nichtsternen foll ihm ein Grundfat, Einfalt eine Regel fein; er foll thun und reben mas er will, mozu bes Bergens Luft treibt, felbst bas Berbotene, als mare er vogelfrei; bie Berren felbst gaben ja zu bem viehischen Leben bas Mufter - und ber baurische Rnecht wird baher im 2. Buche angewiesen, wie er fich gehaben foll, wenn er einmal jum herrn wird. Dies Gemalbe von bem Grundcharakter ber Zeit konnte vortrefflich in jeder hinficht beißen, wenn es (namentlich bie beutschen Bearbeitungen) furzer mare und geordneter, flatt daß jest z. B. das 3. Buch nur fo ,, von ungefahr,

ter. — Eine andere Uebersetzung des Grobianus von einem Rüfter Georg Werner in Utenheine finde ich in einer satirischen Schrift von hartmann Reinhold (Johann Riemer) 1673 erwähnt.

Rips Raps, wie es bem Autor in den Sinn kommt," seine Schilderungen vorbringt. Die Sprache, namentlich bei Hellbach, hat den Fluß der Fischart'schen und Rollenhagen'schen, und wenn man hier das Capitel vom Weinschenken ließ't, den Zank und Haber der Gaste beim Abendessen, die Schilderung dieses Wirrwarrs und der Prügelei, die das Ende davon ist, so wird man sinden, daß Fischart hier schon ein Vorbild zu seiner trunkenen Litanei hatte.

Das nun, mas biefer Grobianus bibaktifch und schilbernd vorführt, bas bringt ber Gargantua episch und erzählend, und gerabe in bem erften Buche besonders, bas beghalb auch Fischarten vielleicht allein reigte, bem bie baufigeren fatirischen Bezuge in ben Buchern bes Pantagruel gleichgultig fein mußten. Warum alfo Fifchart's Gargantua fo vielen Beifall fant, kann man fich hinlanglich erklaren, auch trot ber Manier, Die bem gewöhnlichen Bolkslefer unbegreiflich fein mußte; benn fie ift burch Ueberlabung fo bunkel geworben, baß wenn man von bem beutschen Gargantua an ben frangbfischen kommt, man gar nicht begreift, wie die Frangofen ben Rabelais bunkel und rathfelhaft finden konnten. Das Werk konnte aber eben barum auch nur fur jene Zeiten Interesse haben, die biefe Sitten kannten und theilten, und schwerlich wird ber neue geschickte Ueberseger bes Rabelais, Regis, ein bankbares, wenn auch ein bankenswerthes, Unternehmen begonnen haben, ba fich ber Geschmad von Frangofen und Deutschen bier (gludlicherweise übrigens) scheibet. Innerhalb bes Werkes felber wird gleichsam ber Uebergang von jenen groben Sitten ju feineren und befferen, wie er in ber nachsten Folgezeit gemacht marb, angegeben. Des Gargantua robes Leben wird burch beffere Schulbilbung geabelt. So fonderbar sich beibes mischt, fo kann man nicht leugnen, bag biese fonderbare Mischung in ber Zeit lag, und bas beweif't eben ein Schriftsteller wie Fischart felbst, ber mit bem Sinn furs Beffere und Feine, bem Schlechten und Groben folgt. Aus folgenden ausgehobenen Bugen moge ber Leser errathen, mas ber Gargantua bem Fischart bot, und wie er ihn behandelt.

Fischart erklart selbst, daß seine Uebersetzung "nur obenhin sei, wie man den Grindigen lauset," daß er nicht den Rabelais wie den Donat exponiren wolle, daß er sich nicht an Worte und Ordnung gebunden habe. In der That scheinen ihn auch eigentlich selbst nur die Stellen vorzugsweise zu interessiren, wo er seine immer zeitgemäßen Erweiterungen mit Gluck anbringen kann. Diese sind im Grunde be-

beutenber für uns, als die Erzählung. Gleich im Anfang macht er fich über bie urgeschichtlichen Namensherleitungen ber Stabte und Bolter luftig und legt babei, aber in jener ungeschickten Beise wie bie Gnomiter ebemals, feine große Belefenheit und Gelehrfamteit aus. Gleich auch erkennt man feine Bertrautheit mit ben heroifchen Even. wo er bie Beit ,, ber Riefen mit 13 Ellenbogen, ber Recken, Giganten und Biganden, ber Chriftophelgemagen Langurionen u. f. w." als ben Schauplat feiner Ergablung anführt. Der Bater und Grofvater feiner zwei Belben, Grandgofchier, wird im Eingang geschilbert nach ber Beschaffenheit seines Eg = und Trinktalents, seiner Ruchen und Reller, feiner Feier aller Bauchfeste, besonders ber "Fantaftnacht, bie fein Jubilate, gatare, Chare und Cantate mar." Auch bei biefen Gelegenheiten gahlt Fischart unzählige Speifen und Beine, Trink. und Faftnachtlieder auf, die seine immense Renntnig von Bolfeliteratur und Bolksleben beweifen. Bon bem Liebesburft und beimlichen verstohlenen Minnewerken ber Alten war biefer Grandgoschier kein großer Freund, fonbern er schickte fich nach ber Ordnung ber Natur in eine orbentliche haushaltung. Gleich hier wieber folgt jene Ausmalung bes Chelebens, bie Fischart angehort und bie ich schon oben erwähnte. Grandgoschier's Weib gebiert nach 11 Monaten, als fie bei einer Schlachterei von bem Gelufte getrieben, ju viele (namlich etwas mehr als 16 Seiffessel voll) Rutteln gefressen hatte, ben Gargantua, in bem Mugenblick als bie jum Beft gelabenen Gafte jenes berühmte Trinkgelag feiern, bas wir auch ichon an einem anbern Orte erwähnt haben. Der helb wird burch bas Dhr geboren, ahnlich wie Minerva und Bacchus wunderbar zur Welt gekommen. Bei ahnlichen Gelegenheiten kommen immer Stiche auf die Lugenliteratur bes Tages jum Borfchein. Dem jungen Cohne wird barauf ein bebeutungsvoller Name gegeben, bei welcher-Szene fich Fischart ber Deutsch. heit ber Namen annimmt gegen Jorg Bigel's ausgewißelten Borschlag, die beutschen Ramen alle in us ober sus zu endigen. Wo er bann Gargantua's Große anschaulich macht und erzählt, bag man ihm ebenfo wie ber Beld Ogier 4 Milchflaschen b. h. zwei Ummen gebraucht, taufend siebzehn hundert breizehn Rube gehalten, und ju feinem Bembe 450 Ballen Denabruder Leinwand aufgenommen batte, läßt er sich über die gezierte, wunderliche, weitschichtige Tracht ber Beit aus und erwähnt ein Buchlein von ber Burbigfeit ber Late, bas er augerichtet habe. Gleich bas folgende Capitel von ben hoffarben III. Bb. 3. Aufl. 10

## 146 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

Grandgofchier's gibt ihm Unlag, die albernen Sprachfinnbilonereien au verspotten, die man damals als Wappenreime, wie heute als Pavillotenbevisen, brauchte 126). Gargantua's Jugendgeschichte ift bie einfachste ber Welt: er af trant und schlief, schlief trant und af, trant af und schlief; feine Sauptfreude zeigte er an holzernen Pferben (mobei wieder gewaltige Pferde = und Reitkenntniß ausgekramt wird), und feines Geiftes Beugniß gab ber Knabe, als er zu bem Inftrument, bas in Ariftophanes' Beitalter ein Steinchen vertrat, ein riebifches Ganstein (aus bem Ried? einer heffischen Gegenb) empfahl, bem man ben Ropf zwischen bie Beine ftede: babei empfinbe man eine munderliche Ergoplichkeit burch die Pflaumfebern und bie Site bes Bogels, die fich leicht in ben Bolfsbarm fuge und von ba fich bis zu Berg und Birn ziehe. Diefes Merkmal von Geift beweat ben Bater, wie bie Bucephalusgeschichte ben Philipp, bem Sohne einen Ariftoteles jum Behrer zu geben in bem Magister Trubalt Solofernes. Bortrefflich wird hier bie scholaftische Pedanterei gegeißelt, in welchem Punkt auch Rabelais felbst vortrefflich ift. Man macht ben Bater aufmerkfam, bag biefe Studien nichts taugten, bag es nuger mare nichts zu lernen, als zu lernen was nichts nut mare, biefe Runfte ber Magifter feien nichts als Rungenwerk und Ruhbunft, Diefe Weisbeit Schmeißheit, ihre Rlugheit Lugheit, womit fie bie Rinber wie mit Winterhandschuhen fcreden, die guten edlen Geifter verbaftarten, bie gange Bluthe ber Jugend vergiften und erflicken. Gargantug erhalt nun einen Behrer, ber fich zugleich auf bas politische Beben verftand, wobei man wieder ben Bug nach praftischer Beisheit und Lehre beachten muß; ber in Beiten ber Satire immer gefucht wird. Der Beld bezieht nun die hohe Schule von Paris. Wir wollen die Riesengeschichten von Gargantua's Thier und ber Gundfluth, Die es in Paris anrichtet, und von bem Glodenraub übergeben, und fein Stu-

<sup>125)</sup> Cap. 12. Er führt ein narrisches Beispiel an von solchen "Namenveränder rern, Wortverruckern, bie so geheimnißreichlich die wort in frembben unsertraumlichen verstand schreiben und malen können," die in iren Ritterreimen und Aurniersprüchen Hoffnung anzuzeigen einen Ofen ober Hopfensstang, um espoir, einen Spher ober Weltkugel malen; eine verrumpelte Bank für einen Bankerotteur, und "ein Apfel, köwen, Maus, Weih, Storck, Angster, Areibschnur, hert, Leiter, Bien, Schabeisen, Daum, Bien, O, hold, El, Licht, für: O Appel, lebendige Maus, wie starke Angst treibst meinem herhen ein, leider ich bin schabab, dan ich bin nit holbsetig."

bium verfolgen. Buerft wird und bas Treiben eines lieberlichen Stubenten ber Beit vorgeführt, in bem Gargantua's neuer Lehrer ihn eine Beit lang gewähren lagt, weit bie Natur plopliche Menderungen megen bes Gewaltsamen nicht ohne Berdrieflichfeit überfteht. Nachber aber forgt er für eine Nießwurzpurgang, mit ber er feinem Lehrling Alles abtrieb, was ihm von feinen vorigen Schulmeiftern hangen geblieben war. Gin neuer Lebenslauf fangt nun an und biefer ift in allen Theilen lehrreich fur die Kenntnig ber Fortschritte, welche Schulbilbung und humanistif auch unter bem roben Befen ber Beit machte. Regelmäßig wird Geift und Leib geubt, fruh aufgeffanben, Bibel gelesen, zierliche Rleidung angelegt, ben orbentlichen Lectionen obgelegen; Spatiergang und Rorperubung, Discutirung von Beitungen und Untiquitaten vor Tifch , über Tifch furzweilige Gesprache nach Form ber plutarchischen Gaftreben über alle Gegenstände bes Tisches, wozu bann alle Derter und Allegationen aus allen Autoren beigebracht wurden. Nach Tisch folgt Danksagung mit einem ichonen Lobwasser'ichen, Marotischen, Menter'ichen, Balbischen, Bifischen Pfalm; hierauf Kartenkunsistude und Berfertigung geometrischer und arithmetischer Figuren und Inftrumente; bann Mufit und Gefang, "ein gut Gefetlein, Bergreihen, Bremberger, Billanellen und Binnenbergische Reiterliedlein." Nach vollendeter Berdauung folgen wieber einige Studien , bann ein Kunftritt, aber fein Tournier : benn was foll bas Spiegbrechen, bies Rumpellangen, es ift bie größte Narrheit, Die man erdenken kann. Gleichwohl nennt ber neue Bolfbietrich auch die Ritterkunfte von feinem gymnastischen Berchtung, und aus Sage und Geschichte werben taufend Runfistude ber Korperfraft und Gewandtheit angeführt, die er verstand und ubte. Rach biesem botanisirt er ein wenig, deonomisirt, gartnert; ber Abendtisch ift, wie bei ben Alten, etwas reichlicher, und ihm folgte noch Musik ober Spiel, eine Beschauung bes Simmels und eine Recapitulation bes allerdings fehr reichen Tagwerkes. In Regenzeit üben fie ben Körper, ftatt im Freien an Sandwerksarbeiten, wie so viele Kurften thaten, ein Merkmal wieber biefer polypragmatischen Beit. Much bier Aufzählung aller orbentlichen Sandwerker, Unftalten und Maschinen. Much gingen fie bann mohl auf die Rechtschule, und ubten fich an ben hilbebrandstreichen , 7 Rlafter tief in die Erbe , an Eden Edhau , an Laurin's Zwergzug , Fafolt's Blindhieb u. f. w. Gelbst in bem Jubel ber Erholungstage erinnern fie fich an die claffische Lecture; fie bichten 10\*

## 148 Rudtritt ber Dichtung aus bem Bolfe unter bie Gelehrten.

bann lateinische Epigramme, und überseten fie in Ronbeaur und Ballabengestalt ins Deutsche um die Bette, bichten Lieber auf allerlei Melodien, erfinden neue Bunde, Tange, Sprunge, Paffarepaffa und Hoppeltange und machen neue Bifartische Reimen von gemengten Dreihupfern und 3weenschritten (womit Fischart feine Berameter meint). Dies lettere gewährt wieber trefflich einen Blid in die gange Beschäftigung theils mit lyrifch = musikalischer, theils mit wigig = epigrammatischer Dichtung, mit welchen beiben Gattungen sich bie nachste Beit vorzugsweise-beschäftigen wollte, zwischen welchen beiben fie fogar in bem Mabrigal eine Urt Bermittelung fand. In bem mehr epischen Theil, ber Erzählung bes ,, Nutelpaunnner Fladenfriege" wurde ich nichts fo fehr ausheben, als bie Figur bes Monche San Oncapaunt, einen Gisenfreffer und Mlfan, ber bie Robbeit ber Geiftlichkeit verspottet, bann ben Welteroberungszug Picrochol's, in bem bie Rriege ber Ritterromane und bie geographischen Mahrchen burchgezogen und die Tapferkeitswunder in's Burlest = Ungeheuere übertrieben find. Die jum größten Theil fehr thorichten Spage bes geschichtlichen Theils übergehe ich und will nur noch bas Rlofter ermabnen, bas ber genannte Monch nach erhaltenem Siege fliften au burfen fich ausbittet, und zwar nach feinem eigenen Plane. Es foll ohne Mauern sein, ohne Uhr und Stundenglas, bag man nicht die Zeit mit gauten verberbe, und fich nicht nach eines fchlafrigen Uhrenrichters Glode richte, fondern nach ber Bernunft. Blos fcone Frauen follen barin aufgenommen werben, ba man Gott bas Befte opfern folle; fein Gelubbe von Reuschheit, Armuth und Gehorfam foll abgelegt werben, fondern man barf mit Ehren heurathen, mit gutem Bewiffen reich fein, und fich gottgehorsamer Freiheit gebrauchen. Die Rlofterleute follen nicht betteln, fondern ben Bettlern geben ; fie follen nicht ben Ropf hangen und wie bie Kircheneulen finftre Augen machen, sondern bas Saupt jum Simmel heben; nicht contempliren ftatt zu arbeiten, fondern all ihr Dichten und Trachten im Bert erzeigen und zum Dienst bes Nachsten richten u. f. f. Die Ausführung geht bann fort bis jum Schluffe, wo noch in einer naturlichen Beiffagung bas Treiben ber Antilutheraner und Jefuiten und ihr Aufheten bezeichnet wird, wie wir oben schon anderswo von Fischart gethan fanben.

Ber Fischart's ernstere Richtungen, seine wurdigen, gesunden, kernhaften Gesinnungen kennt, wird sich mehr an biesen, als an feis

ner Behandlung ber Sprache in biefem Gargantua freuen, bie ber gewohnliche Gegenftand ber Bewunderung ift. Der Uebermuth, mit bem bier auf die Gewalt und ben Werth ber beutschen Sprache gepocht wird, ift ber Ausbruck von bem nahenden Bestreben auch ber Belehrten, biefe Bulgarsprache gegen bie lateinische zu emancipiren, auch fur andere 3meige als die religiofe Bolkelehre. In ber Bibel hatte man, wie man es ausbruckte, Gott beutsch reben boren; man wollte nun auch die Menschen von menschlichen Dingen beutsch vernehmen. Dieses Bestreben macht fich hier in einer ber Carricatur ohnehin ergebenen Beit noch carricaturmäßiger guft, als fonft jebes erfte Betreten neuer Bahnen vor fich ju geben pflegt. Das Borurtheil gegen bie beutsche Sprache ju überminden, maren guther und Sans Sachs noch nicht machtig genug; in gelehrten Dingen wußte man bie beutsche Profa nicht zu überwinden, in poetischen fühlte man wohl, daß man Sans Sachs nicht gegen die neue Literatur der Fremben stellen konnte. Fischart griff die Aufgabe angestrengter an, wollte es besser machen und machte es schlimmer. Diese Sprache schien, wie ber Gesichtefreis ber Nation, machtig und riefenhaft genug, bag auch fie fich an allen Sprachen ber neueren und alten Zeit wie an vielen Saugammen nahren mußte, bis fie endlich auf eigenen Fußen au fteben ftark genug mar. Sahrhunderte mußten biefe Nahrung berbeischaffen und eingeben, wozu unmittelbar nach Rischart bie erften Schritte geschahen; Die Mutter felbst hatte in ihrem gesundeften Buftanbe nicht Kraft genug. Die größten Unffrengungen bes Ginzelnen, will bies fagen, ber beutschen Sprache blos aus fich selbst aufzuhelfen, genügten nicht. Das mas guther und Sans Sachs bafur gaben, war nach meinem Berfteben, gefundere und naturlichere Nahrung, als was Kischart, nach angewandten Reizmitteln, vielleicht in größerer Fulle barbot. Nachbem Luther in Schweiß und Muhe mit feinem Melanchthon und Aurogallus bie beutsche Profe in ihrer Bibelubersetzung von Backen und Rloben gereinigt, wirft sie Fischart wieder binein, und wo man bort "wie uber ein gehobelt Brett" geben konnte, ftrauchelt man bier Schritt fur Schritt. So bachte in ber neueren Zeit Jean Paul mohl noch einen hoheren Begriff von Runft und Dichtung zu haben, als Gothe und Schiller, und verbarb ben Gefchmad. In biefem bacchanalischen Gewirr von Dig und Sprachfraft kommt man vor lauter Reichthum ju nichts, und die Leichtigfeit, mit ber Fischart feine Gaben geltend macht, tommt bem Lefer .

besto schwerer an. So gigantisch und ungeheuer bie ,, Grogmauler' find, feine helben im Gargantua, fo auch feine Sprache in biefem Werke, allein es ift keine Symmetrie weder in ben Figuren noch in ber Sprache. Wie diese Belben in Rirgendheim und Nullenftein zu fuchen find, fo auch feine ,,chalbaifchen Borter, bie Poftell gewiß nicht unter seinen zwölf Sprachen gefunden," s. v. nullibi; und wie bie Ellenzahl bes Rleidungszeugs biefer Riefen unendlich ift, fo bie Schlepptracht von Kischart's Perioden. Wo er seine Wortverbilbungen, wie in ben allbekannten Titeln feiner Bucher, hauft, fcheint es faft, als ob er die Titel rothwalfcher Bucher perfifliren und nachahmen wollte. Er kann kein Factum erzählen, ohne Berwandtes in Gedanken und Beobachtungen einzustreuen, wie in ein Repositorium, eine Manier, die felbst in so viel helleren Beiten bei einem Sean Paul unleidlich ift, ber boch noch wenigstens in seinen registrirten und rubricirten Ercerpten einige Ordnung und in ihrer Unwendung einiges Maaß hatte. Fischart fann feinen Gedanken ausführen, ohne ihn in narrische Bilber zu kleiben, gesuchte Beziehungen beizubringen, ad vocem quamlibet fernliegende und buntle bezügliche Sprichworter und Lieberanfange an ben Saaren berbei zu ziehen; unter allen zu Gebot ftebenden Ausbruden braucht er gerne ben barodften, ben Bolfsausbruck, ben Solocismus, am liebsten aber alles zugleich; er bilbet in feiner ,, fantaftengreulichen Urt - ungereimte narrische barbarische Somonyma ober nameinige Wortgleichheiten," wie er felbst fagt, verschreibt die Worte mit etymologischen Umbilbungen nach ihrem Laute, freut fich an jeber "Bortstempelei", an tomischen Berbeutschungen frember Worter und an badurch eingekeilten Nebenbegriffen, fucht nach Onomatopoien, nach Borten ,, die von Geton und Sall auszusprechen eine Luft geben"; er fann feine Materie, fein Product nennen, ohne uns mit einer Fluth von ortlichen Beimortern fatiflisch burch gang Deutschland zu jagen; er kann kein folches Gigen-Beiwort brauchen und fein Sauptwort, ohne gange Prozeffionen von appellativen Eigenschaftswortern vorauszuschicken. Ueber Mes breitet er bann gern Reimflange, Affonangen und Alliterationen. Die beutsche Sprache nimmt fich bei ihm aus wie ein Urwald von profuser Zeugungefraft, ber unwegsam gemacht ift burch Schlingpflanzen von muchernber Ueppigkeit und voll fonderbares Ungeziefers und Gewurms. Aber eben die Kraft ist herrlich, und wie ein Gothe für feinen fanften humor bei Sans Sachs, fo muß ein funftiger

Satirifer in diesem Walde Holz ausbeuten. Fischart hat es gewußt, daß Rabelais ein Uristophanes genannt wurde, in ihm auch ist ein Reim dazu, aber zu tief gelegt, als daß er damals aufgehen konnte. Man muß sich in diese dunkten Schachte eingraben, und sich vergnüsgen mit kleinen Fünden im Dunkeln, die man erst noch am Tage von vielen Schlacken reinigen muß.

Ein Mann, ber fo gewaltig in Berirrungen ift, tann immer nicht bedeutungslos in der Geschichte fein. Fischart ringt, so vertieft er ift in die Geschmadlofigkeit und Robbeit ber Beit, nach Reinheit und Gefchmad bin; und feine Robbeit verzeiht man ber materiellen Beit, ber fie angehort, und felbst ihrem ausgeprägten Charafter, ba jedes Entschiedene achtungswerth ift: wie man benn felbst im gefelligen Berkehr die ruckfichtelofe Natur und Derbheit in einzelnen Individuen namentlich in Merzten gern entschuldigt, weil der realern Thatigkeit bies Raturmefen, bem Mebicinischen bas Cynische so naturlich anhangt, wie jener realistischen Beit immerhin, die wir nach unferen belicateren Maagen nicht beurtheilen muffen. Sonft mußten wir auch die gange Polemit jener Beit, diefe schone und fraftvolle Seite, verbammen, die auch Fischart gleichsam als Grundsag und mit Bedacht ubt 126), fo wie am Ende felbst diese Freiheit und Unges sogenheit, bie man fich als Form einer umgekehrten Beisheit, und nur zu Zeiten ber Rurzweil vergonnt, "wo man wohl vornimmt was fich zu anderer Beit nicht ziemt," von einer Art Convenienz geftattet ift, bie bis weit ins 17. Jahrh. hin bauert. Es ift schon viel, wenn ber Einzelne in folchen Beiten ein gewisses Maag halt, wie Bans Sachs, ober wenn er bas Feinere und Schonere fennt und ehrt, wie Fischart. Diese gange Derbheit ift ju fehr mit ber beutschen, ehrbaren, groben aber tuchtigen Natur verknupft, die wir auch in Fischart ehren muffen, als bag man fie fo leicht, unserer feineren Urt

<sup>126)</sup> Im Rehrab fagt er:

Sol man bann einem Bascher schweigen und im nicht seinen Plauel zeigen? fol man eim Rarren bann zuhören, und in nicht wie ein Rarren boren? ja sol man einem Schänder schweigen, und in der Schand nicht überzeugen? Rein, sondern man sol solchen Plauberern den Plauel um den Ropf wohl schlaubern, und inen mit den Rolben lausen, damit sie sich so häfflich strausen; ja den Schändern soll man ir Schänden selber in den eignen Busen wenden, und wie und lichret Salomon, dem Narren antworten zu hon, nach seine Narrheit, damit nitt Er sich für klug halt, nach seim sitt.

zu Liebe, Schmaben follte; auch ift bie handgreifliche Bote beffer als bie verhaltene gufternheit, bie folchen feineren Beiten eigener wirb; und abgesehen von biefen moralischen Beziehungen, kann in ber tomischen Literatur ber Contrast mit ber Convenienzsitte, bas Robe und Plumpe niemals entbehrt werben. Deffen Gebrauch ift nur wiberlich. mo er an Unwurdiges verschwendet wird; bas ift bei Fischart fo wenig ber Kall, wie bei Ariftophanes. Wenn fich bies nicht so concentrirt barftellt bei jenem, wie bei biefem, fo liegt bies wieber in ber Beitschichtigkeit ber neueren Cultur. Wir haben hier in Deutschland zwei ariftophanische Sahrhunderte, Griechenland hatte Ginen Ariftophanes! Diefer Gine beschrankte fich auf Gine Thatigkeit, aber felbst ein Fischart in fo ungeschickten und schwerfalligen Beiten hatte ichon einen Bug jum Universalgenie, ber weiterhin fo bebeutend in ber Nation um fich greifen follte : er hatte fich mit Genealogie und Untiquitaten beschäftigt, verrath überall wie er in profaner und religibfer Geschichte zu Saufe ift, und wird feiner Gelehrsamkeit wegen von ben Zeitgenoffen überhaupt häufig ausgezeichnet. Bare ber Productionstrieb in ihm nicht so ftark gewesen, so wurde er, auch ber Geftalt seiner Producte nach, vor Dpit als ein Restaurator ber beutfchen Dichtung genannt werben, mas man jest nur seinen Richtungen nach von ihm fagen kann. Fischart hat Alles gethan, mas bie Dpit= fche Schule nachher that, nur bag er es nicht fo wie biefe gethan hat. Er ift ein gelehrter Dichter, aber er lagt fich noch jum Bolte herab wie Brant; er emancipirt bie beutsche Sprache, aber er beginnt mit ber Regellosigkeit, mo jene mit ber Regel begannen; er kennt die neulateinische, die fremde, hollandische, franzosische Litera. tur (und hatte fich auch mahrscheinlich in ber Welt ziemlich umgesehen, wie feit Wedherlin fast jeder namhafte Dichter), und überfett baraus wie jene, aber nicht fo, baf er bort lernen und fich vor bem Auslanbischen beugen wollte; er machte Sonette und ahmte bie Berameter ber Alten nach, aber nicht um bas Deutsche zu verleugnen, sondern er macht feine neuen "Wifartischen, Mannsehrischen, Berhoben (Rifchgrtischen, Mengerischen, Beroischen) Reime," auf Die er mit Gelbstgefallen blidt, feiner beutschen Sprache ju Chren; und hat er in berunten citirten Stelle 127), wie es faum anders moglich ift, die Alten

<sup>127)</sup> Gargantua p. 544 (ber Augsb. v. 1590) in ber iconen Lobrebe auf bie Druckertunft :

im Auge, fo rebet er von ihnen mit ber gleichen Chrfurcht, wie Dois, findet eben sowohl wie biefer, bag wir Neueren auf jenen fußen muffen, boch bezieht er feine Chrfurcht, im Ginne ber humanisten und Reformatoren, noch mehr auf bie Tugend ber Alten als auf ihre Sprache und Poefie. Sein Berhaltniß zu ben spateren Poeten mar auch Binkgref ehrlich genug anzuerkennen. "Fischarts Poemata" fagt er , ,, find zu weitlaufig hereinzubringen , auch mehrentheils nach ber alten Welt! Doch mare fein gludhaftes Schiff von Burch an Reich. thum poetischer Geifter, artiger Ginfalle, schoner Borte und mert. wurdiger Spruche (aus welchen Studen abzunehmen, mas flattliches Diefer Mann hatte leiften konnen, wenn er ben Fleiß mit ber Natur vermahlen, und nicht viel mehr fich an bem wie es ihm einfaltig aus ber Feber gefloffen, hatte begnugen wollen) gar wohl ber romischen, griechischen, italienischen und frangbiischen Poefie an bie Seite mo nicht vorzusegen, wenn ihm nicht wie angebeutet, noch etwas weniges fehlte, welchen Mangel ich jedoch mehr ber unachtsamen Gewohnheit feiner Zeiten, als ihm felbst zuschreibe." Dies Urtheil ift billig und bezeichnend genug; mas barin zu viel gelobt ift, mag bas zu viel Getabelte verguten. Davon hatten bie guten gelehrten Dichter feinen Begriff, daß die "Art ber alten Belt," die beutsche Bolkspoesie, Elemente hatte, die mehr werth waren als ihre ben Alten abgeborgten Schönheiten. Die Einbildungsfraft und Natur biefer Bolkspoefie wurdigten fie nicht, obgleich fie felbst ihre gelehrte Runft und Formen wieder balb beleben mußte. Bon ber Bolksphantasie, Die bisher bie Dichtungen auch wo fie am tiefften gefunten waren, mit ber Frifche begabt hatte, die ber gandluft ber freien Natur eigen ift, von biefer Bolksphantasie scheiben wir bei Fischart und geben zu bem Scharffinn und bem Stubenfleiße ber Belehrten über.

Die Truckeren hat gut Authoren ein recht Ansehn geschafft und ir Authorn wart längst verloren, that nicht des Aruckens frast:

so lang nun ewer einer wert, so lang wart beiber Ruhm, beshalb ir beib einander ehrt, daß keines nicht abkumm — Dann ewer tode Schrifften jagen ben Leuten ein mehr scham, als lebend Reben stifften. Ja auch die Lebend ig en mussen noch reben aus euch Stummen, und wenn sie darauff sich nicht süßen, so trumpt jr Rad welsch Arummen. Ir strasst die Fürsten, den sonst wenig einreben dürsten frei, ja vor euch haben Kaiser, König, zu thun was unrechts, schew.

### 154 Rücktritt ber Dichtung aus bem Bolke unter bie Gelehrten.

So wie in Strasburg unter ben bortigen Gelehrten lateinische und beutsche Schauspielbichter friedlich nebeneinander gefunden murben, fo folgten in Beibelberg unmittelbar auf einen Lotichius bie beutfchen Dichter, bie man als bie erften gelehrten Restauratoren ber beutschen Poefie nennt, und unter ihnen ift Paul Meliffus (Schebe, 1539-1602) auch als lateinischer und gefronter Poet befannt. Peter Denaisius, ber 1561 in Strasburg geboren und 1610 in Beibelberg geftorben ift, bahnt uns aus bem Elfag ben Bea babin. Bon biesem ift nichts bekannt, als was Binkgref im Unhang ber Dpig'schen Gedichte neben anderen von Meliffus, Bedherlin, Sabrecht und bem Danen Samilton hat drucken laffen. Sie alle find eis gentliche Universitategelehrte, und geben neben ben Strasburgern bas eigentliche Signal zur Verlegung ber Poesie auf Schulen und bie Atabemien. Sie alle find auf Reisen gebilbet, mas nun ferner ein entschiedenes Requisit ward: Denaisius war in Polen und England; Meliffus war in Ungarn, Frankreich, Italien und England, zulett Bibliothefar in Beibelberg; Binfgref, ber 1571 in Beibelberg geboren ift (+ 1635), bereif'te bie Schweig, Frankreich, England und die Niederlande. So mar auch Wedherlin, ber zwar nicht in biefen Rreis, mohl aber in ben ber fpatern Strasburger Lowenhalt und Schneuber gebort, meift im Muslande. Dies nun ftellt biefe Manner zu ben Schiefiern, ihre Dichtungsmanier aber fteht wieber in einer andern Mitte zwischen ber schlesischen und ber Bolfspoefie, als Fischart's: fie nehmen bie neuen Formen ber fremben Poefie, bie Fischart gleichgultig waren, aber fie konnen fich noch nicht fo von ber Bolksmanier losmachen, wie Opis, ber fein Deutsch nach bem Nieberlanbischen bilbete, und kennen noch nicht die Prosodie, die Er und Spee aufbrachten. Daber saben wir oben Dpit so feindlich gegen Meliffus gefinnt, feiner 50 Pfalmen wegen (1572 Strasb.). In ber That find seine Gebichte noch rober und ungehobelter; obwohl er sich an Sonette und bergl. magt, fo fennt er boch noch feinen Accent, obwohl er vielfach in Stoff und Behandlung an die neue kunftmäßige Poefie erinnert, fo daß ihn auch Rift schon gang zu ben neuen Poeten gablt, ja ihn einen Ubler ber beutschen Poefie nennt, so ift er boch noch in Bilbern und Tonen mehr volksthumlich. Dem pfalgis schen Dichter und Leibargt Posth bagegen, ber 1608 bie Evangelien reimte, ahmte Dpig feine Spifteln nach. Auch von Binkgref's Liebern lagt fich fagen, bag fich barin galante Stoffe mit gang volks-

mäßiger Manier mischen, die uns auch bei größerer Rauheit mehr aur Seele fpricht. Seine Bermahnung gur Tapferfeit ift bem Tyrtaus fo nachgebilbet, wie Fischart feine horazische Dbe behandelte, burchaus volksthumlich localifirt und noch gang entfernt von ber Runft, fic in bas Fremde zu verfeten, aber von fo viel Schwung, wie ihn auch Dpie faum auftreiben fonnte. Auffallend hangt bies Bolfethumliche an ben fublichen Gegenden von Deutschland: felbst biefer bewunbernde Freund Opigens bleibt bei der gleichfalls volksmäßigen Art feis nes Freundes Wedherlin. Daber sympathisirt benn auch jeber spatere Mann des Sudwestens mehr mit biefen als mit Dpit. Der Bolfe. mann Moscherosch rudt mit Bohlgefallen bie Rriegslieder Bedberlin's und Binkgref's in feinen Philander ein; Bedherlin's berühmter Landsmann Undrea spottet in feiner geiftlichen Rurzweil (1619) gerabezu bes muhfeligen Fleißes ber gelehrten Dichter 128) und fieht mit Bohlgefallen auf Fischart gurud, mit Mißfallen auf die neue Poefie und Sprechart. Die Nurnberger, ober unter ihnen Bareborffer, waren bie erften, Die es magten, bas große Genie Dpigens zu bezweif. len. Die spätern Strasburger verrathen beutlich ihren Migmuth über bie Tyrannei biefes Erzvaters ber gelehrten Dichtung, beffen angftlichen Regeln überhaupt jeber Tuchtigfte, ein Lauremberg und Schupp, abholb find. Der Freiherr Efaias Rompler von Bowenhalt fteht als Elfasser gegen alle bombaftische Manier 129) in seinem erften Gebufche feiner Reimgebichte (Strasb. 1647), freilich mit einem puriftischen, altbeutschelnben Sang, ber wieder einen ahnlichen übeln Ginbrud macht, wie bas Geschraubte bas er verbammt; er meibet bas

<sup>128)</sup> Er fagt:

Dhn Runft, ohn Muh, ohn Fleiß ich bicht, brum nicht nach beinem Ropf mich richt!

Bis bu wieft, schwieft, spieft, fcnieft im Sinn, hab' ich ang'fest und fahr babin.

<sup>129)</sup> In der Borrebe heißt es: "Es scyn jes etliche Jar her manche so feltsame, verschränkte verränkte, verzwickte verkickte, unteutscheteutsche carmina sich sagte schier crimina) in den Aruck ausgangen, die ich und meinesgleichen Gesellen nicht anderft als überall stammelnd und stagend lesen, auch an vielen Orten weniger dann verzifferte geheime Briefe verstehen können. — Will mir nun einer vorwersen, es sewe meiner Ungeschicklichkeit Schuld, daß ich solch Sachen nicht verstehe, sie gehören nur für vielgefüberte, hoche sligende hirn, — so ist mir doch bekannt, daß vil gelährtere manner als ich häftig über sie klagen. Wer bessen ein herrlich schoses Beispiel wil has ben, les nur des Jani Nicii Erythraei dedication seiner Eudemien."

Selehrte, wird aber platt; fleuert nach alter Poetenart mehr auf Moral als auf Runftsinn. Seine, wie seines Freundes und gandsmannes Schneuber Gebichte (1644), intereffiren uns baher an fich weniger, als eben jene Opposition gegen die Schlesier, und die Sympathie mit ben weftlichen Dichtern. In seinem ganzen Reimgebusch nennt Bowenhalt ben Namen Dpipens nicht! Dagegen blickt ber eifersuchtige Merger gegen Dpit beutlich burch, wo er von den Bemuhungen ber Beibelberger um bie neue Poefie fpricht. Bahrend Stalien, Frankreich, England und Niederbeutschland, fagt er, ihre Dichtung herausputten, ware Sochbeutschland fast in einem vorsätlichen Schlummer bei feiner alten übelgestimmten Bener geblieben, fo bag auch bie fonftigen Gelehrten barin nichts mehr gewußt ober geleiftet, als fast jeber Schufter und Schneiber gekonnt! Es fei gwar nicht ohne, bag etliche tapfere Manner, welche gereif't und fremde Sprachen gelernt, ziemlich verftanden, wie ber hochdeutschen Dichtung zu helfen mare. Dergleichen, miffe er, seien am Beibelberger Sof und anbersmo gewesen; biese hatten eben solcherlei Arten ber Reimen, als jebo gebrauchlich, gemacht, fie hatten fie nur nicht an ben gemeinen Zag gegeben. (Damit mag Denaisius gemeint fein.) Georg Rubolph Bedberlin habe ein großes Stud am Gis gebrochen, als er 1618 bie zwei Bucher seiner Den und Gefange in Stuttgarbt habe ausgeben laffen, beren Lefung nachmals Opigen zur Nachfolge gar mohl bekommen! So sei das finnreiche Werk bes Ernst Schwabe von ber Saiben in Danzig, ber in biefer Uebung ber nachste nach Wedberlin gewesen, leiber burch Unglud erfiten geblieben und nicht in Druck gegeben worden.

Wedherlin 180) (aus Stuttgarbt 1584—1651), obgleich er an Opig, außerlich in gutem Vernehmen, ein Lobgedicht richtete, fühlte sich offenbar späterhin selbst durch die Anmaßung beleidigt, mit ber die Schlesier ihn um sein wohlerworbenes Verdienst brachten. In der Vorrede zu der Ausgabe seiner Gedichte von 1648 sagt er, auf die Ausstellungen an seiner Sprache (daß er z. B. meine Ehr, statt mein' Ehr sage), die von denen herrühren, welche meinen, die Mussen reichten ihnen allein ihre Liebe und Kusse und Apoll habe sie zu

<sup>130)</sup> Bergl. Cong, Nachrichten von bem Leben und ben Schriften R. Bectherlin's. 1803. Aeltefte Ausgabe seiner Gebichte: 3wei Buchlein Oben und Gefange. Stuttg. 1618.

Dberhauptern über bie beutsche Poesie gemacht, halte er teine Antwort fur nothig. Er tonne fagen, bag er viele feiner Poeffen, - wie immer jene fich fur die erften unserer befferen Poefie Erfinder falfchlich ausgeben, - verfertigt, ehe ihre vermeinte größere Biffenbeit und Runft bekannt gewesen. Mit Recht winkt er bann, bag fie bas Ueberheben weniger nothig hatten, ba ber Lefer auch in ihrer Gotterfprache fo viele harte und raube, ben Gottern taum anftebenbe Reben finben werbe. Es fei ihm zwar, was loblich in ben griechischen, lateinischen und fremben Poeten, weber unbewußt noch unnachthunlich, warum aber unfere beutsche Sprache ben Gefeten und ber Billführ ber fremben und altern Sprachen unterworfen fein und von ihnen vergiert fein folle, bas fonne er boch nicht verstehn! Eben bies wurde auch Fischart gefagt haben. Dbwohl Bedherlin Anglicismen (benn er poetifirt felbft englisch) und Fischart Latinismen braucht, fo maren boch Beibe gang babin gerichtet, unfere Bolkspoefie mit Bahrung ihres Eigenthumlichen, all mablig zu ben hoheren Formen überzufuhren, ju benen Dpit uber prang. Er ging ichroff abstogend auf bas Alte gurud, wie Belbegt feiner Beit bas Untike ploglich mobernifirte, und wie biefer schlagartig ben Charafter, die Sprache und Dentweise feiner Ritter berührte, fo Dpig die der Gelehrten. Bo Bedberlin ,,nach feiner Beife" eine Horazische ober Unafreontische Dbe bearbeitet, ober Pindarifche und Callimachische Gedanken ver arbeitet, ba thut er bies in ber felbstständigen beutschen paraphrastischen Manier Fifchart's, ohne mit platter Nachahmung und geborgten Stellen guden ber eigenen Gebanken ausfullen ju wollen; wo er geile Buhllieber fingt, braucht er noch Bolksausdrude (wie Schabab und bergl.), vor benen fich Dpit entfett hatte; aber er rebet bann auch fo frifch, wie ein roherer Flemming etwa; er scheut bas Uebermaaf von Dbsconita. ten nicht, wenn er in Sochzeitliebern von ber Sitte Gebrauch macht, unzuchtig bie erlaubte Unzucht zu befingen; wo er ein Rriegslied bichtet, meint man ben alter geworbenen Sutten zu boren, und in feinen schwäbischen Bauernliedern oder in seinem Lied von ber Trunkenheit, fo wie in feinem ,,paramfifc, bacchisch und fatyrischen Gemuß," wo er mit Einmischung frember Sprachbrocken bie Sprachmengerei perfi= flirt, stimmt er grobianische Dithyramben und ben Zon bes hans Sachs an. Mit biefen Bambocciaben fteht er am grellften gegen Dpigens fteif frangofisch antikisirte Beroenbilber, so wie er auch gegen ben Merandriner fich noch wehrt. Go fehr er auch hier noch Bolksbichter nach

### 158 Rücktritt ber Dichtung aus bem Volke unter bie Gelehrten.

alter Urt ift, fo ift er boch fonft ein Beltmann, ber fich aus bem Dobel und ber pobelhaften Literatur zu heben ftrebt. Er mar zu weit in ber Welt herumgekommen, als bag er engherzig nur ber beutschen Bolfsbichtung hatte anhangen konnen, ja ben Fremben zu Gefallen, bie fich etwa um beutsche Literatur intereffirten, verläßt er ausbrucklich bie Elifionen ber Bolkssprache 131) und bemuht sich nicht einmal um ben Zakt der Bolksbichter, ben beutschen Accent zu mahren, er gablt blos die Sylben wie die Frangosen, und er verschmaht bie Samben als ausschließliches Maaß, wie es bei Bolksbichtern mar, eben so wie bie Merandriner. Mit ber geiftreichern und elegantern Poefie ber Spanier, Staliener, Englander und Frangofen bekannt, ringt er mit deutscher Schwerfalligkeit aus bem Trivialen unferes Bolksgedichts heraus nach einer Fulle von Gedanken, Steigerung des Ausdrucks, Abel bes Bortrags; er muß in der Beit; wo die concetti fo viel garm in der herrschenden italienischen Poefie machten, außer bem Gemuth auch fur ben Ropf forgen; er strebt baber ichon nach pomphaften zusammengeseten Bortern voll Emphase, nach tandelnden Bort - und Gebankenspielen, nach epigrammatischen Schonheiten. Bon ben argften Robbeiten und Ungelenkigkeiten nicht frei, sucht er die feinsten ber größten Gewandtbeit bedurftigen Formen der Auslander auf: tandelt in italienischen Billanellen und Schaferliebern, pindarifirt in Lobgedichten, macht Sonette, Sertinen (Sechster, fagt er), Eflogen, Dben, Epigramme und lagt hierin ben Schlesiern nichts übrig hinzuzuthun. Er fühlt, bag er aus dem Bolfe in einen engern Rreis jurudtreten muß, bag bie Beit um war, wo man fur Mue schreiben konnte, und er hofft, bag feine Gebichte nur ben Gelehrten und Berftanbigen gefallen. Er fuhlt

<sup>131)</sup> Er sagt in ber erwähnten Borrebe, es hätten ihm viele Frembe ber beuts-schen Sprache Kundige oft vorgeworfen den Mangel und die Unmöglichkeit unserer Poesse. Undere waren von unseren zusammengezogenen Wörtern ersschreckt gewesen. Ienen wollt er aber in seinen Gedichten beweisen, daß wir Niemanden nachgehen, wenn wir und besleißigen pur und zierlich zu schreiben; diesen aber wolle er die Gelegenheit zur Alage benehmen und alle Wörter aussührlich schreiben und ungezwungen, indem die Ausländer leichter gesaget als gesagt sprechen könnten. Dier hätten wir also selbst eine äußerliche Ursache, warum man im 17. Jahrh. von der elibirenden Sprache des 16. zu dem Uebermaaß der Breite und Ausdehnung übersprang. So war es z. B. ein Beweggrund für Schersfer, das E abzuschaffen und das für ein einsaches oder doppeltes kzu sehen, weil die Polen immer versucht waren, das E gleich zk zu lesen.

fich als ben Ersten, ber bie Feinheit ber antiten Runft nach Deutschland übertrug, und er fchreibt ben Unlag bazu einem Gfaias vom Mars, herren von Montmartin, in einer Dbe von 1610 gu 122). Um beften erkennt man feinen Stand zwischen ber alten und neuen Beit in Den Fest-, Sof- und Gelegenheitsgedichten. In feinen Rindtauftrium. phen und Beschreibungen ber baroden Pruntspiele am Burtemberger Sof, bem er angehört, wird man gang an die Holzwart und Aehnliche an diesem felben Sofe erinnert. Die geschickte poetische Einkleibung anderer fleinerer Gelegenheitsgedichte führt dagegen aus den Reminiscenzen an bas Meifterfangerliche heraus. Doch nicht geht er ju ber Flachheit ber eigentlich Schlesischen Beit über, Die nachher aus alten Lobgebichten neue zurichtete und aus frembem Schmud Gelegenheitsgedichte jusammenftudte, sowie er überhaupt - zwar ein Sofmann - bas Sofleben schmabt, und die fuchsschwanzigen Lobhudeleien ber Poeten, die nun unverschamt und allgemein wurden, vortrefflich angreift 188), so wie er auch ben allgemeinen Charakter ber folgenden Dichter= und Dichtungsperiode fehr treffend perfiflirt, wenn er fagt, es fei nun Aunft, viel Gutes zu Nichts zu verdiftilliren, und Lob, mit jebermann von jedem Ding zu bisputiren, sich in gutem Glude zu erfreuen und feine eigene Beisheit auszupofaunen. Ber bie nachsten Erscheinungen gehörig wurdigt, wird bemerken konnen, daß hier fast fein wesentlicher Bug fehlt du ber Charafteriftit ber Poeten und Poefien.

<sup>132)</sup> P. 376. ed. 1648:
 Und bu machft, baß ich unberfang, ber Erft mit ungezwungnem klang bie Götter auff ber Griechen saitten teutsch lieblich spihlend außzubraitten.
133) P. 542:

Es findet sich in meiner Bruft boch gar kein Lust mit frechen Sanden ein' unverdiente Frucht noch Blust unwehrten Gasten anzuwenden. Ich wil nicht, ja ich kan auch nicht durch ein ungründliches Gedichte die Laster der gottlosen Reichen mit Tugenbfarben überstreichen, auch keinem stinkend hipschen Grad wil ich ein sußes Opfer bringen, noch umb ein sliegend sleichte gab ein liegend faweres Lob hersingen.

#### IX.

# Eintritt bes Kunftcharakters ber neueren Zeit.

## 1. Allgemeines.

Wir fteben an einem ber bebeutenben Benbepunkte ber Dichtungegeschichte, wo fich ber Charafter ber schonen Literatur ploplich und völlig andert. Gold einen Bendepunkt bezeichneten uns bie Dibaktifer an bem Ausgang ber ritterlichen Literatur, als bie Poefie fchnell aus bem engeren Rreise bes Abels in ben weiteren bes Bolks trat. Den Gegensat haben wir jett: fie tritt wieder in den engeren Rreis eines gelehrten Abels zurud. Damals spielten zwar am Ende bes 13. und im Laufe bes 14. Jahrh. noch ritterliche Elemente vielfach herein, eben so wie in ben roben Beiten bes 30jahrigen Kriegs bas volksmagige noch einmal auftaucht, beibes aber ohne Erfolg. Diefen Sauptveranberungen ber Statte ber Dichtung und ber bichtenben Stanbe entsprechen bie inneren Beranderungen ber Poefie felbft: in ber ritterlichen Beit herrschte bas Epische und Erzählende; in ber burgerlichen bas Dibaktische und Satirische; in ber Periode, die wir jest erreichten, wird bas Dramatische und Darftellende Sauptfache; es galt erft um ben Stoff, bann um bie Meinung, jest um bie Form. Senen Stoff theilte bie mittelaltrige beutsche Poefie mit ber ganzen Belt, fo weit bas Ritterthum reichte, sie hatte baber bamals viele Bezüge auf bas frembe Moderne; bie Sitte und Meinung bilbete fich felbstftanbig im Bolke unter Buziehung der driftlichen Lehrquellen, daher war die Sittenpoesie wesentlich beutsch und sie verarbeitete die fremden und antifen Beftandtheile, Die fie aufnahm, in ben beutschen Charafter; Die poetische Form erlernte die neuere Beit gang eigentlich, mit febr wenigem eignen Buthum, von ben Alten: hier alfo treten unfere Begiebungen jum Alterthum und feiner Kunft, ober ju ben neueren Bolfern hervor, Die fich ichon in eine folche Beziehung gur alten Poefie gefett hatten.

Bir haben bei ber erften Gelegenheit, wo wir vergleichende Blide auf bas Alterthum werfen mußten, gefunden, bag feine Poefie burch Die Ausbildung bes Formellen, mas wir bas Gigenthumliche und Defentliche ber Runft nennen, von ber mittelaltrigen ftoffartigen unter-Schieden ift. Die Alten bilbeten alle wesentlichen Formen ber Poefie aus, ju benen bas neuere Europa nichts als einige lprische ftebenbe Gattungen, mehr von Strophen als von Poefien, hinzuguthun wußte. Ihre jugendlichere und finnlichere Natur gab ihnen bas Geschick, gegebene Stoffe in bie ihnen naturliche Form wie freiwachsend aufschie. Ben zu laffen. Das gange Ritterthum hatte biefes Geschick nicht. Erft bie Nation, welche in neuerer Zeit fraft ihres Abstammes und weniger germanisirten Entwicklung bem Alterthum am nachsten blieb, lehrte Europa eine formell vollendete Dichtung wieder kennen; auch fie erft, nachbem fie mit bem Alterthum wieber literarisch bekannt worben war. Petrarcha, beffen großere Seiten gewohnlich überfeben werben, ein Mann wie hutten patriotisch und von ben Alten begeistert, und wie Boethius beschaulich, nachbem ihm feine vaterlanbischen Bunfche vereitelt waren, Petrarcha goß bie Minnepoesie, jenes Kind ungleicher Eltern, bas Erzeugniß von Ropf und Berg, von Scharffinn und Bemuth, in die Form bes Sonetts, die bem Spiel unenblicher Empfinbung innerhalb scharfer Schranken einzig angemeffen scheint. Boccacio verließ in bem Schwank die allzu pretibse poetische Form und schuf jene behagliche und lare Profa, bie biefen schalkhaften Stoffen wie ihr naturlichstes Rleid anliegt. Urioft fand bie Octave (welche bie bergebrachte Einformigkeit ber erzählenden Berfe, die von ben Stoffen wie bedingt ift, fteben ließ, aber boch einigen Salt hineinbrachte) icon angewandt auf die ritterlichen Epen, er traf aber zuerst zwischen Pulci, ber volksmäßig biefe Gegenstände herabwurdigte, und Bojardo, ber im alten guten Ernfte fie noch einmal hinaufschraubte, ben heiteren humor, ber hier einzig zusagte, bem schon Bolfram und Gottfrieb unter uns auf ber Spur maren, weil sie bas Beburfnig empfanden, biefe Stoffe menschlicher zuzurichten, mas Gottfried versuchte, indem er bas Bunberbare und Uebertriebene objectiv in ber Sage tilgte, Wolfram, indem er fich subjectiv menschlich, fleptisch oder floptisch, bem Bunderlichen gegenübersette. Urioft ging hier fo haarscharf ben rechten Mittel = Weg, bag fein humoriftischer Zon bem Rittergebicht alles Ertravagante, was in seiner Natur liegt, laffen burfte, und boch auch ben verftanbigeren und trodneren Lefer zufrieden stellt. Jene brei III. Bb. 3, Aufl. 11

Manner haben biesen ihren seineren Takt für poetische Form aus ihrem Studium der Alten davon getragen, und haben alle Dichtungen des Mittelalters durch ihre Werke in Schatten gestellt. Diese sind den Forschern wieder ausgegangen, sie werden aber dem genußsuchenden Publikum nie nahe treten, weil ihnen diese höhere Form und selbst die außerlichere Eleganz, Correctheit und Gewandtheit der Darstellung sehlt. Sie haben diese hössischen Dichtungen, die schon ganz vulgar geworden waren, noch einmal in höherem Stile hössisch gemacht. Sie haben den Hauptzweigen der Ritterpoesse solche seste Gestaltung gegeben, daß sie dem Aesthetiker sast allein wichtig sein können, den die unentwickelten älteren Grundlagen, auf denen sie sich freilich ausbauen, gleichgültiger lassen.

Mit ber Selbststanbigkeit, mit welcher biefe Staliener ihren claffischen Geschmad auf bie romantischen Dichtungen übertrugen, gludte es feinem weiter. Es gelang ihnen, Die fremben Stoffe ihrer Dich. tungen fo zu nationalisiren, wie es einft Horaz, Dvid, Birgil, Bal. Flaccus und Statius gelungen mar, bie poetische Belt ber Griechen nach Rom zu verpflanzen, Dichter, die in ihren Gattungen burchmeg in ben gleichen Berhaltniffen und Beziehungen im alten Italien fanben, wie die genannten nebst Taffo in bem neueren. Das Isoliren weder auf das Antike noch auf das Romantische, das neben und nach Ariost versucht wurde, wollte nirgends anschlagen. Triffino ging bortbin fehl, Bernardo Taffo babin, Alamanni nach beiben Seiten. Selbst Torquato Taffo entfernte fich zu weit von bem Geift ber Romantit und bem ber Untite: er stellte auf ber einen Seite unversohnt bas Romantische neben bas historisch Feste, und auf ber andern verfiel er, ale er die ariftotelische Einheit suchte, statt auf die Einheit einer großartigen Sandlung auf bie einer großartigen Begebenheit, bie boch zu eng war, um an ihr, wie Arioft that, die Natur ber Ritterwelt und ihre Buftanbe in einer gemiffen Fulle und Bollftanbigkeit ju zeigen. Immer mehr eilte bie romantische Kunst ihrem Untergang, ben sie bei uns lange erlebt hatte, auch im Guben und Weften ju, und in eben bem Maaße ward bas sclavische Anschließen an die Alten ftarker. Bald hielt man sich immer mehr an ihre blogen Formen und meinte mit ben Formen Mes zu haben. Sich ben alten Muftern nahe zu ftellen mar bas Hauptaugenmerk, und es war lange ziemlich allgemeine Meinung, daß biefes Biel felbst mittelft ber alten Sprache muffe erreicht werben. Daher ift es an Arioft so bankenswerth, bag er ber Anmuthung wiber-

fand, seinen Roland lateinisch zu bichten, baß er bies that in einer Beit, wo man feinen größeren Ruhm erftrebte, als Latein wie Cicero und Salluft ju fchreiben, und wie Birgil ju bichten. Die lateinische Poefie kam im 16. Jahrh. zu einem gang erstaunlichen Flor. Gie mar bisher immer Sand in Sand mit ber Bulgarpoefie gegangen, und batte bis jum 15. Sahrh. mit diefer bas Stoffartige getheilt, mit anbern Worten, bie poetische Form war immer nur Mittel zu anderen 3weden. Jest mar bie Form Hauptsache und 3med, jest suchte man ihr zu Gefallen Stoffe von poetischer Natur, mahrend man porber Bebes und Mes gleichmäßig hingeschrieben hatte, man führte bie alten Gattungen gurud, Satiren und Dben, Eflogen und Beroiben, Luft. spiele und Trauerspiele, man hielt fich eng und fest an allen antifen Bierrath von Mythologie und poetischen Figuren, man plunderte ble alten Poeten, fo bag auch ein bloger Centone fur Poefie galt und ben Gebrauch, ben mancher Dichter bamals felbst auch in ber Bulgarbich. tung von feinem Liebling unter ben Alten, ben ein Saffo von Birgil machte, wurde man heute nicht mehr gestatten. Merbings erhielt man auf biefem Bege ber Uebung einen Begriff von einem Unterschiebe bichterischer und prosaischer Rebe, ben man vorher nicht eigentlich fannte, man lernte unter ben Gegenstanben mit afthetischem Sinne mablen, man ahnte mehr und mehr bie Bebeutung ber Form, und ehe bies ber Kall mar, konnte allerbings von eigentlicher Kunft in ber Poesie nicht bie Rebe fein. Sier liegt auch ber Sauptgrund, warum man so fest an der lateinischen Sprache hielt. Sie war einst, als fie Die Regeln bes Donat verschmabte, Rirchensprache gewesen, jest ba fie auf ben Priecian gurudiging, ben Stil ber achteften Mufter ber Poefie und Beredtsamkeit nachahmte, war fie Dichtersprache geworben. Lorbeerfrone war in Deutschland im 16. Jahrh. noch an fie gefnupft. Die Bolkssprache schien bagegen gemein und baurisch; bie beutschen Latiniften wenigstens verachteten bas Deutsche allgemein, weil es allerbings bamals feine Burbe und feinen poetischen Abel in ber Literatur aufweisen konnte. Bas momentaner Charakter ber Sprache mar, nahm man fur ben ftebenben. Nur an ber Bibel hatte man eine Ausnahme, und die geiftliche Poefie, die wenn nicht poetische, boch prophetische Beihe an fich trug, ließ man baher auch unangetafteter, alle übrige Bulgarbichtung hatte aber bie Stimmen ber Gelehrten, bis auf einzelne volkssinnige Manner, gegen fich. Der Buftanb ber beutichen Sprache nicht allein, auch ber bes ganbes konnte nicht aufforbern,

bas Lateinische zu verlaffen, wenn es um's Dichten und um die Poefie Ernst fein follte. 3wischen bem, mas man in Deutschland bamals befprochen haben wollte, und bem, was mit ber Manier und ben Formen bes Lateinischen zu besprechen mar, lag eine gewaltige Kluft, bie wohl ein Sutten übersprang, aber nicht viele mit ihm. Die großen Nationalangelegenheiten zu verfechten taugte nicht, was man von Birgil, Borag und Dvid lernen konnte, fondern hochstens die Form bes Lucian und bes Tereng. In Italien mar eine Maffe von Gelehrten, bie gang vor bem Alterthum aufgingen, an bie man fich mit gegluchten Nachahmungen ber Alten auch in ber Bulgarsprache wie an ein murbiges Publifum richten konnte. Das beutsche Bolf aber und bie beutschen Gelehrten, Die alle in Des Bolkes Sache verwickelt waren, hatten an Dvidifchen Elegien weit nicht bas Intereffe, als an bem mas die Sutten und Frischlin, die Beg und Lemnius zeitgemäßes bich. teten, mas nur eben nicht ben bochften poetischen Glanz zuließ, gar wenn es beutsch hatte follen gereimt werben. Satte Deutschland ruhige Zeiten im Unfang bes 16. Jahrh. gehabt, bie unbewegter und empfänglicher gewesen waren, fo wurden auch die gelehrten Dichter schneller fich bem Bolke und feiner Sprache genahert haben. 218 baher der Religionsfriede ju Stande gekommen mar, faben wir fcnell die gegenseitige Unnaberung im Schauspiel und ben entschiedenen Uebergang einzelner Gelehrten, wie Spangenberg, zur beutschen Sprache. Wir borten fogleich die Fischart und Rollenhagen, noch vor Wedherlin, fur bie Aufnahme ber beutschen Sprache eifernb. Bereits mar ja auch in allen benachbarten Reichen die Bulgarpoefie wetteifernd mit ber Alten hervorgetreten, und mit biefen Reichen flanden fortwährend unsere Gelehrten in Berbindung. Die Deutschen hatten an der Bluthe ber lateinischen Poefie bis ins 17. Sahrh. hin lebhaften Untheil genommen. Außer ber großen Maffe von Sumaniften und Poeten, die fich um Celtes und hutten gruppiren laffen, begegneten wir einigen bedeutenden Mannern im lateinischen Drama, und die Namen ber beis ben Lotichius, Taubmann's, Balbe's u. A. waren auch unter bem eingebilbeten Glang ber beutschen Dichtung im 17. Sahrh. boch in ftetem Unfeben. Ja wir werben mehrfach feben, bag bis nach Balbe's Beit bie beutschen Dichter im Geiftlichen und Beltlichen oft bas Borzüglichere leifteten, Die fich an ber neueren lateinischen Poefie wenigftens eben so wie an ber Alten schulten. Der Uebergang zur Bulgarpoefie in flaffifcher Manier lag biefen lateinischen Dichtern nabe genug,

nachdem alle ihre Zunftgenossen in der Fremde denselben mit so viel Ruhm gemacht hatten; fur bas patriotische Berdienft, bas bier neben bem poetischen zu erwerben mar, fehlte ber Ginn feinesmegs. Es tam nur barauf an, bag außerlich bie Wege etwas gebahnt murben. Dichterfrone burfte nicht mehr an bas Latein allein gefnupft fein, Gonner und Empfehler, Protectoren und Macene mußten fich aufthun, ein edleres Publikum Theilnahme zeigen, da bie beutsche Poefie bisher blos unter bem Burgerstand zu Saufe mar; eine Regel ber Dichtung mar fur bas verftanbige Geschlecht nothwendig, ba bisher nur die Meistersanger ihre armseligen Tabulaturen aufzuweisen hatten; eine Schule fur die beutsche poetische Diction mußte sich offnen, ba bisher nur Barbiere und Schufter bie vornehmften Lehrer barin maren. Me diese Bedurfnisse befriedigten fich in den ersten Sahrzehnten bes 17. Jahrh. auf Einmal. Wir horten ichon, wie an Joh. Beermann und an einen so achten Bolkspoeten wie Bogel sogar die Dichterkrone gegeben ward; wir werden balb horen, wie gange Corporationen, burch bie in Deutschland immer bas Befte geschehen mußte, fur bie Cultur ber beutschen Sprache, so wie beutscher Sitte überhaupt gusam= mentraten, an beren Spige ber beutsche Fürsten- und Abelftand trat; wir werden erfahren, daß, als die deutsche Grammatik fich begrundete, zugleich von Frankreich eine gleichsam autorisirte Poetik ausging, bie fich auf der classischen Dichtkunft aufbaute; und endlich war die Beredlung ber beutschen Sprache burch die niederlandische vermittelt, bie ben Ginfluffen ber neuen frangofischen und italienischen Literatur lange schon Raum gegeben hatte. Unmittelbar nach biefen letteren ober auch nach ber englischen Sprache fich zu bilben, murbe ber beutschen schwer geworben fein; die Niederlande erwarben fich zum zweitenmal ben Ruhm, die deutsche Dichtung wieder in einer von der Fremde abhan= gigen Periode anzuregen, fo wie von der Schweiz uranfangs unfer Nationalepos unftreitig fo angeregt ward, wie fpater die neueste nationalfte Epoche unferer Literatur.

Von Italien aus ware dieser neuen Poesie nicht allein darum der directe Eingang in Deutschland schwieriger geworden, weil man wenisger die Sprache nach italischen Mustern hatte bilden konnen (denn nur sehr wenige verstanden im 17. Jahrh. aus fremden Sprachen so zu übersetzen und für's Deutsche zu lernen, wie Opit, sondern auch, weil die politischen Verbindungen mit diesem Lande seit Carl V. nachsließen, und besonders, weil der Charakter der Dichtung und die Aufs

faffung bes Alterthums in Italien viel zu reiner und ebler Natur war, als baß man in Deutschland, mitten im Bolfsschausviel ber robesten Art wieder gang befangen, gang an berbe Bolkspoefie noch einzig gewohnt, bafur batte Sinn haben tonnen. Es war mertwurdig genug, baß Taffo und Arioft und Petrarcha gleich im Anfang bes 17. Sahrh. schon ins Deutsche überset wurden, allein nicht blos verrathen biefe Uebersetungen keine Spur von bem Eigenthumlichen, bem Soben und Eblen biefer Dichter, sonbern es zeigte fich auch so wenig ein Sinn fur biefe bochft empfohlenen Ueberfetungen, als man ihn fur Shaffpeare wurde gehabt haben, wenn zufällig eines feiner Stude bamale mortlich mare übertragen worden. Selbst nur die Schaferpoesien ber San= nazar und Montemanor mit einigem Geifte und einiger Farbe zu verpflanzen, ober nachdem fie verpflanzt waren, mit einigem Geifte nach= zuahmen, gelang nicht. Das Physische in ber beutschen Natur mar noch fo machtig, bag jeber frembe Charafter fogleich getilgt marb, baff Alles noch gern beutsche Art annahm, bag Bufegen mit bem Ueber= feten immer noch, wie bei Fischart, gern Sand in Sand ging, und wo auch ein Opit treuer und empfänglicher auf ben Charafter einer fremden Dichtung einging, ba wußte er boch schwerlich ben Berth berfelben genau ju unterscheiben, und schlug wohl ben Seneca fo boch an wie ben Sophofles, und ben Amabis wie ben rafenden Roland. Bas die Auffassung des Alterthums angeht, so hatte diese bekanntlich in Italien in solcher Reinheit und Unmittelbarkeit statt, daß dies nur burch ben Zufluß ber Griechen seit bem Kall von Conftantinopel, burch ben halbantiken Charakter ber Nation, burch bas Berfatile ber Litera= ten und Dichter, womit fie auf Alles einzugehen verstanden, zugleich erklart wird. Wie die Aretin und Bembo die alte Sprache rein zu schreiben verstanden, so bilbete sich ein Machiavelli zu einem romischen Charafter aus; so trug ein Polizian bas Geprage einer antiken Natur fo, daß man ihm Beidenthum und Anabenliebe schuld gab; fo verstanden die Ariost und Lorenzo, wie genau sie bas Romantische und Ritterliche auffaßten, sich in andern Gattungen in bas Griechische zu verseten; so horten bie Bofe heute eine Borlefung im Roland und morgen ein antikes Drama; fo lehrte ein Victorin von Feltre wie ein Beifer ber alten Zeit mundlich, ber Buchgelehrsamkeit und bem Beltruhme entfremdet; fo schwarmten enthusiastisch die Neuplatoniker in Aloreng in ihrer zu frischem Leben erweckten Philosophie, und burch ihre poetischen Traume und ihr Phantasie : und Gemuthsleben nahm

Die Wieberkehr zu ber achten Literatur bes Alterthums in Italien fo ihren Weg, wie in Deutschland die Wiederkehr ju gesunder Religiositat ben Durchgang burch bie Myftit nahm. In Italien konnte man fich gang biefer objectiven Erfaffung bes Alterthums hingeben, weil bas neue Leben in ber bortigen Literatur blos in bem gelehrten Stanbe und ben hoheren Regionen ber Gesellschaft fich bewegte. In Deutschland hatten bie Sutten, Reuchlin, Celtes, Erasmus und Agricola Anlage genug, einen abnlichen Flor antiter Studien hervorzurufen, in ber Dalbergischen Gefellschaft zeigte fich eine abnliche Barme wie in ber Mebiceischen Utabemie, allein ber Gifer biefer Manner galt nicht bem Alterthum für fich, fie theilten fich gleich unter bas Altvaterlandische, Bebraische, Griechische und Lateinische; Giner um ben andern ferner ward in die Bolks = , Religions = und Staatsfachen verwickelt und fab feine Belehrtenbestimmung nicht mehr ausschließlich an; und ber biefen popularen Sinn, bies praktische Eingreifen in bie offentlichen Banbel verschmabte, ein Erasmus, ber in Stalien bie glanzenbfte Rolle gespielt haben murbe, ber regte in Deutschland eben burch feine unpopulare gelehrte Bornehmheit ben Born ber Luther und Sutten gegen fich auf. Daher tam es, bag nach ber erften lebenbigeren Bluthe bes humanismus in Luther's Zeit biefe Berfetung in Die alte Belt, wie fie ben ersten lateinischen Dichtern eigen mar, mehr schwand; bag bie Philologie in Die Schule trat; bag bie Schulmanner Theaterftude fur bie Jugend bichteten. Die schwarmerische Begeisterung fur bas Alterthumliche in Sitte und Art, wie fie bie Italiener hatten, konnte in Deutschland nicht bestehen, weil die Philologie ganglich praktisch gemacht ward jum Rugen ber Jugend; aus eben biefem Grunde aber verfenkten fich die deutschen Sumanisten nicht fo in die materiellgelehrte Forschung wie die Frangosen, über der alles was Geift bes Alterthums beißt, verloren ging. Go wie bas Bolkslied ben Geift ber altritter= lichen Lyrif, bas Boltsbuch ben ber Ritterfage ins Populare verarbeis tet hatte, und wenn auch fo, daß formell nichts übrig geblieben war, fo mard bas Alterthum erft burch Berbreitung ber vielermahnten Unetboten aus ber alten Belt, jest burch Ginfuhrung ber alten Sprachen und Literatur auf ben Schulen burchaus bei uns langfam und fcmerfallig nationalifirt und trug feine felbstftanbigen reifen Fruchte erft nach zwei bis brei Sahrhunderten, wo bie ahnlichen Fruchte in Stalien langft aufgehort haben. Das Untike mar in Italien wie eine leichte, belle, reine, fluffige Materie, die auf ber mobernen Gultur aufschwamm und

sich meist rein davon ablöste, in Deutschland sant es schwer auf den Grund, verlor Schein und Ansehen, dis es sich allmählig auslöste und die deutsche Natur in einer reinen Mischung durchdrang. So lange aber diese Mischung und Auslösung nicht vorgegangen war (und dies geschah nicht früher als dis Lessing das Gesäß zu schütteln und seinen Zersehungsmittel anzuwenden ansing), so lange war auch auf einen Sinn, der das Alterthümliche so rein auffaßte wie die Italiener, nicht zu rechnen. Ueber dem Schulstudium des Alterthums war man in Opigens Zeit viel zu verständig geworden, als daß man das Poetische und Phantasievolle in den italienischen Schriften hätte auffassen, das Classische darin zur Nachahmung ins Auge fassen sollen. Die Italiener wurden daher im Ansang des 17. Jahrh. nur übersetzt, die Franzosen aber wurden schon frei nachgeahmt. Diese hatten den Italienern alles Aeußere, Berständige, Formelle abgenommen, und diesen war man in Deutschland eher gewachsen.

Die Art, wie Frankreich die humanistischen Studien aufnahm und fich bem Alterthum gegenüber ftellte, und wie fich barnach feine neuere antikistrende Poefie bilbete, ift im bochften Grade charakteriftifch verschieben von ber beutschen und italienischen. Man klebte ba bis ins 15. und 16. Jahrh. noch gang feft an bem alten Ritterwefen; jur Beit ber Mediceischen und Dalbergischen Gefellschaften gab es ba noch Sofe ber Minnepoesie; ein Martin Franc, ber sich lange in Rom im Dienste bei einem Nicolaus V. aufhielt, fam aus bem tiefften altfrankifchen Megoriengeschmad nicht heraus; und Frang I. schien ben Staliener Alamanni ju nichts befferem gebrauchen ju fonnen, als bag er ihn einen alten frangbfifchen Roman in neue italienische Berfe bringen ließ. Seitdem Ludwig XII. und Frang I. Die Bobe ber italienischen Cultur nach Frankreich zu verpflanzen fuchten, mußte Mues (wie fast immer und überall in Frankreich) von oben berab gepflegt werden, was anderswo vom Bolke frei ausging; es mußten die Lehrer aus Italien gerufen werben, die im Deutschland aus freiem Triebe fich selbst bilbeten; es wurde ein Frembling, Paul Aemilius, gerufen, um eine frangofische Geschichte ju schreiben, mabrend in Stalien und bei uns fich Alles zu ber Aufhellung bes vaterlanbischen Alterthums hindrangte; es mußte eine humanistische Schule vom Sofe gestiftet und protegirt werben, wahrend Gesellschaften, Schulen und Universitaten überall fonft in Menge und von felbft entstanden. Bergebens suchen wir in Frankreich bie großartigen Birkungen, mit benen bie beutschen Suma-

niften bie Reformation vorbereiteten, ober als fie begonnen hatte, in fie eingriffen und fie unterftuten; vergebens nach ben Patrioten, bie aus ben alten Studien in Italien und Deutschland eine lebendige Frucht fur bie Bohlfahrt bes Vaterlands zu ziehen suchten, fur ben Stand ber Sitten und ber Aufklarung; vergebens nach bem Enthusiasmus ber Ficinus und seines Unhangs, und ber Deutschen, bie aus ben Mten mahre Beisheit fur die Seele, Befriedigung innerer Bedurfniffe, Beredlung und Berfeinerung bes Geiftes zu ichopfen suchten. was wir an unseren humanisten am bochften schagen, bie fruchtbare Magemeinheit ihrer resultatvollen Alterthumskunde, die Energie ju ber fie ihren fittlichen Charafter bilbeten, ift hier nicht zu finden und feiner wird gegen die hutten und Erasmus die Turnebus und Lambine ftels ten wollen. hier warf fich vielmehr jedes Talent fogleich auf die absoluten Wiffenschaften, auf bas Mechanische, Materielle und rein Prattische, wie die frangofische Natur in neuerer Zeit immer that. Gleich bei Unlage bes koniglichen Collegs unter Frang I. wurde Mathematik ein Hauptzweig ber Studien; Merzte und Anatomen waren bie erften Schuler von Bedeutung bie baraus hervorgingen, und Juriften in impofanter Menge und Haltung. Bahrend Stalien aus ben Quellen bes Alterthums diejenigen hervorsuchte, die ben allgemeinsten Werth und die reinste Gestalt der Cultur an fich trugen, die reizendsten Werke ber Philosophie und Poefie, marf fich Frankreich auf ben Galenus und bas corpus juris. Die eigentlichen Philologen verlegten fich fogleich auf das Material der Alterthumswiffenschaft, zerlegten die alten Autoren nach allen Richtungen; feinen aber faßten fie im Bangen und . Großen auf; fie waren um ben Beift ber Sache unbekummert, mahrend in Italien und Deutschland der alterthumliche Freisinn, Mannheit und Gerabheit bie sonberbarften Wirkungen in enthusiaftischen Ropfen hervorgebracht hatte, fast noch ehe bas Material zu ben alten Studien nahe gebracht mar. Selbft bas protestantische Genf, mobin fich alles Beffere aus Frankreich im 16. Sahrh. fluchtete, machte fich von diefem ungemuthlichen Berftanbeswefen nicht los und ftellte neben bie Scaliger nur feine Casaubonus und Stephane. Die Bergliebe= rungsmanier biefer Forfcher fcuf und eine Reihe von philologifchen Biffenschaften und hochst achtbaren Materialsammlungen, aber bie Franzosen brachte fie um alle lebenvolle Erfenntniß bes Alterthums. Ber zweifelt, bag ber, ber bes Alterthums Beise und Natur lieb gewann, nicht auch ju ber materiellen Renntniß bes Details gelangen

wird? Aber ber umgekehrte Beg, ben bie Franzosen einschlugen, zeigte fich nicht von Erfolg. Der Polyhistorismus und bie Kritik brachte sie um all bas rein Menschliche, was uns Andere im Alterthum zuerst und am machtigsten anzog.

So kam es benn, baf fie auch in ihrer claffischen Poefie, Die fie ben Alten nachahmen wollten, nicht über die Schale hinweg kamen. Sie nahmen den Italienern all bas Formwerk von Villanellen, Ronbeaur, Sonetten, Sertinen, Mabrigalen u. f. w. ab, bas jum Theil provenzalischen Ursprungs mar, sie machten ihnen bie antiken Gattungen ber Oben und Epigramme, ber mythologischen und Schaferpoeffen, ber Satiren und Epifteln nach, aber alles war nur außerlich und mechanisch, froftig und kalt. Bu ben berkommlichen Formen und Formeln ber Poefie funstelten fie bochftens eine und bie andere burftig hinzu. Sehr bezeichnend war's, daß fie auch hier mit ber Rritik und Bergliederung begannen, in der Aufnahme einer Runft, Die durchaus frei erfaßt fein will, ber bie Regel abgesehen werben muß, bie nicht burch bie Regel erschaffen werben kann. Der berühmte Julius Cafar Scaliger schrieb eine Poetit in Folio (1561), Die fich auf ben alten Poesien aufbaut, fur die neue Bulgarpoesie aber in Frankreich, Solland und Deutschland vielfach gesetgebend ward. hier find alle Theile ber alten rhetorischen und poetischen Gattungen und Berbarten und Die Theile und Untertheile ber Theile, alle Redefiguren und alle Dispositions = und Clocutionsregeln in größter Bollftanbigfeit und Ord. nung zusammengeschleppt, und aus biesem Dous holten bie frangofischen, niederlandischen und beutschen Dichter nachher die Borfchriften au ihrer Kunft und alle Poetiker biefer Nationen, die in Deutschland im 17. Jahrh. so ungemein gabireich find, plundern bies Material und beuten hier ihre Beisheit aus. Go wie man also hier auf bie Quellen ber beutschen Poetit im 17. Jahrh. gerath, so find bie Dichter bes Siebengestirns die Mufter und Vorbilder ber lprischen Kunft diefer Beit. Ronfard galt nicht in Frankreich allein fur einen Furften ber Dichter, sondern auch in Deutschland, fo lange nicht der Dunkel unfere Poeten bahin brachte, fich und ihre Freunde allemal zum Ausbund ber Poefie ju machen und bie beutsche Dichtung viel hoher ju ftellen als die frangofische. Die außeren Berhaltniffe, unter benen die fchlesische Lyrik entstand, waren jenen sehr ahnlich, unter benen bie antifen Dichter in Frankreich ben Geschmack ihrer Nation zu anbern anfingen, nur daß die volksmäßige Entwicklung in Deutschland die Er-

folge gang verschieben ftellte. Wer nicht ben gleichen Charafter ber frangofischen Lyriter bes 16. mit ben beutschen bes 17. in ben einzels nen Uebersehungen, ftillschweigenden Entlehnungen und Nachahmungen ber letteren zu entbeden Gelegenheit bat, ber barf nur ben Ginen Ronfard mit bem Ginen Dpig vergleichen: fast ift von jenem nichts auszusagen, was nicht von biefem gelten wurde. Ronfard vertauschte Die Phantafie in ben alten Bolksbichtungen mit bem kahlen Berftanbe. bie Natur mit ber Convenienz, die Naivetat und Unschuld mit geziertem, anmagenbem, gespreiztem Wefen; an die Stelle bes Muggemeinen rudte er bas Mljuuberhobene. Er ging auf ber Ginen Seite auf die unverftummelte Rebe und beutliche Conftruction ber gemeinen Sprache aus, auf ber anderen holte er einen außerlichen Schmud ber Rebe aus ben Phrasen ber Italiener und Alten und ichob antife Conftructionen in die Sprache ein. Mit einer Urt von Patriotismus ging er auf Berbefferung ber Sprache aus und brudte ihr auf langehin einen eigenen Charafter auf; feine neuen Regeln begrundete er mit Lehre zugleich und mit Beispiel, alles wie Dpis. Gerade so improbuctiv und unoriginell wie Opit mußte er sich spater ebenso Mangel an Erfindung vorwerfen laffen; gerade fo wie Dpit fuchte er bas Untife in bem Beimert, dem Aufwand von philologischer Gelehrsams feit und Mothologie, im blogen Erlernbaren und Meugerlichen. Gben so platt und rhetorisch hascht er gerade so nach einem Zon der Natur und fallt babei in bas Gemeine, bas er fonft flieht. Gelegenheitige= bichte fullen bie Bande von Beiden, und Ronfard macht bem Sofe eben folche Budlinge wie Opig bem Abel und ben Sofen, erhielt von oben die Protection und fah eben fo vornehm auf bas Beraltete, bem er entgegenstanb, und mit gleicher Berachtung berab. Eben fo fammelte fich ein Unbang um ihn wie um Dpis, Die fich unter ein= ander mit gleicher Unverschamtheit schulmagig priesen und trugen; fie boten ebenso die Unfterblichkeit jedem an, den fie besangen, und fie besangen sich vor allen Dingen zuerst felbft.

Nur in Einem Punkte blieb ein Unterschied zwischen bem Deutschen und bem Franzosen: bieser ist beweglicher, freier, minder ehrsbar, ungenirter und weltlicher, als jenem in einer angstlichen und serupulos moralischen und religiösen Beit erlaubt war. Daher unstreitig kam es auch, wenn wir von der Sprachverwandtschaft absehen wollen, warum man in Deutschland mehr Sympathie noch mit der niederlanz bischen Poesie zeigte, als mit der französischen. Man suchte noch all-

zuviel nach ber Gefinnung, man brauchte protestantische Borbilber, und baber erlaubte man fich erft fpater Unnaherungen zu offen fatholischen Mustern: bem Jacob Balbe nachzuahmen wurde Opit schwerlich getraut haben. Daher find auch die vielleicht beffern Dichter Malherbe und Regnier, Sooft und van ber Vondel im Allgemeinen weniger in Deutschland bekannt und geliebt gewesen, als bie offenbar befferen Menschen: ein Jacob Cats fand beghalb bei uns bie meiften andachtigen ftillen Bewunderer unter ben Niederlandern, und biefe, bie wie die Deutschen die allzugroße Weltlichkeit in ber Poesie eigent= lich nur ber Jugend vergaben, sagten uns mit ihrem Sittenernste mehr au als die Frangofen. Ronfard ftand zwar nicht minder in feinem moralischen, als in seinem afthetischen Geschmack bem Marot entgegen, boch blieb da immer noch eine große Kluft zwischen ihm und ber beutschen Chrbarkeit und ascetischen Strenge. Dazu tam, bag fur bie geiftliche Poefie Frankreich taum Ginen Bartas (ber aber auch gleich in ungemeffenem Unfeben ftand in Deutschland), aufzubieten hatte, Holland aber so viele in einfach pfalmistischer oder kunftreicherer Hymnen = Manier; wahrend in ber antikifirenden weltlichen Lyrik bie Sol= lander gleichen Schritt mit ben Frangofen gingen. Sprache, Beremaaß, Reim und Melodie, Alles lag ben Deutschen hier naber, und fo nah, bag in Samburg, beffen poetischer Flor in noch engerem Bufammenhang mit bem ber Nieberlande fteht, Befen fogar hollanbifch bichtete. So wie die niederlandische Poesie eine Tochter ber frangosis schen geworden mar, so ward bie neue beutsche ein Rind ber nieder= lanbischen 184). Bekanntlich fagt es Opis, ber tiefe Bewunderer von Beinfius und Grotius, an ben Ersteren felbft, bag bie nieberbeutsche Poesie seiner hochdeutschen Mutter sei 135). Es war charafteristisch

<sup>134)</sup> Wie Ioh. Böbiker in einem Gebicht an Peucker sagt:

— Opis hat von bir o heinsius empfangen
bes Tichtens Weg und Licht, und von bem Scaliger
hat's heinsius erlangt.

<sup>135)</sup> In der ersten Ausgabe seiner Gebichte p. 11 steht die bekannte Stelle:
Die teutsche Poesy war gang und gar verloren — wir redten gut latein, und wollte keiner nicht für teutsch gescholten seyn.
Der war weit über Meer in Griechenland gestogen, der hatt Italien, der Frankreich durchgezogen, der prahlte spanisch her. Ihr habt sie recht verlacht, und unsre Muttersprach in ihren Werth gebracht. —

genug, daß er gerade auf Heinse, den mehr Gelehrten als Dichter mit seiner Vorliebe siel, den er zu erreichen eher hoffen durfte, einen Mann, dessen vornehmen Gelehrtendunkel oder kleinlichen Gelehrteneiser der gerade Schupp, der nicht an den Thuren stehen mochte, übel ertrug. Ihn rechnete Opis unter den Neueren obenan, die sich ihm den Alten gleichgestellt zu haben schienen, neben Ronsard, der die Gemuther wie verzaubert hatte, neben Sannazar, der nach seiner Meinung dem Poetenabler Virgil ziemlich nahe gegraset.

So ftand es also in ben Nachbarlandern Deutschlands zum Theil bereits im 16. Jahrh., als unfere Fischart und Wedherlin biefe ganber ichon bereif'ten, als ichon bie Schulen und Lehranftalten bei uns zu bluben anfingen, Aufmerkfamkeit auf hobere Bilbung geweckt mar, als ber beutsche Abel schon bas Deutsche verachtete und feine Tournure im Ausland fuchte, ber beutsche Gelehrte fcon ziemlich haufig Straßburg, Leiben und Paris in seinen Studentenjahren besuchte, als bie englischen Romodien in Deutschland bekannt murben. Endlich mußte ja boch wohl ein Gebanke bes Wetteifers in Ginem keimen und es bauerte lange genug, ehe es in Wedberlin fichtbar und offen geschah. Borbereitet mar Alles bazu, wie wir borten in Strasburg und in Beibelberg; vereinzelte gleichsam fich felbft unbewußte Berfuche zeigten fich überall. Darunter gehörten befonders am entgegengefetten Ende von Deutschland die Gedichte von Ernft Schwabe von ber Sande in Danzig (1616), ber schon ganz ein Kunftpoet in italienischer Manier war, schon die Elisionen der Bolkssprache bestritt, obgleich er noch nicht die neue Profodie brauchte. Diese Gebichte erschienen vor Dpis, ber sie jedoch erft nach feinen eignen Bersuchen kennen lernte. Auch Bubner, eines ber erften Mitglieder ber fruchtbringenden Gefellichaft, hatte schon um 1613 Alexandriner brucken laffen, auf die er avrodi-Sautos, noch ehe er von Dpit mußte, gekommen mar, weghalb er auch in einem Briefe an Buchner Opigens Behauptung, bag Er bie ersten deutschen Alexandriner versucht, bestreitet. Diesen einzelnen Erscheinungen übrigens murbe es schwer geworben sein, eine allgemeis nere Theilnahme in Deutschland ju erweden, wenn es nicht fast ein Bufall gebracht hatte, bag gerade Gin Jahrhundert nach Luther's Muf-

Ich auch weil ihr mir fept im Schreiben vorgegangen, was ich für Ruhm und Ehr durch Hochtcutsch werd erlangen, will meinem Vaterland bekennen ohne Scheu, baß ewre Poesp der meinen Mutter sey.

treten (1617) die fruchtbringende Gefellschaft fich in bem Bergen von Deutschland begrundet hatte. Dhne fie und ohne ben erften Gifer ihrer Thatigfeit und großern Berbreitung ihrer Glieber über gang Deutschland mare es Opigens Gebichten, Die 1624 erschienen, schwerlich viel anders ergangen als Wedherlin's, die ein wenig allzuknapp auf bie Stiftung bes Orbens folgten. Durch ablige Protection konnte bie neue Dichtung allein hinaufkommen; und bei ber zwiespaltigen Trennung Deutschlands gleich seit bem folgenden Jahre 1618, und bem neu auflodernden Saffe zwischen Protestanten und Ratholiten, hatte fich ber Mangel an literarischem Busammenhang, ber offenbar ungemein groß war in Deutschland, noch viel vergrößert, ftatt bag nun biefer Orben überall bie zerftreuten Gelehrten verband; ber breißigjahrige Rrieg hatte nothwendig alles Baterlandsgefühl zerftort, hatte nicht biefer Orden ein patriotisches Gemeingefühl unter feis nen vielen und einflugreichen Gliebern geweckt; Die ungeheure Frembensucht und Mobesucht, über bie wir balb als über bie Mobelafter bes 17. Jahrh. werben alle Stimmen ertonen boren, wurden bie Sprache ganz verberbt haben, hatte nicht ber Germanismus und Purismus biefer Gefellschaft und berer, bie fich aus ihr entwickelten, in naturlicher Reaction Wiberftand geleiftet.

Die geistige Bewegung im Unhaltischen, Die biefe Gesellschaft hervorrief und beforberte, hangt wie bie literarische Bilbung biefer Beiten überall mit bem Protestantismus und beffen Aufnahme gufammen. Bo bebeutenbe protestantische Geiftliche eine feste Statte hatten, wie in Samburg, Ronigeberg u. f. w., ba knupfte fich auch eine poetische Bluthe an die theologische an. Es ift unrecht, wenn man ben Alor ber Poefie bes 16. Jahrh. gang allein Schlefien beimißt. Nimmt man's recht, fo legte Sachsen im weitesten Umfang, Anhalt, bie kleinen Berzogthumer, bie Lausit mit eingeschloffen, ben Grund au Allem; Die geiftliche und bramatische Poefie hatte bier burch's 16. Sahrh. hindurch gleichsam ftete Site, ehe Schlesien bedeutend bervortrat; und felbst als Dpit aufgetreten war, ift von feinem Birken bas ber Buchner und Flemming gar nicht ju trennen. Das Birten fur beutsche Sprache ging von ber fruchtbringenben Gefellschaft aus; Die Poefie wollte gleichsam blos Dienerin Diefer Beftrebungen fur bie Sprache fenn. Die oberfachfische Munbart ward neu gefestigt, ba Die gesetgebenden Sprach = und Bersfunftlehrer, Buchner, Gueinz, Schottel u. A. unter ber Anleitung ber Befellschaft arbeiteten. Gott-

scheb hat baber gang recht 136), wenn er bie wohlthatigen und nie genug erwogenen großen Birfungen biefes Orbens ben Sachfen jum Berbienste anrechnet. Bas nun Unhalt angeht, fo erinnere man fich, welch ein vortrefflicher Mann Furft Georg von Unhalt mar, ber bie neue Lehre einführte, ber felbst mit vielen Predigten und theologischen Schriften auftrat und beffen Mutter ichon eine Paffion in Reime gebracht hatte. Man muß sich erinnern, daß Johann Arndt, biese bebeutenbe Saule bes Protestantismus, von biefen Gegenben ausging, und bag Caspar Peucer hier eine Buflucht fand. Neben Furft Ludwig, bem Stifter ber fruchtbringenben Gefellschaft, waren zwei andere Unhaltinische Fürsten schriftstellerisch thatig; Ludwig selbst, ber in Europa gereif't mar, hatte fur bas Berichiebenfte Sinn : er ging auf Berbef. ferung bes Schulwefens ein 187), zeigte feinen Geschmad in italienis fchen Gartenanlagen um Cothen, und war, fcheint's, aus guter Ueberzeugung ein Berehrer beutscher Sprache und Sitte. Wie gebilbet ber Unhaltische Abel verhaltnigmäßig war, scheint schon bie Theilnahme an bem neuen Orben zu zeigen, in ben 16 Furften und 68 Abelige blos aus bem Furstenthum Anhalt eintraten. Die Beranlaffung zur Stiftung bes Orbens wird fo erzählt 188): Bei Gelegen. beit bes Begrabniffes ber Bergogin Dorothea Maria von Beimar, einer Schwester bes Furften Ludwig, tam bie Rebe auf bie italienischen Akademien, und wie heilfam es fein wurde, wenn fich auch in Deutschland eine folche Gesellschaft, die besonders auf Erhaltung der beutschen Sprache bedacht mare, bilben konnte. Auf Einrathen Caspar's von Teutleben besonders ward sogleich zur Errichtung einer fol-

<sup>136)</sup> In einem Programme von 1755.

<sup>137)</sup> Der Holfteiner Philolog Wolfgang Raticius (1571 — 1635) fann schen als ein Borläufer besonders auf erleichternde Lehrmethoden, trug seine Plane an Hofen und in Städten herum, übergab sie 1612 der Reichsvers sammlung in Franksurt, und erregte die Ausmerksamkeit der Fürsten. Die Höse von Hessen und Weimar verlangten Gutachten über seine Plane; Ludwig von Anhalt aber nahm ihn bei sich auf, und legte eine Druckerei an, wo die pädagogischen Schristen von Raticius gedruckt wurden. Man täuschte sich aber in ihm, wie später in Basedow.

<sup>138)</sup> Die zwei Hauptquellen über ben Orben sind: ber teutsche Palmenbaum 2c. burch ben Unverbroffenen (E. Gustav v. Hille). Rürnb. 1647 und besonbers: Reusproffenber Palmbaum 2c. von bem Sproffenben (Georg Reumart). Rürnb. s. a. Bur Uebersicht vergl. Otto Schulz, bie Sprachgessellschaften bes 17. Jahrh. Berlin 1824.

176

chen Gefellschaft geschritten (24. Aug. 1617). Lubewig felbst fonnte auf feinen Reifen sowohl bie nieberlandifchen Genoffenschaften als bie italischen Afademien kennen gelernt haben, welche lettere bas nachste Borbild zu ben beutschen abgaben, wie Lowenhalt ausbrucklich von feiner Tannengefellschaft angiebt, und wie in ber fruchtbringenben schon aus ber Nachahmung ber crusca in ben beigelegten Beinamen ber Mitglieder hervorgeht. Wie die Gefellschaft felbst namlich den Namen ber fruchtbringenben (wohl auch ber beutschen, benn man liebte bas Spiel mit germinans und germana), jum Sinnbild ben in allen Theilen nugbaren Palmbaum gur Devife: Alles gum Ruten annahm, fo follte auch jedes Blied einen folchen Beinamen, ein Gemalbe aus bem Pflanzenreich, und ein Wort haben. Da biefe alle unter fich und auch auf ben Inhaber in einer gewiffen zufälligen ober wefentlichen Beziehung fteben follten, fo benkt man fich, bag hier viel ferngesuchte und auch platte Scherze und Spielereien Gingang fanden, auf bie man ohnehin in diefen Beiten, bem Zon ber Gefellschaft nach, ausging, fo bag man auch felbst bie Sitte bes Banfelns bei der Aufnahme neuer Mitglieder einführte. Die Gefellschaft mar burchaus eine reinhaltende. Gin beutscher Furft sollte Dberhaupt sein, um fie burch sein Unsehen vor allen gafterern und Reibern ju fchuten; Niemand follte aufgenommen werben, als Manner ber hoheren Stande oder Gelehrte von Unfehen und Ruf. Jeder follte fich in seinem Rreise nugbar, leutselig und ergoglich erweisen : bas Wort bes Ordens beutete ichon barauf hin, bag er Allen jum Rugen, Niemanben zum Schaben gestiftet fei. Beber follte bafur forgen, bag bie beutsche Sprache in ihrem rechten Wefen erhalten werbe, ohne Ginmischung fremder Worte, und sollte fich reiner beutlicher Urt im Reben, Schreiben und Dichten befleißigen. Jedes Mitglied follte auch ber Gefellschaft in Gold geschmelztes Gemalbe, Namen, Wort auf ber einen Seite, auf ber anbern fein eignes, an einem fittichgrunen feibenen Banbe tragen.

Das Fest, das des Ordens Ursprung ward, war in Weimar vorgegangen; so lange Ludwig (der Nahrende) lebte, war in Sothen der Sitz der Gesellschaft, nach seinem Tode 1650 folgte Herzog Wilhelm IV. von Sachsen Weimar (der Schmackhafte) und der Mittelpunkt zog sich nach Weimar. Wieder also wie in der Minnezeit, und wie nachher in Gothe's Periode ward diese Gegend ein Hauptsitz deutsscher Bildung, und der Orden erhielt erst hier scheint's eine poetis

fchere Farbung an feiner hauptftatte, was allerbings bloge Folge bes beenbigten Rrieges war. In bem Unhaltischen Rreise zeigten fich zwar auch einige Dichter unter ben Furften felbft, und Andere wie Dietrich v. bem Werder und Milag, allein biefer Rreis ift wichtiger burch bie profaische Schriftstellerei, die er junachft anregte. In Weimar mar nachher Neumart ber eigentliche poetische Reprafentant bes Orbens. Er war Erzichreinhalter und konnte als folder auch die besten Nachrichten über bie Gefellschaft mittheilen. In feinen Gebichten fieht man, wie überhauft er mit vornehmen und abligen Ehrgebichten ward, wie er wieder mit Gratulationen feine gahlreichen Gonner überschüttete, wie er als eine Urt Mittelpunkt unter ben Poeten aus bem Orden steht, wie er die Berpflichtung hat, die gahlreichen fremben Mitglieder bei ihren Befuchen in Weimar zu begrußen und anberemo findet man, wie einzelne fogar mit Geschenken um seine Gunft fich bewarben. Das Ibeal ber bamaligen poetischen Schreiber, ,,grofer herren Gunft ju erreichen," tritt baber bei ihm auch gerade und ehrlich hervor. Seine Schäfergebichte auf Die fürftlichen Umgebungen laffen auf ein burch Bufluß von Fremben und inneren beiteren Berkehr gefteigertes Leben ichließen; fie haben ihren Schauplat an ber 31m und ben Gegenden, die burch bas neuere Beimarer Leben bekannt geworben find; schriftstellerische Frauen traten nach einem spateren von hier ausgegangenen Gefete mit ben Gemalben und Spruchen ihrer Bater ober Manner in die Ehren bes Orbens ein; auch wurde ber Universität Jena von Beimar aus mehr Ansehen und Glanz gegeben bamals, wie in biefer fpateren Beit. Nach bem Tobe Bergog Bilhelm's (1662) war es indeg mit bem Orben vorbei; erft nach funf Jahren ward ein neues Haupt gewählt, woran damals auch bie politischen Berhaltniffe, Die Aufmerksamkeit ber fachfischen Berzoge auf bie durmainzische Erecution gegen Erfurt und auf ben Zurkenkrieg, Schuld haben konnten. Der neugewählte Bergog August (ber Bohlgerathene) legte ben Sit nach Salle, und nach feinem Tobe 1680 schlief auch die Gesellschaft ein. Sie hatte aber bis babin erstaunliche Wirkungen in Deutschland hervorgebracht, benn fie minirte unter ber gesammten deutschen Schriftstellerei, Die ploglich felbft mitten in bem verwüftenbften Rriege fo umfaffend warb. Es ift thorigt biefer Gefellschaft große Einfluffe abreben ju wollen. Sie hat die bedeutenoften und wohlthatigsten gehabt, sie sind nur schwer aufzugahlen, weil sie meift immateriell und mittelbar find. Wer aber bie Schriftsteller bes III. Bb. 3. Aufl. 12

17. Jahrh. gelesen hat und die Berzweigung des Ordens und seine Bedeutung erkannt, und wer noch das innigere Berhältniß der Buchner, Opit, Schottel u. A. zu dem Bunde erwägt, dem wird man nicht viele Belege weiter zu geben brauchen, die für die außerordentlichen Eingriffe dieser Gesellschaft sprechen. Und was das Wichtigste fast ist: ihre mehr geistige, freiere Einrichtung, der Charakter einer Privatgesellschaft, den sie trot ihrer fürstlichen Entstehung mehr trug als selbst die dürgerlich entstandenen Akademien in Italien, ihr frühes Ende, das mit hierdurch herbeigesührt ward, das Negative ihrer Wirksamkeit war vielleicht noch wohlthätiger als das Positive. Hier unterlag sie allzuviel dem kleinlichen Geiste der Zeit, den man nur natürlich nicht ihr Schuld geben muß.

Das Beispiel ber Fürsten von Anhalt zog in einer Beit, wo militarische Robbeit mehr als je alle Cultur vertilgen zu wollen schien, bas Interesse aller beutschen, namentlich protestantischen gurften und Eblen auf die Literatur und die Deutschheit der Sitte hin. Auf welden Buftand ber Bilbung unter Furften und Abel am Ende bes 16. Sahrh. laffen uns die Memoiren bes Ritters von Schweinichen schlie-Ben, auf welchen geanderten bie furstliche und ablige Schriftstellerei bes 17. Jahrh.! Dieser geanderte Buftand mar nicht ein allgemeiner, hatte ben robern nicht gang verdrangt, aber er ftellte fich boch fraftig baneben. Dies war allerdings nicht blos bas Berdienst ber fruchtbringenden Gesellschaft; an den Sofen von Braunschweig und Burtemberg waren ichon wohlthatige Ginfluffe ber Bilbung vorber eingebrungen. Aber biefe Gesellschaft pflanzte ein Beichen auf, gab ben Unschluffigen einen Salt, gab ben Gelehrten ein Biel und ben Macenen einen Gegenstand ber Beschützung. Bis 1668 maren unter 806 Mitgliedern 139) bes Palmordens 1 Ronig, 3 Churfurften, 49 Herzoge, 4 Markgrafen, 10 Landgrafen, 8 Pfalzgrafen, 19 Fürsten, 60 Grafen, 35 Freiherren und 600 Ablige und Gelehrte gewesen; eigentlicher burgerlicher Gelehrter find barunter kaum Sunbert und 1647 war außer Undrea und Rift noch kein Geistlicher in ber Gefellschaft! Biele davon wurden fehr thatige Schriftsteller, Allen war der Schutz ber Gelehrsamkeit und Literatur Pflicht. Dem Rittergeschlechte ward hier eine neue Aufgabe gegeben, die der alten be-

<sup>139)</sup> Die gefammte Bahl aller Glieber bis zu feinem Ausgang ift 890, wie I. Dr. Beinze in einem Programme (Weimar 1780) angibt.

fdirmenben Thatigkeit biefes Standes entsprach. Reumark fagt baber ausbrudlich, die Poefie fuche bei ihrem Schutherrn, ben Belben bes Palmenorbens, Schut gegen Berunglimpfung. Ber nun weiß, wie bart diese Berunglimpfungen bamals waren, ber fieht leicht ein, bag nur ein folches angesehenes Corps die Literatur fichern konnte. Rein Theologe von Bebeutung konnte in biefem leibenschaftlichen und eis genfinnigen' Gefchlechte aufkommen, ohne fich ben ungeheuerften Berketerungen, Berleumbungen und wo es anging, Berfolgungen ausauseben. Kein Dichter ift im 17. Jahrh., ber nicht über ahnliche Uns fechtungen oft die bitterften und wiederholteften Rlagen zu erheben hafte. Man lefe nur die Borreben Rift's zu feinen vielen Buchern und man hat Ein Beispiel ftatt Aller. Siergegen nun ichuste einigermaßen bie Dedication ber Bucher an hohe Saupter, bie nun allgemeine Sitte wird, burch ihre moralische Bedeutung. Chnuftinus fagt bies ausbrudlich (fchon im 16. Sahrh.), zweierlei 3med hatten biefe Nuncupationen: bie Bucher vor Unfechtung und Berfolgung ju schützen, und die Bornehmen zur Begunftigung ber Runfte zu ermahnen. Diese 3mede wurden nun viel mehr erreicht, seitbem es unter ben Fursten Ehrensache mar, sich ber Schriftsteller anzunehmen. Merdings führte bies Protectionswesen zu ben übelften Migbrauchen: Rriecherei, Schmeichelei und anftanbige Bettelei vermehrte die vielen häflichen Lafter ber Beit um ein betrachtliches mehr; bie Debicationen, wie Logau fagt, wurden jum Schute gefchrieben, in Bahrheit aber jum Rute. Dies hindert aber nicht, daß biefer ublen Sitte ein gutes Motiv mit zu Grunde gelegen haben follte. Die anonymen, brieflichen Pasquille muffen ungeheuer in Bahl und Urt gewesen fein; Rift erwähnt einen seiner Pasquillanten, ber wegen eines Pamphlets auf einen Kurften zum Tobe verbammt mar, und ben er burch ebelmuthiges Ruchalten bes Pasquills, bas zufällig in seine Banbe gekommen war, rettete, und "mit einer Galliarde aus B dur, bie man auf feinem Rucken spielte," bavon kommen ließ. Es war offenbare Wirkung bes großen Berbanbes ber beutschen Literatur, ber erft burch ben Palmorben entstand, daß biefe Pasquille anonym und beimlich schleichen mußten und fo verhaltnigmäßig wenig schaben fonnten. Daher auch kommt es, daß bergleichen so wenig fur uns erhalten ift. Das Geschrei aller Poeten über Berfolgungen ift fur uns ein blindes, weil wir nichts von Berfolgungen sehen und wiffen, als mas fie unbestimmtes bavon ausfagen. Im Gegentheile baben wir bie 12\*

- umffandlichsten Documente ber haflichsten Polemit in ber Theologie, wo eben fein Orden, fein Berband Ginigkeit fliftete. In ber poetis fchen Literatur treffen wir aber in allem Gebruckten nur ben Ginen Eindruck einer allgemeinen gegenseitigen Unterflugung, Forderung, Anpreisung, Lobhubelei und Bewunderung; ben ichonften Frieden, wie ihn die beutsche Gelehrtenwelt weder vorher noch nachher je mieber, und nie in einem anderen 3weige gehabt hat. Das Wort ber Gefellschaft: Niemand jum Schaben, Allen jum Nugen, schien vollkommen beobachtet werden zu follen. Auch dies freilich hatte feine bochft nachtheilige Seite: Die Dichtkunft entbehrte ber scharfen Rritit, und bies ift bie Quelle all bes mittelmäßigen Beugs, bas biefes Sahrhundert nur hervorbrachte, und des Dunkels, mit dem fie dies Mittelmäßige als bas Unübertrefflichste ansah. Es ward gleichsam Eine große Sangerschule in Deutschland, die an die Stelle ber Meisterfangerschulen mit gleicher Selbstgefälligkeit trat, und ihre allgemein gultige neue Profodie an bie Stelle ber Tabulaturen ichob.

Es ift mahr, fehr große Nachtheile ftellten fich bem Rugen, ben bie fruchtbringende Gefellschaft fliftete, gur Seite; aber wenn auch bas was geschah vielfach verkehrt war, so war es wenigstens gut, bag nur Etmas überhaupt geschah. Die Berdrangung ber gang gering geworbenen Bolkspoesie ward nun entschieden, und wie gering bas war, mas anfanglich an bie Stelle fam, fo mar es boch etwas Neues und Werdendes, bas fich ausbildete, mahrend die Bolfsbichtung in sich erstorben war. Dies Neue geringfügig zu erhalten, trug allerbings unsere Gesellschaft bei. Es traten so viele Mitglieder bei, baß icon Baredorfer über unfruchtbare Zefte flagte, und Lowenhalt mit Recht balb auf den allzugroßen Schwarm flicheln konnte, unter bem naturlich viele mittelmäßige Ropfe unterliefen. Mußte ja Herzog Wilhelm felbst warnen, keine Unwurdigen aufzunehmen, und schlich fich boch gelegentlich ein Bewerber heran, von bem man erfuhr, er gehe mit feiner Runft betteln und liege in ben Wirthshäufern berum. Das Ueble mar, bag bie Gefete ber Gefellichaft fo verftanden murben, als ob jedes Mitglied schreibend und producirend fich aufthun muffe, wie z. B. Milag bie Uebersetzung feines Jesaias als eine langft hinterstellige Schuldigkeit gegen bie Gesellschaft betrachtet; bag ferner bie ersten Mitglieder felbst eine große Thatigkeit entfalteten, Undere bazu ermahnten, und gelegentlich wohl (3. B. einen Bingelberg) aufforberten, lieber ftatt eines bunnen Buchs gleich ein recht bides ju fchreis

ben. Damit mußte man fich also bamals empfehlen, wie auch heute bei manchen Curatorien ber Fall fein foll. Daß nun hier gleich febr viel Sandwerksmäßiges mitging, mar nothwendig. Die Improductivitat biefer Beit werben wir fpater weiter fennen lernen : es mar gant naturlich, bag Mes aufs Ueberfegen fiel, und hochstens auf's Dichten von geiftlichen Liebern. Es ward ichon erwahnt, bag ein ganges Buch voll fürftlicher und abliger Poeten zu nennen ift, die Rirchenlieder machten: ob dies aber ein Vortheil mar fur die Rirchenpoesie, ift eine andere Frage. Durch die Ueberfetjungen murbe bie literarische Beschäftigung gleich Unfangs maffenweise auf bas Musland hingelenkt und bies war allerdings fein gutes Beispiel in einer so patriotisch auftretenden Gefellschaft. Ich will nur an ein Paar Notabilitaten beis spielweise einen Begriff von ber Thatigkeit ber erften Stifter und ber theilnehmendsten Mitglieder ju geben suchen. Der gurft Ludwig felbft fcbrieb außer einer gereimten Reifebeschreibung fast nichts als Ueberfebungen. Er verbefferte einige altere Lieber nach ben Regeln ber neueren Poefie; bann aber übersette er einige Schriften von Malvezzi, bes Petrarcha Triumphe (Siegsprachten), aus dem Frangofischen ber Beiligen Weltbetrachtung u. f. f. Furft Chriftian II. überfette Drelincourt's Buchlein von der Bestandigkeit ber Liebe Gottes, und aus bem Italienischen ben driftlichen Fürften; und Fürst Johann Abolf gab fich mit Liederpoefie ab. Bon Lohaufen (eigentlich Wilhelm von Ralchau) übertrug Malvezzi's verfolgten David; Subner 1619 fcon bes Bartas biblifche Gefchichte, und zwar in gleicher Bers = und Sylbenzahl wie bas Driginal hat, noch aber in unaccentuirten Berfen; bie Diana bes Montemayor ber Graf Ruefftein. Befonbers fruchtbar aber maren zwei Eble, die ich auch ichon bes Standes megen , hauptfachlich bier nennen wollte. Gines ber Urmitglieber , Dietrich von bem Werber (ber Bielgekornte), ist ein Bunber ber Zeitgenoffen, bas hochgepriefene Mufter bes beutschen Abelftanbes, ber bie Keber mit bem Schwerte gleich trefflich geführt. Er theilte feine Thatigkeit zwischen geiftliche Lieber und Erbauungsschriften, und Ueberfetungen. Seutzutage, ba man ben Abel bes Autors an feinen Budern nicht mehr lobt, wird man in ben Preis feiner Schriften nicht einstimmen konnen. Er hat Bufpfalmen, Troftlieder auf die Todesftunde, Gebete, eine Maffe Undachten aus ber heiligen Schrift, und mehres Undere geschrieben und gereimt; die Reime find zum Theil fehr unbedeutende Spielereien; in feinem Sieg und Rrieg Christi 3. B. hat man bie Freude burch 100 Sonette in jebem einzelnen Berfe bie beiben Worte Sieg und Krieg angebracht zu sehen. Bich. tiger find seine Uebersetzungen des Taffo und Ariost (1626 und 1632), bie allerdings ber Wahl nach auffallen, ber Treue ber Uebersehung nach wenigstens theilweise neben Opigens neue Runft, sich bem Fremben anzuschließen, gesetzt werden muffen, obgleich auch fie viel zu übermäßig felbst von Spateren gepriefen worden find. Neben Dietrich wollte ich fobann ben Freiherrn Johann Wilhelm von Stubenberg (ben Ungludfeligen) anführen, einen Proteftanten, ber neben Gottlieb von Binbifchgrat, bem Freiherrn v. Sochberg, G. Abam v. Ruefftein, Math. v. Lilienberg, und einigen Undern die Ausbehnung bes Orbens nach Wien und Destreich beurkundet. Er ift eines ber fleißigsten Glieder, steht bis nach Samburg mit Rift in Berbindung und steht unter ben subteutschen (Rurnberger) Poeten im allerhochsten Unsehn. Er übersette bie "getreuen Reben und Lehrschriften" von Baco von Berulam; ben Samfon bes Marini'fchen Profaiften Ferrante Pallavicini; ben Demetrius bes Uffarini; bie Geschichtsreben von Lorebano; die Eromena von Biondi, ein Werk, bas burch bie verhaltnigmäßig große Treue und Zierlichkeit ber Ueberfetung ben größten Beifall erndtete; Marini's Kaloander und ben Wettstreit ber Berzweifelten; aus dem Franzosischen endlich Sorel's, bes Schulers Baco's, Bolltommenheit bes Menschen, die Frauenzimmer = Belufti= gung und die Geschichte ber Clolia von ber Scubern. Alle diese Dinge nun find gleichsam im Dienst ber Gesellschaft geschrieben, und muffen vielleicht mit erklaren, daß felbst Dpit seine Dichteroriginalitat fo menig bedachte und fast nichts that als überseben. Man murbe nun biefe Hinwendung ju fremden Muftern und Originalen wohl bedauern, wenn viele Alemming etwa da gewesen maren, die beutsche Driginalanlage gezeigt hatten; ba aber ber Weg bes Beils fur unsere Literatur nach ber Kenntniß ber fremben hinzuweisen schien, so kann man auch hier bem Palmorden wohl nur dankbar fein, daß er in diefe Richtung fo entschieden in seinen begeistertsten Mitgliedern hinleitete.

Die deutsche Sprache für die Poesse und die Wissenschaft zu emancipiren, war, wie wir mehrfach sahen, Alles im Werke. Agricola hatte in der Sammlung seiner Sprichworter (1528) schon die Klage über Vernachlässigung der deutschen Sprache erhoben, die hernach so viele fortsetzen: im Schauspiel hatte sich das Bedürfniß so dringend berausgestellt; gerade in der Zeit vor der Stiftung der Gesellschaft

ward bas lateinische Drama mit Macht verbrangt. Der Palmorben, indem er fich der beutschen Sprache und Dichtung annahm, adelte Die Bolkssprache und bei seinen Verbindungen in Wien konnte es nicht fehlen, daß die Dichterkrone nun auch allen ausgezeichnetern beutschen Poeten gegeben marb. So hatte ber Gebrauch bes Deutschen eine plopliche Autorisation erhalten, die ihm bisher gefehlt; nicht allein bie Dichtung, die Gelegenheits = und Festbichtung mar, brauchte fie nun mit ftolzem Selbstgefühl, auch fur die Wiffenschaft konnte schon an fie gedacht werben, und ein Schupp konnte, lange vor Thomaffus, schmalen, daß wir Deutsche allein nicht ber gangen Beisheit Biffenschaft in unferer Sprache hatten, fonnte ben Schulregenten berb fagen, bag bie Sprache nicht an die Facultat und die Facultat nicht an die Sprache gebunden fei, konnte barauf bringen, bag ber Schulunterricht bei uns nicht blos barauf ausgehe, um uns etwas Latein zu lehren, bamit wir es wieder vergeffen fonnten, fondern barauf, praktifche Menschen zu bilben, wie in ben Nieberlanden, wo auch unter ben Sandwerkern bie geschickteften Leute gefunden murben, vor benen fich mancher Bebilbete schamen muffe, bag er ftubirt habe 140). Der Gebrauch bes Lateins in ber Wiffenschaft marb also gleich jest erschüttert, in ber Dichtung tritt er ganz zurud. Aber bas Deutsche felbst foute nicht allein gebraucht, sondern auch rein gebraucht werben. Nun hatte fich aber feit geraumer Beit eine Maffe von fremben Bortern eingeschlichen, die gegen die Reinheit verstießen und gegen bie bies Gefet bes Purismus eben gerichtet mar. Diese Erschei= nung muß man aus mehrfachen Gesichtspunkten erklaren, nur barf barunter nicht ber bem Leibnig meift nachgesprochene Erklarungsgrund voranstehen, daß bies burch bie im 30jahrigen Rriege eingedrungenen Fremben veranlagt fei; benn bas Uebel ift weit alter als ber 30jabrige Rrieg. Bielmehr murbe ich fagen: Die Quelle ber beutschen Sprache mar por ber Bibel Luther's außer unbedeutenden Poefien die deutsche Rangleisprache. Diese mar mit ber Bolfeliteratur, mit ber pebeftri= schen Rebe, seit Rudolph von Habsburg allmablig und gang in gleichem Gange hervorgetreten, und hatte fich unter Carl V., als bie Bolksbichtung am machtigften war jum Theil gegen biefen Auslander gang befonders gefestigt. Nach ihr, nach ber fachfischen Kanglei, ober vielmehr nach ber allgemeinen Sprache ber Reichstagsverhandlungen,

<sup>140)</sup> In ber Schrift von ber Einbilbung. Opp. I. p. 508.

bilbete Luther, wie er felbst fagte, seine Sprache, die hinfort eine neue Quelle eroffne. Aber seine Sprache genügte nicht eben fur Mes; fie befriedigte Alles mas mit der Rangel verwandt mar; mas naber ju der Kanglei stand, hielt sich fortwährend an die Kangleisprache. Diefe ben lateinischen Sat = und Periodenverbindungen nachgeahmte, verwickelte Sprache von gatinismen, die überdies mit ber allgemeinen Bolkbliteratur gleich nach guther tief fant, lud nun von felbst bagu ein, auch bie Stalianismen und Gallicismen einzulaffen, als biefe Sprachen wechselnd Unterhandlungssprachen wurden; und bies um fo mehr, als feit Carl an ben Sof und in die Geschafte fo viele Fremblinge eindrangen. Die allgemeinen literarischen Producte aber fingen am Ende bes 16. Jahrh. an, ber Kangleisprache ju bedurfen ; benn wir führten ja ichon mehrfach felbst in der Poefie die Eigenthumlichkeit an, bag man fo vielfach von ben moralisch und religiofen Intereffen auf die politischen übersprang: baber konnen fich benn felbst so beutschgefinnte Manner wie Rollenhagen und Moscherosch ber fremben Ausbrude nicht enthalten. Gerabe alfo indem man gegen Carl V. die deutsche Sprache in patriotischer Reaction gegen ben fremben Ginfluß behauptete, war man zur Nachgiebigkeit gegen einzelne fremde Borte, um ber nothigen Deutlichkeit willen, genothigt. Eben biefes nothwendige Busammenfallen ber scheinbar widersprechendften Dinge zeigt fich auch in einem anderen, noch tiefer liegenden Punkte. Schon Leibnig bemerkte in feinen unvorgreiflichen Gebanken, bag bas Deutsche ausgebildet sei in allem Leiblichen und Sinnlichen, wo bie Natur auch die Ungelehrten unterrichte, in allen Ausdrucken fur Lebensart, Runft und Sandwerkssachen, Sagd, Schiff = und Bergbau u. bergl. Fur's Ueberfinnliche bagegen, fur alles mas die Seele, bie Wiffenschaft, Moral und Politik angeht, fur bie noch abstracteren Erkenntniffe in der allgemeinen Lehre von den Dingen, der Logik und Metaphysik, sei bas Deutsche arm, weil sich die Gelehrten nur mit bem Latein beholfen. Sollte aber nun unfere Poefie und in weiterer Ferne unfre Wiffenschaft beutsch reben, eben als die geiftige Natur ber Nation erwachte und die physische Entwicklung, die bis auf Luther im Grunde gebauert hatte, schwächte und bie ihrige an die Stelle brangte, so mußten auch hier nothwendig für bas mangelnbe Ueberfinnliche bie fremben vorgerudtern Sprachen zu Rathe gezogen werben, mas felbft eine so ungelehrte, die abstracte puriftisch beutsche Sprache so eigenthumlich in jeder Zeit fordernde Disciplin, wie die mystische Theologie

(in einem Jacob Bohme) nicht gang entbehren konnte, ber bei ben tiefften Punkten oft lateinische Borte gebraucht, obwohl bann ,, sein Sinn, wie er fagt, nicht in ber lateinischen Bunge, sonbern in ber Natursprache ruht, wo ihm aufgeschlossen ift, die Geister ber Buchftaben zu ergrunden, und (wenn ber Geift über ihn tommt) bie allergrößten Geheimniffe zu verstehen." Das carricaturartige Abwehren und Bulaffen von bergleichen fremben Beftanbtheilen zeigt fich nicht allein in diefer Nachgiebigkeit Bohme's bei feiner fonfligen Ubneigung gegen alle gelehrten Schriften, sonbern auch in Kischart's possenhaften Berbeutschungen ber fremben Musbrucke, bie er gebrauchen muß. Selbft als nachber ber Purismus ichon gang geläufig mar, fpricht Biegler in feiner Schrift von beutschen Mabrigalen ben Sat aus, baß er fich weniger bebente, je zuweilen ein lateinisch Bortlein, wenn es ben Gebanken beutlich barftellt, mit einzumischen in seine Profa, aber nicht in die Poefie. Und warum? Wenn er in biefer etwas umfdreibt, bas fich fonft nicht wohl beutsch geben lagt, fo ift bas in poetischer Rebe wohl paffend, aber nicht in ungebundener Rebe, "ober warum fag ich nicht lieber gleich Profa," fügt er hinzu. Diefer Sat wird von Bielen und fast von jedem Berftanbigen ftillschweigend, und von Einigen 3. B. Scherffer auch ausbrucklich gut geheißen, obwohl er auch von Bielen nicht beachtet wird, woher zum Theil die Umschweife und Schleppen ber langen umschreibenben Derioben in ber Profe ruhren. Soweit ber Sat aber bie Poefie betrifft, ift er voll Aufschluß. Er zeigt mit Einem Schlage, warum bie ganze Poefie des 17. Sahrh. so rein deutsch sich behaupten konnte, mahrend oft ber reinste Dichter die unfauberfte Profe in feinen Borreden schreibt. Die Poesie stand wie ein Wall gegen bies frembe Unwesen : wie glude lich, bag gerabe jest bie Literatur vorzugsweise eine poetische marb, beren Ruf felbst bie Gelehrsamkeit eines Leibnig und bas Geschrei ber Theologen überhallen konnte! wie glucklich bag biese Dichter, alle Patrioten waren voll Sinns fur die beutsche Urnatur, und so mitten in bem aufgelosten Reiche ben Schrei nach bem Baterland und beffen Sprache und Sitte unterhielten! wie gludlich, bag biefes Uebereinftimmen ber Gefinnungen burch biefen Bund hervorgerufen mar, benn ein einzelner Dichter, wie bedeutend er war, hatte dies nicht vermocht? Schlägt man bie poetischen Berte ber Zeit in aller Maffe auf, fo findet man in jedem Bande Jammergeschrei über bie Mischsprache und Mengerei, aber in allen Banben fast nichts von biefer Mengerei selbst,

es sei benn wo fie beispielweise angeführt wird, um verspottet zu werben, oder vielleicht gelegentlich in einer Uebersetung eines fremben Berkes (g. B. ber Arcadia des Sidnen). So unbedeutend die Poesie bes 17. Jahrh. an sich ift, so bedeutend wird sie boch durch dieses ihr Berhaltniß zur ganzen Cultur. Denn es war keine Bleine Gefahr, bie uber uns fcmebte! Als bem beutschen gande Untergang seiner Freis beit brobte, als fich bie Fremben im 30jahrigen Rriege eindrangten, und nun allerdings zu ben angeführten innerlichen Gefährdungen ber Sprache, auch noch die außerlichen hinzutraten, schien uns ein Schickfal zu broben, wie alle europäischen Nationen ftufenweise erlebt hatten. Sie alle hatten fich von ber lateinischen Sprache entweder gang bie Muttersprache absorbiren laffen, und barum haben unsere Deutschthumler damals eine gangliche Berachtung gegen die übrigen europais fchen Mischsprachen 141), ober es hatte fich bas Latein in bem abstracten und überfinnlichen Theil des Sprachschatzes unverfohnt, wie in England zu bem Ungelfachfischen, neben ben original gebliebenen finn= lichen Theil geftellt. Wie nun bas Frangbfifche burch bie Macht bes Staats und ber Literatur in bem Maage in Europa Mobe warb, baß Leibnit biefe Sprache ju feinem gatein aboptiren mußte und beibe gegenseitig verdarb, daß er aussagen konnte, die Prediger auf ber Rangel, die Sachwalter, die Burgersleute verberbten ihr Deutsch mit erbarmlichem Frangofisch, so lag allerdings der Gintritt einer folchen Gestaltung ber Sprache auch in Deutschland fehr nabe, und es ift in unferer abstracten Rebe Bieles genug bavon fichtbar geblieben. Diefe Unficht ber Sache nun hat gleichfalls ichon Leibnig aufgestellt und Rachel thut in seinen Satiren baffelbe, und erinnert mit Recht babei

<sup>141)</sup> So fagt Comenhalt vom Italienischen p. 56 seiner Gebichte:
- Schau jest Italien an!

Was wirst du anders wol, als stumpeley da sinden? Geh, nim das gut latein; brich dieses wort von hinden, von fornen jenes ab; bähn etlichs tapsfer auß, mach, daß ein anders dann mit baiden bakken pauß, schieb etwas in die mitt, hau anderstwo von innen dem wort ein glied hinweg, und, will latein zerrinnen, so rad = brech auch das teutsch; misch etwaß griechisch ein, laß sehen, wird es nicht italienisch senn? Gerad auf solche Weiß ist Spanisch miß = geboren, französsisch eben auch, in welches so viel thoren Ein weißer sich verliebt. —

an das Gracisiren ber Romer (Juvenals: omnia graece! cum sit turpe magis nostris nescire latine), indem er bamit andeutet, baß nie eine fremde Bilbung fich in einer Nation geltend machen fann, ohne bergleichen Ginfluß auf die Sprache zu üben. Wenn jett bie Frangofen les Minnesinger Schreiben und die Englander Borte wie fatherland einführen, fo find auch dies beutsche Influenzen, bie ben Eingebornen von ftrenger Observang verleten fonnen. Damals also unterlag die Sprache mit unferer Literatur vielfach bem Ginflug bes Fremden, obgleich fie vielleicht verhaltnigmagig wenig geneigt ift, Einfluffen Raum ju geben. In ber alteften Beit brach fich bie romifche Usurpation an bem Bersuch die Sprache zu bedrängen; und bag heute in Sannover fo wenig englische, in Solftein fo wenig banische Ginfluffe sichtbar find, ja im Elfaß bas Deutsche immer besteht, scheint eher ein Beweis von der Festigkeit der Sprache ju fein, als von ihrer Nachgiebigkeit. Damals war fie in einer Bilbungsgahrung und nicht, wie jett bas Frangofische und Englische, fertig in fich; Wortbilbung und Bereicherung ber Sprache galt fur ein poetisches Requifit. Wenn bas Schicksal bamals einen Friedrich II. und eine franzosische Akabemie nach Berlin gefett hatte, fo mar es um unfere ,,alte Belben= fprache", wie die ehrlichen Pedanten bes 17. Jahrh. fie immer großprablend nennen, ganz eigentlich geschehen. Man barf also boch wohl auch bem Purismus ber Dichter jener Beit, ber von ber fruchtbringen= ben Gefellichaft junachft ausging, eine gute und nugbringenbe Seite auschreiben? Wenn man barin fogar etwas weit ging, fo barf man felbft bies zu gut halten. Innerhalb ber Gefellschaft felbft geschah bes Buviels wenig; ein Neumart, ber fonft felbft gegen die übertriebenen Puriften eifert, gebraucht mohl Worte wie Beilmaas, Wortzeit, Guaung fur Metrum, fur Quantitat, Syntar u. f. w.; einzelne Borte wie Luft in ne fur Benus find wohl mehr auf Rechnung ber Spielerei als des Purismus zu fegen, wie das analoge Pierinne und bergl. zeigt; Schupp konnte bem Ueberfeger bes verfolgten David ben Bebrauch des Worts Obergebietiger vorwerfen, indem er babei überhaupt einen tabelnden Blid auf die Gefellschaften wirft und auf bie schlechten Mittel, bie fie fur ihre guten 3wede anwenden. Aber Mes bies blieben Einzelheiten, die haufiger erst wurden bei ben beut= fchen Genoffen, ben Unbangern Befen's, benn biefem Befen felbft hat man in diefer Sinficht ebenfalls vieles mit Unrecht untergeschoben und vorgeworfen, wie wir spater erfahren werden. Die Kleinlichkeit freilich, mit der man auf diese kleinen Neuerungen, mit der Opis auf seinen Accent, die Gesellschaft auf Purismus und consequente Orthographie hielt, haben ernste Manner jener Zeit auch überall verspottet. Die Logau und Lauremberg lachen der strengen Prosodie; Schupp und Andrea sind mißmuthig über das kleinliche Treiben der Gesellschaften, und wie der erstere auf ihre Orthographie als auf eine an sich ganz gleichgültige Sache blickt, so thut das auch Löwenhalt, und Justus Sieber u. A. und diese durchgehende Ansicht muß auch für alle früheren Zeiten die Verschiedenheit der Schreibart erklaren, so unwissenschaftlich und ungründlich dieser Ausspruch erscheinen mag.

Schon aus diefer kleinen Polemit gegen ben Orben kann man ahnen, wie wenig eine Anftalt biefer Art in Deutschland migbrauch: liche Gewalt anwenden konnte, wie überall sonst die Anstalten gethan haben, benen sie nachgeahmt war. Sie konnte sich nicht etwa wie in Frankreich als eine einzige constituiren, die Gefete ber Sprache vorschreiben burfte, benn alsbalb that 1633 Lowenhalt feine Zannenge= fellschaft auf zur Forberung aller beutschen Aufrichtigkeit und reiner Erbauung ber Muttersprache; er polemisirt gegen bie Gine Orthographie und ftubirt eine noch eigenfinnigere felbft aus formlichen Sprachftubien heraus. Jacob Balbe foll mit Simon Meier, Biebermann, Perenfelber und Sonnenberger an eine Gefellichaft fur beutsche Sprache gebacht haben, aus ber freilich wohl nicht viel hatte werden konnen. Spater treten bann nach ber Reihe bie beutsche Genoffenschaft, bie Pegnitschafer, ber Schwanenorben ein, auf die wir zurudtommen. Die pfalzgräflichen Ehren, Die an einzelne Dichter mit bem Rechte Dichter zu fronen, ertheilt wurden, machten es einem jeden folchen leicht, einen neuen Bund um fich ju sammeln. Dies ift bas Eigenthumliche biefer Gefellschaften in Deutschland, bag fie Privatgefell= schaften ohne materielle Autoritat blieben; nur ber geistige Ginfluß galt, ben ber Urheber als Schriftsteller auszuuben vermochte. Rein Geschmadbrichter, fein Richelieu, fein Universal = Macen konnte auf biese Beise in Deutschland moglich werben. Die fruchtbringende Gefellschaft hatte fehr leicht zu einem gefahrlichen Tribunale werben tonnen. Sie veranlagte Anfangs, bag wenn eines ber Mitglieber etwas geschrieben hatte, er bies nach Cothen einschickte und von ba seine Censur erwartete 142)! In Cothen hatte bas wenig zu fagen;

<sup>142)</sup> Bedmann's Anhalt. Chronit V. p. 483.

aber wenn nun Friede geblieben mare, wenn nun ber faiferliche Sof in Wien burch bie Theilnahme feines Abels, burch bie Bulbigungen ber Schriftsteller, burch bas allgemeine Interesse ber Nation mare bewogen worden, die Anstalt an fich ju ziehen? Wie nahe lag biefer Gebanke, ba bie Ehren und Kronen von Wien ausgingen! Bie leicht konnte es die ganze gelehrte Sippschaft, die damals so niedrig ehrfüchtig und titelsuchtig mar, an fich gieben! Allein in ben Wirren bes Rriegs bachte man baran nicht, man schaffte fich bie Sorgen vom Sals, indem man hochst leichtfinnig Pfalzgrafen creirte, bie noch viel leichts finniger Dichterkronen vertheilten und Gefellschaften stifteten, fo bag beibes balb in eine allgemeine Verachtung fant. Benn man nur beachtet, wie gleich nach bem Frieden Sigmund von Birfen fich gang gegen Wien hinneigt, fo benkt man, bag felbft bann noch eine Benbung biefer Art hatte eintreten konnen, wenn nicht Deftreich ichon bamals blos feinen Protestanten bie Bilbung überlaffen batte, wenn nicht Wien schon bamals wie im 18. Sahrh., nach bem ausbrudlichen Beugniffe Stubenberg's gegen bie beutsche Literatur gleichgultig gewefen ware, und wenn nicht bamals die Poefie fcon auf einer gefahrlichen Spite gestanden hatte, und ber erfte Gifer bafur vorbei gemesen ware. Eine Absolutie brobte bier in ber Literatur, wie in bem Reiche. So aber trennte man fich in dem Rriege wieder politisch und religios schärfer und fur immer von Wien ab, und die Dichtung behielt auch in biefer Zeit, wo fie wieder gang ablig und höfisch zu werden suchte, verhaltnigmäßig einen volksthumlichen und burgerlichen Strich. Sier hatten wir benn eine hochst bedeutende und nach unseren Unsichten bochst wohlthatige Wirfung bes 30jahrigen Kriegs. Wir begegneten fcon ber andern, mit ber er bas volksmäßigfte ber beutschen Dichtung bamaliger Beit, bas Schauspiel, ftorte und fast aufhob; biefen Schaben machte er hier gut, indem er unfere Literatur, wo fie gang unvolksmäßig werden wollte, eben fo hemmte.

Der dreißigjährige Krieg, ber als eine Revolutionszeit alle Stande mischte, den Fürsten seinen Unterthanen, den Prediger seiner Gemeinde durch gemeinsame Noth näher stellte, hat eben dadurch, indem er zwar im Allgemeinen Alles auslöste, in engeren Kreisen wieder besto mehr verbunden, so wie auf Kosten des Reichs die einzelnen deutschen Staaten sich sesten ihm abschieden. Er hat im Allgemeinen das deutsche Nationalgefühl gelähmt, in einzelnen Sphären aber auch gesteigert, und dies eben in der Dichtung am meisten. Die gewaltigen Bewes

gungen biefer Beiten brachten wieder ben Bufammenhang in bie euros paifche Cultur, ber eigentlich feit ben Kreuzzügen gelost mar. Das male, faben wir, fchlang die Religion ein gemeinsames Band um bie Chriftenheit, und felbft bas romifche Reich ftand noch wie ein Mittel= punkt berfelben ba. Nachher, bemerkten wir, trennten fich bie Nationen volksthumlich ab und bilbeten ihre Sprache, Charakter und Eigenthumlichkeit isolirter aus. Die Universaltendenzen hatten feit ben Sohenstaufen aufgehort; in Carl V., ber ben Suß in brei Belttheilen fteben hatte und in Europa eine große ganberkette um feinen einzigen Gegner in Kranfreich schlang, fehrten fie wieder. Aber feinen Berschmelzungsplanen widerftand ber Protestantismus, gegen ben er feine fonftige Mäßigung und Gebuld verlor; und Philipp II., ber feine Plane und Reiche erbte, machte ben Bruch noch arger. Unter ben Rerbinanden follte biefer Gegner bes Universalismus gerbruckt werben. Dies brachte in bas Berg feines Siges alle Bolfer ber Welt wieber qufammen, wie fie feit ben Kreuzzügen nicht waren; die Rinder ber beutichen Erbe, Spanier, Italiener, Frangofen, Englander, Schweben, bie ihren Ursprung über ihrer neuen Nationalitat vergeffen hatten, mutheten im Gingeweibe ihrer Mutter. Gang in bem Berhaltniß nun, wie das Auslandische unser Deutschland politisch berührte, geschah es literarisch : unter Carl V. begannen vereinzelte Bekanntschaften mit fremben Berten, jett in Masse. Go allgemeine Bewegungen in ber politischen Belt scheinen von allgemeinem Busammengreifen ber europaischen Bildung unzertrennlich zu sein. So war die Literatur in ben Rreuzzügen eine gemeinsame, fo nahmen wir in ber frangofischen Beit neuerdings bie auslandischen Literaturen maffenweise in uns auf. Mu-Ber in dem letten Kalle maren wir in den beiden erfteren ftets paffiv in biefem Busammengreifen, wie wir in ber außeren Berührung unterlagen, ober uns wie in ben Kreuzzugen auch passiv verhielten. behaupteten unsere protestantische wie unsere literarische Kreiheit befenfiv, wir nahmen den katholischen Literaturen Mes ab, mas fie Treffliches boten, aber bas Unsere brang nicht umgekehrt auch borthin; und fo fchien im Gegentheile unsere neueste Literatur erft mit unseren Waffen einigermaßen im Auslande zu fiegen. So alfo fand bie frembe Literatur in biesem Rriege siegreichen Gingang in Deutschland, wie bie frembe Sitte und Sprache, allein auch ber Gegenstog mar bebeutend, fo wie Sieg und Rieberlage in bem Rriege mechfelte. Gegen ben Musgang bes Rrieges haben wir mitten unter ben Racheiferern ber

Fremde wieder gang original beutsche, unter ben Gelehrten gang volksmäßige Schriftsteller steben. Die ganze beutsche Rirchenpoeffe, biefer fo volksthumliche Zweig, ift burch nichts fo geforbert worben wie burch ben 30jahrigen Krieg, ber bes David Nothzeit in Wirklichkeit über bie Einzelnen verhängte. Das Bolkslied, werben wir feben, bekam wieber einen Schwung gang unmittelbar burch biefen Krieg, und fo beliebte Bolksschriften und Schriftsteller wie ber Simplicissimus und Moscherosch steben in ber engsten Beziehung zu ihm. Gin eigentlich beutscher, auf das Fremde weniger erpichter Dichter, wie Klemming, faßte ben Plan zu einer Margenis (Unagramm von Germania), einem Gegenstud zu Barclan's bewunderter Argenis, unmittelbar aus biefem Kriege. Wo ein Opit, entfernt von Buchern, und auf lebenvolle Erfahrungen geftutt, feine Trofigrunde in ben Wibermartigkeiten bes Rriegs fchreibt, ift er mit am anziehenbsten geworden; ich schweige von ben gahllofen Klagreben und Triumphgefängen, bie ber Krieg und ber endliche Friede hervorgerufen; von der poetischen Beschreibung bes Rriegs burch Grefflinger (Celabon von ber Donau), an bem wir eine Art Ottokar in biefer Beit haben, ber biefe Geschichte beffer poetisch beschrieb, als fie Jemand in der Zeit hatte prosaisch beschreiben konnen. Go ftellte ber Rrieg auch eigenthumliche Beitcharaktere fur bie Moraliften und Poeten auf, Die gang felbstftanbig und volksmäßig . behandelt sein wollten. Das Einheimische alfo, mas er anregte, hielt bem Fremben, bas er einführte, überall ein Gegengewicht.

Diese Doppelseitigkeit der Wirkungen bes 30jahrigen Kriegs auf die Literatur sinden wir auch in anderer Hinsicht wieder. Man hat während seiner Dauer unter unseren Dichtern die herbsten und bitterssten Klagen erhoben über den Sieg des Mars über Apoll und die Musen, und im Allgemeinen pflegt es die triviale Meinung zu sein, daß der Krieg überhaupt die Künste und Bissenschaften store und hemme. Wie? so ganz hat man aller Geschichte vergessen können, daß dies die stehende Ansicht ward? Oder war nicht Athens Dichtkunst und Bildung am höchsten, als es sich in seinen gesährlichsten und erschöpfendsten Krieg einließ? Blühte nicht Italien, als es das Bett der gewaltigsten Ströme fremder Unterdrücker geworden war, am schönsten und mannichsaltigsten in seiner Literatur? War nicht Milton das eigentliche Kind einer verwüssenden Revolution? Und als Spanien im Mittelmeer und in Amerika und in Holland kämpste, gingen nicht all seine größten Dichter, die Camoes, Cervantes, Lope de Vega

und Calberon unter ober nach vorausgegangenen Rriegsthaten an bie Schrift und führten bas Schwert und die Reber zugleich? Ward die frangofische Literatur fruher als seine Rriegsbeere fo machtig? Und unter welchen Berhaltniffen hob fich die innere Bluthe der Niederlande? In Deutschland mußte im vorigen Jahrhundert ber 7jahrige Rrieg erft ben Ausschlag zu bem größern Schwung in unserer Literatur geben, und ber ichonfte Flor fiel in die frangofischen Beiten. Umgekehrt trat mit bem Frieden feit 1815 bie Stagnation ein, ber Geift verlor feine Spannfraft, die Poefie ging zu Grunde. Die For fchung ber Biffenschaft mag Frieden verlangen, Die productive Thatigkeit des Geiftes braucht ber Bewegung. Dag bie Polyhiftoren bei uns nicht zu ber Bebeutung und Bahl kamen wie in Frankreich, mag ber 30jahrige Rrieg mit haben bewirken helfen, ob bies aber zu bedauern ift, zweifle ich fehr. Eben ihre Burudbrangung, die Sinlenkung ber Gelehrten auf bie Poefie, forberte ben Flor ber letteren. Daher beweist benn auch ber 30jahrige Krieg felbst so vielfach bas Gegentheil von bem was man behauptete und klagte gerade in Beziehung auf die Dichtfunft. Sagt ber Gine, bag wo ber Landstnecht Beute macht, ber Leng freier Runfte verblube, fo muß, boch ber Unbere jugeben, bag bie Beertrompete bamals nicht gerade alle Mufen vertreiben konnte. Die Dichtung fand in bem Rriege felbst Nahrung; ber Rrieg vertrieb wohl einen Riemming aus feinem Meignischen ganbe, aber bafur tam er in ber Welt umber, lernte was die Einsigenden nicht verftanden und nicht ju schäten mußten, und in Hamburg, wohin er julet fam, jundete ein Funten seines Geistes in den Grefflinger, Schwieger und Befen; fo trug auch Dpig, ber in Friedenszeiten leichter einen fteten Git gefunden hatte, feine eigne Dichtung in eigne Colonien. Go kann man auch beutlich feben, wie bie allgemeinen Gebichte über ben Rrieg und Frieden, Die gang Deutschland angingen, weit die meifte Berbreis tung und Theilnahme fanben; bie herrschende Gelegenheitspoesie intereffirte nur engere Rreife. Dabei muß man inbeg zugeben, bag bie Bermuftungen bes Kriegs auch birecten Nachtheil brachten. Die Berwilberung ber Sitten war nur zu groß, bie Unfeindung alles Schonen, von ber wir oben fprachen, muß barin ihren Grund haben. Materiell find fogar fehr viele Schriften und Dichtungen burch Plunberung und Brand verloren gegangen. Die Bahl ber Producte in ben 20. und 30. Jahren ift fehr gering; als aber ber Rrieg ju Ende ging, bluhte in bem 5. und 6. Jahrzehnt Alles plotlich und überall empor.

Bar es bie Schuld bes Rrieges, Die vorher Alles fo hemmte? Es ift richtiger ju fagen, es mar bie Schuld ber Befiegung. Die Meinung von ber nachtheiligen Wirkung ber Rriege auf bie Literatur ift bie Theorie ber Mattherzigen und Feigen, die fich keinen Krieg ohne Nie-Derlagen zutrauen; bie Privatmuße muß allerdings bem Dichter gefichert fein, die offentliche Muße lahmt feine Rrafte und beengt feinen Besichtofreis. Die Cultur von Bohmen ging mit Stumpf und Stiel zu Grunde, Dant fei es ber finfteren Politit ber Deftreicher, ber es gelang in 20 Jahren ein Land von 31/2 Millionen Ginwohner auf ein Biertheil ber Bevolkerung gurudzubringen; und als ber beutsche Rrieg überhaupt ein Kampf Aller gegen Alle, ein Bermuftungsfrieg geworben war, ba brobte wie Allem naturlich auch ber Kunft ber Untergang. Uber bies mar Folge, bag ichs wieberhole, ber Befiegung; batten die protestantischen gurften nicht vergessen, mas einer ber Doeten biefer Beiten, von Birten, vortrefflich und mit vortrefflichen Worten fagt 143), daß wehrlose Bloge das Unrecht wider fich waffnet, daß aber des Rriegs Bereitschaft ben Feind zum Frieden zwinge; baß ber Feind furchte, wenn er fieht wir furchten ihn nicht; daß der Lorbeer ben Delzweig grunen macht, und Gifen bas Golb bes Friebens schütt; bag bas Schwert bei bem Scepter liegen muß, soll ber Scepter fest fteben; bag ber Friede in ben Baffen fteben muffe, bamit er ben Waffen widerstehe - hatten fie bies nicht vergeffen, fage ich, fo hatte bas protestantische Deutschland schwerlich ben Triumph bes Mars über bie Runft zu beklagen. Denn bas miffen und fagen auch die jum Theil nicht unmannlichen Dichter diefer Zeiten (3. B. Afcherning) felbst, wie ber Krieg ein Prufftein ber Rraft fei, ,, ein Sammelplat ber Tugend, wo mas ju schwach ift verfinkt, große Berzen aber genesen, "und Dpit beschulbigt ausbrucklich wegen bes Mangels ber Sprach: und Kunftcultur bas Geschlecht, bas allem Schonen gehaffig fei, ,, nicht bie Gewalt ber Baffen, bie auf gand und Leute, nicht auf Bestreitung ber Wiffenschaft " absieht. Ber also ben Rrieg anklagt über feine Reinbschaft mit ber Cultur, ber klage zuerft bie zage hafte Gesinnung an, die fich ben Krieg nicht abzuhalten weiß.

<sup>143)</sup> In feiner Teutonia p. 18.

## 2. Martin Opit und Paul Flemming.

Schlefien bildet die Brude zu bem Uebergang der poetischen Lite= ratur aus bem Guben in ben Norben, junachft aus Deftreich nach Preugen. Wie Schlefien neuerer Beit zwischen biefen Staaten ftreitig lag; wie es eine Art von geographischem Problem ift, ob bas Land und bas Bolf zum Guben ober zum Norben von Deutschland gezählt werden folle, so spricht fich auch in ber Literatur biese mittlere Lage aus: Schleffen hat ben letten Meifterfanger von Namen und ben erften Kunftfanger ber neueren Schule von Bedeutung (Puschmann und Opit). Seit bem ersten Conflicte Bestreichs mit Bohmen unter Rubolf von Sabsburg hatte bie oftreichische Poefie einen eignen Charafter und selbstständige Bedeutung angenommen, ber bis auf Suchenwirt und Teichner fortbauerte. Nachher warf fich bie religiofe Bemegung zwischen alle beutsche Poesie überhaupt; Bohmen, von Carl IV. begunftigt, erhob fich innerlich und feit ber Erschutterung ber Univerfitat Prag, auch Sachsen. Rach ber Befestigung bes Religioneglaubens trat nun bie Poefie, erft in Gemeinschaft von Kirche und Schule, wie wir bisher fahen, wieder hervor. Sett follte fie auch als weltliche Poefie, felbstftanbiger fur fich, wieder auferfteben und bazu gaben ben entschiedenen Ausschlag die Schlesier. Sie nahmen die Poesie gerade ba auf, wo fie die Destreicher gelaffen hatten. Gine Hoffunft, Gelegenheitspoesie, gnomische Dichtung, mas die lette ber Deftreicher war, ward bie erfte ber Schlesier wieber und wir werben es unten feben, daß jener Periode ber alten Minnefangerei, bie wir bie gnomische nannten, Die ichlesische Zeit in allen Theilen entspricht, wenn man bie classischen Bestrebungen hinwegnimmt. Schlefien gab ber ersten Zeit unserer neueren Runft so ben Namen, wie Schwaben ber Beit ber Minnefanger, obgleich es fo wenig bie erfte ober einzige Statte ber Dichtung mar, wie Schmaben seiner Zeit. Thuringen, Deftreich, Baiern, Schweiz und Elfaß theilten bamals ben gemeinsamen Flor mit Schwaben, und Sachfen, Thuringen, Preugen, Medlenburg, Bolftein, Brauschweig und Samburg jett ben schlefischen. Einzelne Orte bes Norbens, wie Breslau, nahmen in jener Zeit ausnahms= weise an der sudlichen Poefie Theil, einzelne bes Gubens jett an der nordischen, wie Nurnberg. Nur die Gegenden bes Mains und ber Lahn blieben zu allen Zeiten auffallend mit aller Poefie im Ruckstand (wir mußten bie Landgrafen und Landgrafinnen, die sich vielfach mit firchlicher Dichtung abgaben, ausnehmen), bis fie neuerer Beit mit bem Ginen Gothe Mes schienen gut machen zu wollen. In bem bichterreichen 17. Jahrh. nannte Janus Chytraus hier einen Marburger Ernst Muller, ber sich in Darmstadt aufhielt (um 1650), ben land: bekannten einzigen hessischen Dichter, ber sich ba im Dichten ein emiges Lob geftiftet hatte; und ber ift ein fo barbarifcher Poete, baf es mich wundern follte, wenn diefe Ewigkeit feines Lobes über ein Sahr-Rehnt gebauert hatte. Diefen Gegenben alfo begegnen wir auch in biefer Beit auf unseren poetischen Banberungen gar nicht; Schleffen aber auerft. Richt große glanzende Furften wie die Sobenftaufen baben bem Lande die Chre verschafft, bei ber Benennung ber Poefie bes 17. Sabrb. Pathe zu fteben, fondern ein bedeutender Schriftsteller, ber fich in ber Poefie ein autofratisches Unsehen erwarb. Diefer Mann kam um mehr als ein Sahrhundert zu fruh. Go wie huß ber allgemeinen beutschen Reformation im Religibsen um ein Sahrhundert zuvorgeeilt mar, fo that Dpit in Schlefien, Buchner und Flemming in Sachsen im Poetischen. Die huffitische Religionsverbesferung, wie die Opit'sche Reformation ber Poesie trugen nicht bie verheißenen Fruchte, und aus gleichem Grunde: weil fie Sache ber Gelehrten, nicht bes Bolfes maren. Un Opit rachte fich nicht wie an huß biese Uebereilung fogleich, wie bie Poesie überhaupt bankbarer gegen ihre Pfleger ift als Die Theologie, allein fein Nachkomme Gottsched, der in allen Theilen fein treuer Junger ift, hatte die Gunden feines Meisters übel zu bufien. Bollen wir die schlesische Dichtung richtig wurdigen, so muffen wir fie in Einem Buge von Dvit zu Gottsched burchlaufen; fie hat an ben Unfangs : und Endepunkten ziemlich gleichen Charakter und wich nur in ber Mitte wesentlich ab.

Schlefiens Bilbung 144) feit bem 16. Jahrh. muß also zwischen

<sup>144)</sup> Ich suche, wie es bem 3wecke meiner Arbeit gemäß ift, allgemeinere Gefichtspunkte zu gewinnen. Das Speciale mußte Specialgeschichten übers lassen werben. Für diese Zeit und diesen Ort ist es möglich, auf eine Borsarbeit zu verweisen, wie wir sie sonst in diesem Gebiete nicht haben: Schlessiens Antheil an beutscher Poesie von August Kahlert, 1835, ein Werkchen, das in Quellenbenutzung und Forschung sehr verlässig und grundslich ist. Wo die Beurtheilungen abweichen, wird es der weitere und engere Kreis relativer Vergleichung in einer beutschen und einer schlessischen Dichtersgeschichte erklären.

ober in Berbindung mit ber von Bohmen und Sachsen gefehen wer-Bie bie Bevolkerung bes Landes zweigetheilt ift, fo neigt fich auch bie schlefische Cultur nach einer flavischen und einer beutschen Seite bin. Seit Bobmens Emportommen unter Carl IV. und Ungarns unter Ludwig bem Großen mar in ben Oftlanden von gemifchter Bevolkerung eine allgemeine Thatigkeit und Theilnahme an ber europaischen Civilisation und bes Konias Matthias Corvinus Bemus hungen um die humaniftischen Studien und Die claffische Bilbung find bafur ber merkwurdigfte Beleg. Diefe entfernteren Gegenden berührten naturlich Deutschland wenig, besto mehr aber Bohmen, wo im 15. Jahrh. ein Buftand ber Cultur im Rleinen mar, wie im 16. in Deutschland. Man trieb ba bie Bulgarsprache mit nationaler Barme ju einer Bluthe; es gab ba volksmäßige Bibelüberseger und Ausleger, Rirchenlieder in der Bolfssprache, Pasquille und Pamphlete, fatirifche Moralfchriften, Uebersetungen von Claffifern, und einen literarischen Schufter (Chelcich), Alles wie in Deutschland ein Jahrhundert fpater. Das Religiofe mar feit Sug ber Mittelpunkt aller Beftrebungen, wie bier feit guther. Prag mar im 15. Jahrh. Die einzige Universitat neben Leipzig, mo sich die ganze Gelehrsamkeit dieser Gegenden concentrirte, und trot ber vielfachen Erschutterungen, Die Prag zu erdulden hatte, war boch noch hart vor bem Unfang bes 30jahrigen Rriegs burch bie Tycho be Brabe und Kepler bie Wiffenschaft in dieser Stadt glanzend und bedeutend. Schlesien mar in Dies fen Beiten bes bohmischen Flors mehr nach ber flavischen Seite gewandt, als ber beutschen. Seine Gelehrten zogen fich nach Prag, von wo bei jener großen Spaltung unter Bug allein funf ichlesische Professoren nach Leipzig auswanderten; Suffitische Reger Schlichen fich im 15. Jahrh. unter bie fcblefischen Geiftlichen ein; Johann Cantius lehrte ungefahr gleichzeitig in Krakau Philosophie und Theologie; und noch fo fpat ward Dpit nach Siebenburgen und nach Polen gezogen. In ber poetischen Literatur blieb biese Berbindung mit bem Often langehin fichtbar. Rein lateinischer Dichter mar bei ben Schles fiern fo bekannt, wie Sarbievius; und bie polnifchen Gedichte bes Rochanowsky (1530-86) wurden von ihnen und ben Konigsbergern fo fleißig übersetzt und nachgeahmt im 17. Jahrh., wie nur immer in Samburg die niederlandischen der Befterbaan und Aehnliche. bann Schlefien beutsch anfing ju bichten, fanben auch feine Poefien und Poeten umgekehrt ben Beg nach Polen und Livland, und Klem-

ming traf in Riga und Nowgorob zu seinem Erstaunen Kenner ber neuen beutschen Literatur. Der Wenbepunkt, von wo an bie Schleffer ber beutschen Civilisation sich mit Entschiedenheit zumandten, liegt ba, wo fie unter beutsche Regenten kamen und ber beutschen Reformation aus Sachsen Raum gaben. Dies waren zwei Momente von folchem Gewicht, baß es einer weiteren Erklarung fur ben beutschen Patrio. tismus ber Schlefier im 17. Jahrh. nicht bedarf. Diefer Wendepunkt wird in ber poetischen Literatur burch bie Lieber bes Michael Beig, von benen oben bie Rebe mar, bezeichnet. Er mar ein Schleffer, überfette biefe Lieber aus bem Bohmischen ins Deutsche und gab eigene' beutsche hinzu. Wie in allen Theilen Nordbeutschlands und Scandinaviens, die ben papstlichen Ginfluffen von jeher weniger nah und baber weniger ausgesett waren, fo fant auch in Schlefien bie beutsche Reformation ohne größere Erschutterungen ba Eingang, mo bie Bevolkerung irgend eine Reife und bas Burgerthum Rraft zeigte. Freis lich barf man auch eben fowohl ben Gefichtspunkt umtehren und einen gewiffen Mangel an Bolfsbildung als bas nennen, mas ben Gelehrten und Theologen und ben von ihnen gewonnenen Fürften minberen Wiberftand entgegensette. Unter folden Berhaltniffen mar auch in Preugen und Polen ber Protestantismus Unfangs mit eben folder überraschender Leichtigkeit eingegangen. Ich berufe mich gern auf einen Eingebornen 145), beffen Vorurtheilslofigfeit zu achten ift, ber es felbft anführt, daß bie Bolksbilbung in Schlefien bamals nicht die gleiche Stufe erreicht hatte wie im übrigen Deutschland, sondern bag ber Gelehrtenftand eigentlich die Bilbung allein besag. Dies bestätigt unfere Geschichte und Dichtung überall. Bo bie Gultur Bolfsbilbung ift, und burch Bolksgeschmad bestimmt, ba ift fie gemuthlicher und phantafievoller Urt; Schlefiens Poefie aber, und barunter auch feine geiftliche, hat biefen Charafter nicht, fonbern einen verftanbigen. Dpit hat von der Gemuthlichkeit der innerdeutschen Rirchenliederbichter in seinen geiftlichen Poefien nichts: er gab bas Signal theils ju planer Berftanblichkeit, theils ju poetischem Schmud = und Bierwerk in biefer Gattung, die bies fonft verschmahte, und was er mit Trodenheit hierin begonnen hatte, vollendete Grophius mit Schwung. Selbst die Mystifer Schlefiens find in Religionsansichten und in ber Poefie von den beutschen fehr verschieden. Die Ruhlmann, Scheffler

<sup>145)</sup> Rablert a. a. D. p. 19.

und Knorr von Rosenroth haben in ihren Poefien eine gang epigram= matische und mathematische Mystif, die mit bem Scholasticismus vermandter ift; und wie verschieden ift ein Bohme von den Arnot, Anbrea, Joh. Gerhard u. U., Die ihr Beil in ber Frommigkeit fuchten, wahrend Er auf eine geheime Beisheit ausging, und eben bann von unmittelbarer Erleuchtung fprach, wann ihm scharfe combinirenbe Bibelftubien ein Licht ber Deutung aufgehen ließen, eine Beziehung amischen alt : und neutestamentlichen Stellen aufschlossen. Wie bem auch fei, bie Reformation leitete auch hier Bilbung und Literatur ein. Die buffitischen Zeiten bes Georg Pobiebrad wirkten gleichsam in feinen Nachkommen nach Schlefien über. Sein Enkel von feiner Tochter Lubmilla mar Friedrich II. von Liegnit, ber schon 1523 öffentlich bie Reformation bekannte und die zwei Gestalten nahm und erlaubte : fein Schwager war jener entschlossene Reformator Markgraf Albrecht, ber Hochmeister bes beutschen Orbens. Gine Enkelin Pobiebrab's mar bie Gattin Bergog Cafimir's von Tefchen, ber ber Reformation ihren Lauf ließ. Selbst Konig Ferdinand konnte bier bem Fortgang berfelben wenig entgegenwirken. Der Breslauer Bischoff Joh. Turzo war gleich Anfangs mit ben Wittenbergern in Berbindung und 1523 fette ichon ber Magistrat ben Joh. Beffus als reformirten Paftor ein. In ihrem Gefolge brachte bie Reformation wie überall Schulen mit. Im Preufischen veranlagte fie 1544 bie Stiftung ber Universität Ronigsberg, in bem getheilteren Schlefien rief fie einzelne fleinere Schulen hervor. Der Name Tropenborf's, bes Schulers Melanchthon's, ift in ber Geschichte ber humanistischen Schulen in Deutschland unfterblich; in Schlefien felbst mar fein Wirken von den bedeutenoften Folgen. "Aus feiner Schule find gleich wie aus bem großen trojanischen Pferbe, große Schaaren gelehrter Leute hergekommen 146)." Seine Schule in Golbberg, an ber auch ber altere Clajus eine Zeit lehrte, mar von ber größten Wichtigkeit. Als Hans von Schweinichen — ichon nach Erogendorf's Tode - 1566 dort war, ftubirten da 140 herrn und Abels: personen und über 300 Burgerliche. Seit 1568 mar bie Schule in Bunglau, ber Baterftadt Dpigens, burch Hellwig und Gesner in Aufnahme gekommen, Breslau's Schulen wurden im Unfang bes 17. Sahrh. vorgezogen, und Opigens Lobredner Coler macht ausbrudlich

<sup>146)</sup> S. hoffmann's Monateschrift von und fur Schlefien p. 669. Beugnif von Beitgenoffen.

auf die allgemeine Bluthe der Gymnasien und Schulen in Schlesien aufmerksam. Die Schlesier durfen daher mit Recht das Zeugniß Meslandthon's mit Wohlgefallen anführen, daß kein deutscher Stamm damals so viele Gelehrten habe als die Schlesier, daß nirgends so Wiele aus dem Bolke die Wissenschaften lernten und verständen, nirgends mehrere für Poesie und Beredtsamkeit Anlage zeigten; Schlessien habe die Ursinus, Loge, Roßfeld, Lange hervorgebracht, deren (lateinische) Gedichte selbst die Italiener lobten. Man kann es sich daher erklären, daß die Lebensbeschreiber von Opig von so vielen Geslehrten vor oder neben ihm in Breslau und Bunzlau zu erzählen wissen; fand ja Opig in Heibelberg allein vier gelehrte Schlesier lebend oder lehrend.

Darum aber fleht boch Dpig in Schlesien als Dichter bahnbrechend ba, so vorbereitet er als Gelehrter war. 218 Dichter vorbereitet, auch als ber neuere classische Dichter, auf beffen Berschiebenheit von ben alten Volkspoeten er fich Mes einbildete, mar er in Deutschland lange und flufenmäßig, wie wir faben, aber nicht eben in Schlefien. Bas hier vor ihm liegt, tragt ben allgemeinen Charafter eben ber Bolfsbichterei, gegen bie Opit auftrat. Die übeln Eigenschaften einer Poesie wie ber Ringwaldt'schen mochten ihm an einem Melchior Liebig 147) und ahnlichen geiftlichen Dichtern, Die in Schlefien vor ihm hergingen, erft recht auffallen; und wenn fie ihm bei diesem entgingen, so sagte fie ihm ein Underer, der Pastor Peter Titus in Beuthen (1542-1613), in ber Borrebe gu feinem neuen Quadragesimale (Breslau 1603) felbft. Sier namlich gefteht biefer wohl zu wiffen, bag feine ,, Reime zu Zeiten hart feien, und etliche Worte verbrochen, sonderlich auf schlesische Urt zu reben, welche vielfaltig zwo Syllaben in eine einzeucht und contrabieret; " bag er aber vorgezogen habe, lieber ben Reim einen Zwang leiben zu laffen, als bie Senteng, mas in ber geiftlichen Poefie auch noch weiterhin nach Drit vieler ehrlicher Leute Meinung blieb. Auch der wackere Cantor Joachim Sartorius in Schweidnit bekennt fich in feinem gereimten Pfalter (Breslau 1591) ju ihr, ber zwar, wie auch Joh. Beermann und wie überhaupt viele Liederdichter bes 16. Sahrh. ichon, in gutem Zakte und aus Bewohnung an ben mufikalischen Tonfall,

<sup>147)</sup> Monatidrift von und fur Schleffen. 1. heft, wo ein Auffat über bie ichlefifchen Dichter vor Opie.

ben accentuirten Rhythmus traf, ben nachher Opig nach ber Regel einführte. Johann heermann (1585-1647), ben wir unten noch weiter kennen lernen, oben ichon beilaufig erwähnt haben, war schon 1608 ein gekronter Dichter und also schon viel fruber als Dpig aufgetreten, wiewohl mir bie Ausgabe seiner Evangelien von 1612, bie angeführt wird, nicht bekannt ift, und überhaupt nichts was alter ware als 1630. hier wollte ich nur erwähnen, bag Er, an Ticherning angeschloffen, auf Opigens "reine Art" einging; bie spateren Ausgaben bes bekanntesten seiner Werke, ber devoti musica cordis überlas er fleißig, weil ihm Unfangs biefe reine Art beutscher Poefie nicht recht befannt gewesen. Bergleicht man biefe fpateren Ausgaben mit ben fruheren, fo fieht man, wie wenig diese neue Runft an diefen einfachen Liedern zu verbeffern mußte. Es wird etwa ein Sponbeus mit einem Jamben vertauscht, ein alter Sprachgebrauch mit einem neuen; bas Sulfszeitwort thun wird ausgerottet, bie Conftruction zurecht gerudt, bas Beiwort vor bas hauptwort geschoben u. f. w. Wer nun aber felbft biefes Beermann's geiftliche Poefien, bie also boch ber Dpitischen Poesie fich nahern wollen, mit Opigens Liebern und Iprifchen Ueberfetjungen biblifcher Stude, mit benen Er fich umgekehrt ber einfachen alteren Poefie am meiften nabe balt, vergleicht, ber wird fogleich finden, wie groß die Kluft ift, die biesen letteren von feinen nachsten schlesischen Borgangern und von fast allen beutschen geiftlichen Dichtern ber fruberen Beit in ber verwandtesten Gattung scheibet, Die sogar auf einerlei Stoff : und Sprachquelle von felbft hinwies.

Dpig war viel zu gelehrt, als daß er sich an Luther's Bibeltert hatte anschließen sollen, viel zu verständig und zu wenig auf blos andächtiges Gemuthsleben gerichtet, als daß er sich hatte mit den Gessängen der Kirchenliederdichter vor ihm an Innigkeit messen wollen. So früh er daher sich mit geistlicher Poesie abgab (seine Episteln sind schon 1624 gemacht), so verschmähte er doch die Sprache Luther's zu seiner Quelle zu nehmen, und diejenigen thun sehr unrecht, die ihn in seinen sprachlichen Verdiensten als einen der auf Luther's Weg weister gegangen sei, darstellen wollen. Denn so gut auch Er sich über diesen Stossen überzeugte, daß poetische Umschweise und Farden hier nur sparsam zugelassen werden könnten, so suchte boch Er die Ungesschminktheit auf einem ganz anderen Wege als die früheren Dichter. Seine Psalmen (1637) sind so weit entsernt, wie die übrigen sich auf

Luther's Text aufzubauen, daß er vielmehr nicht allein die italienischen. englischen, niederlandischen und frangofischen Uebersetzungen von Diobati, Whither, Marnir, v. Saecht, Ramphungen, bes Portes u. U. jur Bergleichung gebraucht, fonbern auch alle biefe Ueberfehungen mit Sulfe eines grundlichen Bebraers an ben Tert halt, um die genaue und buchftabliche Meinung ju erhalten. Seine Ueberfetung ift also zugleich eine gelehrte Arbeit. Schon oben haben wir versprochen, als Gegenstud zu Kischart, eine Probe aus diefen Pfalmen mitzutheis len 148), um ju zeigen, mas in biefer Sattung mit ber Belehrfamkeit, Treue und Berftandesmäßigkeit gewonnen ober verloren ward gegen bie Phantasie, bie bort noch bie bichtenbe Kraft mar; murbe man Gamerefelber ober ben vorhin ermahnten Sartorius zur Bergleichung nehmen, fo wurde man finden, wie viel mehr ungefünstelt frommeren Sinn ihre schlichte Rebe athmete, als biefe correcte und abgemeffene, bie "bei kalter Gottesfurcht fich brennend anstellt." Much in feinen Episteln, die er wie die Pfalmen nur auf die Aufforderung Bergog Georg Rubolphs von Liegnig machte, merkte man, bag mahrend jene Alten der fromme Beruf trieb, nicht die Runft der Reime, so Opigen bie Berekunft, nicht ber fromme Beruf. Diefe glatten Berfe über bie gegebenen Bebanken ichlant bingegoffen, fallen gegen die fruberen Berfuche ber "Sprachstumpler" wohl angenehm auf, aber eben fo unangenehm die Entfernung von ber Bibel und ihrem einfaltigen Zon und von allem mufikalischen Sinne. Diese Beispiele veranlagten nachher die Rift, berufolos ungahlige Berfe in die Belt zu schicken, weil hier kein inneres Element mar, an bem ber pfuschende Nachahmer batte icheuen burfen. Noch viel weiter ab von ber bisherigen Meinung und Tendenz bet geiftlichen Poesie geben wir in dem hoben Liede, bas er übersette. Much hier ift weber die fromme Glut des Nicolai, noch

<sup>148)</sup> Bergl. oben mit p. 136: Dihr Göhne, bu o Rir

Difr Sonne, bu o Rind berer bie gewaltig find, bringet Gott ber Alles ichafft, bringet ihm Ruhm, Cob und Kraft, bringet Ruhm wie sich gehöret, neiget euch baß ihr Gott ehret, und im heiligthum erhebet, da sein Zierath ift und schwebet.

Gottes Stimm ift auf ber Flut, ba er nach belieben thut, Gottes Stimme praußt und schallt, wenn ber starke Donner knallt, Gottes Stimme wird gehöret, wenn sich schwere Flut empöret, Gottes Stimm ist groß und mächtig, Gottes Stimm ift hoch und prächtig (Man beachte besonders bie unterstrichenen Zuthaten und Einschiebsel.)

ber fromme Ribel, mochte ich sagen, bie "geiftliche Wolluft" bes Spee. Diefer Stoff entzundete Andere aus fruherer und auch aus biefer Zeit, sich ju einer Sobe über ihre Flugkraft ju beben; aber Opig, so viel beffer seine Sfußigen Samben hier find als seine Alexanbriner, so entfernt ihn ber Gegenstand von sonftigen Trivialitaten balt, so schleicht er boch am Boben. Aber ihn reizte bas Gebicht als eine Ekloge! Es seien ba, fagt er, keine andern Personen als hirten, keine Worte als von ber Liebe, keine Bergleichungen als vom Kelbe genommen. Der Virgilianische Corndon suche in der Mittagshibe feinen Aleris, und so eile bie salomonische Buhlschaft ihrem Freunde nach, fragend wo er weile und zu Mittag liege. Corpdon fagt, Meris solle seiner weisen Farbe nicht zu viel zumessen, auch die schwarze habe ihre Unmuth, und unfere gleichfalls bebe an: ich bin fcwarz aber lieblich. Gallus beim Birgilius klage, bag Encoris geflohen fei, bie falomonische Jungfrau besgleichen, bag ihr Liebster bavongegan= gen. Diefen Gedanken griff auch Spee auf und bilbete bas geiftliche Schäferlied nachher aus. Immer noch weiter entfernte fich Opig von bem gefungenen geiftlichen Gebicht in feinem Jeremias, ber in Alerandrinern verfaßt, und in seinem Jonas, ber ichon nach einer lateinischen poetischen Uebersetung von Hugo Grotius gearbeitet ift. biefem antikisirenden Stude leitet er uns auf feine alerandrinischen hymnen über, bie wieder eine gang neue Gattung in Deutschland eröffnen, eine kunstlerische heilige Poesie, zu der Prudentius und Lactanz unserem Dpit ben entfernteren, Beinfius ben nachsten Unlag gab. hier will die Poefie fur fich gelten, ber Wit foll Andacht hervorbringen. Die weltliche Urt ju reben, bie eingemischte Mythologie ber Beiben wird schon ausbrudlich von Dpig, wie auch die Lobwasser'schen Melobien, vertheibigt auch jum Gebrauch in ber geistlichen Poefie, was, glaub ich, bis auf ben kuhneren Grophius sonst Niemand so nadt zu fagen getraute. Des Beinfius Lobgefang auf Chrift hatte Dpit schon 1619 übersett. Diefes vielgepriefene und bewunderte Gebicht muß in ber That mit vielen Unberen ber Niederlander, als Borlaufer ber Milton = Rlopstock'schen Poefie angesehen werden; es hat bie Unlage eines antiken, Lykophron'schen Hymnus, hat wie so viele lateinische Gebichte ber Beit burch geschickte Benutung ber alten beibnischen und driftlichen Poeten eine bichterische Barme. Doit ahmte ihm nach in bem Lobgesang auf die Geburt Chrifti (1622). Man lese bas Eine neben bem Undern: Dpit weiß nicht mit ber Gewandtheit feine

Lecture zu nugen; nicht so ben Schweiß zu verbergen; nicht ben wohlthatigen Bechfel von Andacht und Anruf, Geschichte und Erzählung, Betrachtung und Lehre burchzuführen. Mes ift hier troden, verftanbig, kalt, eintonig, bis wo ein unpoetischer Ausbruck (wie Beibevolt, Klepper u. bergl.) uns aufschreckt. Ber bie alten beutschen Leifen voll andachtiger Inbrunft und bithprambischen Schwungs hiergegen halt, bis zu welchem Contrafte find wir ba gelangt? Fur ben Bilberschwall bort haben wir hier eine Fluth von Antithesen; gange Reihen von Distichen kann man ausbeben von epigrammatischem Unftrich 149); und gang recht fagen die schweizerischen Berausgeber von Opigens Werken, zwar lobend, auch über eine Rebe unsers Dichters von bem Leiden und Sterben Christs, sie fei an geschickt erfundenen Gegenfagen fo reich, bag er feiner anderen Runft bedurft (bedurft wohl, aber nicht gebraucht) habe, bas Gemuth bes Lefers in bie andachtigfte Bewegung ju feten. Wie wir nun auch diese Gedichte beurtheilen, gewiß ift, daß Dpit auch hierin ber beutschen Poesie ben Weg gezeigt habe, fich ber Religion zu bemeistern, nicht fich absolut von ihr bemeistern ju laffen, ben Weg auf bem Rlopftod ju einem Biele fam, mit bem Dpig ben ftolgen Dunkel bes Borgugs theilt, ben fie als driftliche Dichter schon eben barum vor ben alten beidnischen haben. Wir konnen aber, wenn wir biesen neuerungsvollen Unterschied ber geiftlichen Gebichte von Dpig überbliden , begreifen , baß man ihm bamals unter seinen ftrengen Beitgenoffen Beltfinn vorwarf, dag ihm felbst ein Berwandter (Buttner) nach feinem Tode öffentlich nachsagte, er sei mehr ben eitlen als gottlichen Schriften gugethan gewesen; Borwurfe, die fogar bis zu eigentlich verleumderi= schen Unfechtungen seines moralischen Lebenswandels gestiegen find.

Wenn für die scrupulofe Religiofitat jener Zeiten die Andacht und

<sup>149) 3. 28. 28. 60:</sup> 

Sott wird ein armer Mensch — o große Bunderthat, zwar über bie Vernunft, nicht über unsern Glauben! ber Sottheit, die er hat, läßt er sich nicht berauben, und läßt nichts mangeln auch der Menscheit, die er nimmt, bleibt was er war vorhin, und wird, was er bestimmt. Rein Mensch auf dieser Welt vermochte Gott zu werden, jegund wird Sott ein Mensch, tommt zu uns her auf Erden, der so war ohne Zeit hebt jegund an zu sein, ift auch des Menschen Sohn nicht Gottes Sohn allein u. s. f.

bas driftliche Gemuth in Opigens geiftlichen Poefien zu gering war, fo ift fie für unseren heutigen poetischen Geschmad zu groß in ihren Ginfluffen auf seine weltlichen Gedichte. Die Borurtheile ber übertriebenen Frommigkeit und der burgerlichen Chrbarkeit gegen die Poefie hatte er hier gleichmäßig ju überwinden, und daß er sich biefen gerabe entgegenstellte, ift eine ber achtungswertheften Seiten an ihm. Er mußte, bei all ber Borficht die er babei gebrauchte, und der wirk. lichen Befangenheit, Die ihn hier und ba feffelte, von mahrer Begeis fterung fur feine Runft erfullt fein, um nur fo entschieben und offen feine Jurisprudenz fallen zu laffen und fich ausschließend ber Poefie bingugeben, beren Namen, wie bei ben Obscuren gu Sutten's Beit, noch jest bei ber Maffe in tieffter Berachtung war. Poet und Gratulant, Bankelfanger und Bettler mar bamals einerlei; ju Riff's Zeit war es bamit fo weit gekommen, bag in einer großen Stadt bie Sochzeit : und Leichengebichte polizeilich verboten werben mußten. Die Maffe ber Poeten maren jene Gelegenheitsbichter, bie zu ber Poefie standen wie die Tuncher zu ber Malerei, die Bierfiedler gur Musit, gegen bie baber Opig feine scharfften Baffen richtet; erft mußte er bas Bemeine in ber offentlichen Meinung, wenn er es nicht vernichten konnte, wenigstens ausscheiben von einem Befferen mas bie Poefie zu bieten hatte. Er hatte biefe Belegenheitspoefie recht in feiner Nabe wie ju Saufe. Die ichlefischen Literaten fagen es ohne Musnahme felbft, daß Gelegenheitsbichtung ber Charafter ber ichlefischen Poefie bis auf diesen Zag fei; fie verweisen mit Recht auf die schlesi= schen Provinzialblatter und ihre Unhange, um bies anschaulich zu machen; fie fuhren eine lange Reihe fchlefischer Schriftsteller an, bie hierüber Spott und Klagen ergoffen haben und biefe Reihe geht bis in diefes Jahrhundert herab. Dennoch, fobald fie biefen Charakter bort ausschließlich suchten, wurden fie ihrem eignen Baterland Unrecht thun; Sachsen und Dresben wurde es mit Schlesien und Breslau im 17. Jahrh. wenigstens aufnehmen an Belegenheitspoefie; ob noch jest, bas weiß ich nicht. Gottsched kann es etwa noch mit Dpit. Diefer nun fteht unter jenen Klagern obenan. Dem guten Namen ber Poeten, fagt er in der Poeterei, schaben bie nicht wenig, die auf all ihr Borhaben Berfe verlangen. Es wird fein Buch, feine Sochzeit, fein Begrabniß ohne uns gemacht, und als ob Niemand ohne uns fterben konnte, geben unfere Gebichte zugleich mit ihnen unter. Man will uns auf allen Schuffeln und Kannen haben, wir fteben an Ban-

ben und Steinen, und wann einer ein Saus ich weiß nicht wie an fich gebracht hat, fo follen wir es mit unfern Berfen wieber redlich machen; furz, bes narrischen Unsuchens ift fein Ende. Wir muffen also entweder durch Abschlagen ihre Feindschaft erwarten, ober burch Willfahren der Burde der Poesie einen merklichen Abbruch thun. Denn ein Poet fann nicht schreiben mann er will, sondern mann er fann, und ihn die Regung bes Beiftes treibt. Diefe unbesonnenen Leute aber laffen uns weber bie rechte Beit noch Gelegenheit, wie fich benn Politian ichon beschwert barüber, und Ronfard ju fagen pflegte, er empfinde nicht fo große Luft, wenn er feine eigene Liebe beschreibe, als Berdruß, mo er Underer Liebe beschreiben folle. - Dpit felbft. beutet hier an, bag auch Er bem Strome folgen mußte, fo wie fein nachfter Schuler und ganbsmann Ticherning fast nichts als Belegenbeitogedichte gemacht hat. Bon biefer ganzen Gattung reben wir nur in ausnahmsweisen Fallen; ihre erzwungene Deffentlichkeit tilgt fur Die Geschichte ihren Privatcharakter nicht; fie find nur Quelle fur bie Literargeschichte, nicht Gegenstand. Wir murben fie felbst bei Gothe nicht besprechen, wie viel weniger bei Opig und seinen Nachfolgern. Benn nun zwar Dpit Gelegenheitsgebichte machte, und feine Berfe uns zur Pein und Langenweile bamit gefüllt find, fo trieb er boch bamit keinen Sandel, und bies war bas Unterscheidungszeichen, bas feine Gebichte biefer Urt von ben anderen, bas ihn von Bogel und Aehnlichen trennte. Er beklagt fich gelegentlich in einem Brief an Benator über feinen Berleger fogar, ber in einer Borrebe ju fagen gewagt, er habe ein Buch von ihm gekauft. Sch habe zu leben, fügt er ftolz bazu, und zwar so wie wenige Menschen meines Ranges in biefer Stadt 150). Auf diese Weise schob er also eine Rluft zwischen sich und die Bettelpoeten des Bolks und hob die zwischen ben beutschen und lateinischen gelehrten Dichtern auf. Bier liegt ber ungemeine Erfolg, den er gehabt hat. Er brachte Poefie und Poeten wieber ju Burde und Unsehen, die fie gang verloren hatten; ber ihn mit bem Namen eines Poeten aufzuziehen mabne, fagt er, ber ehre ihn, wenn er nur anders bes Lobes murbig mare. Man klagte jene bich. tenben Bagabunden ber Luberlichkeit, ber "Sicherheit" an, er fette fein anftanbiges Leben bagegen; es marb felbst bie Lecture ber Alten verbacht, und er tam biefer Mengftlichkeit ichonend entgegen, warnte

<sup>150)</sup> Lindner's Ecben Opigens II. 21.

vor Ausschweifung, butet sich Scurriles, selbst wo es fremb ift, anauführen, faugt bie vom Spifureismus besubeiten Schriften ber Alten wie eine Biene blos aus, und gesteht, bag ein Chrift sparfamer im poetischen Delirium sein muffe, als ein Ariftophanes ober Plautus. Er hat sogar ben Tabel ber Lugenhaftigkeit und Fabelei in ber Poefie ju bekampfen, und er fucht bann (in ernstlicher Meinung) mit feinen spateren geistlichen Poefien feine jugendlich leichtfinnigen, von gefabelter Liebe handelnden, gut zu machen; und hat er fruher im Ariftarchus vom Umabis in Begeifterung geurtheilt, fo flichelt er fpater und spottelt über ihn. Er hat ben Vorwurf ber Nutlofigkeit und Unwichtigkeit wegzuraumen, und er stellt als ben Grundsat auf, ber von bem ganzen Zeitalter allgemein adoptirt marb, bag bie Dichtfunft mohl nute, indem und mahrend fie jugleich ergoblich fei. Indem er auf ber Einen Seite zugibt (in ber Dedication feiner Poeterei), baß es wichtigere und größere Sachen als die Poefie gebe, bag mit ihr allein nichts ausgerichtet sei, ba man keinem Umt mit Berfen vorftehen konne, heißt er es boch wieder einen Irrthum, wenn man bie Poesie so ansehe als ob fie blos in ihr felber bestehe, ba fie boch alle anderen Runfte und Wiffenschaften in fich faffe. Satte boch Eratofthenes von der Belt, Empedokles und Parmenides über die Natur ber Dinge, Servilius und Beliodor über Arzneikunft, Birgil über ben Landbau, Lucan Geschichten in Berfen geschrieben! Er schlagt alfo biese praktischen Gegner ber Poesie mit ber bibaktischen Art ber Dichtung aus dem Relbe, legitimirt biefe badurch, und bilbet fich auch hiernach von ber Poefie einen erweiterten Begriff. Die moralische Gefinnung und Wirksamkeit bes Dichters ift ihm Grundbedingung : er foll ein großes unverzagtes Gemuth haben; er foll nur bas Große und Starke fingen. Sier lernt er von Plato fogar über Poefie und gegen Homer und bie Alten urtheilen 181), und man kann es nicht

<sup>151)</sup> In bem Troftgebichte in Wiberwartigkeiten bes Rriegs, am Anf. bes 2. Buchs:

Poeten follen mir Bericht von Beisheit geben, und fagen, wie ich boch in biesem armen Leben bie bösen Lüste fliehn, bas Kreuge tragen soll; so sind sie Eitelkeit und falscher Meynung voll. hier sigt ber große Fürst, Achilles, ber Bertrauten in ihrem zarten Schooß, spielt eines auf ber Lauten, läst Troja Troja sein, halt biese Schlacht für gut, bie ohne Todes Angst ben Feinden Abbruch thut.

unklar aus feinen Unfichten schließen, bag er, wie Ticherning bestimmt und Buchner bedingt thut, ben Plato felbft fur einen Dichter nimmt und ihn als Lieblingsschriftsteller lieft. Abelt er so die Poefie por ben Moraliften, fo thut ers vor ben Gelehrten burch bie Forberung von Gelehrsamkeit. Er wollte eine Einwirkung ber Studien, ,, bie wir human nennen und bie uns human machen," auf die deutsche Poefie erzwingen, in bemselben eblen beutschen Wetteifer gegen bie Fremben, ber auch ben jungen Rlopftod beseelte. Er wollte ben Sibnen, Ronfarb, Sannagar und Beinfius im Auslande gleichstehen, er wollte, baß fich die Deutschen ben Niederlandern zur Seite ftellten, ,, mo fich nun Alles fichtbar zeigte mas Ariftoteles und Sofrates gelehrt, mas Orpheus fang und Cicero sprach." Wie die Reformatoren sympathifirt er mit ben lateinischen Dichtern ber neuen Beit, er nennt ben Lotichius ben Fursten aller beutschen Poeten; und er macht an bie neue Poefie gang im Sinne diefer Lateiner, ober wie Borag bei feinen Romern in Bezug auf die Griechen, die Forderung, bag fie fich auf die Alten foll aufbauen 182), daß fie im Deutschen verfahren foll, "wie bie Lateiner mit ben Griechen, und bie neuen Scribenten (b. i. bie Bulgarbichter bes Auslands und bie lateinischen Alle) mit ben Alten." Dies heißt nun freilich nichts, als bie Alten ausbeuten, mit ihren

Da fasset Zupiter sein Weib bei ihren Füßen,
und hänckt sie in die Luft, bes Jornes Luft zu bußen.
Da steht der weise Mann Ulpsie, seufzt und klagt,
er werde gar zu weit vom Bater weggejagt,
und wolte gerne heim; da liegt der Kern der helben,
ihr starker hercules, und fluchet wie sie melden,
auf seiner Frauen List und das vergifte Kleid,
durch das er sterben muß, weint, seufzet, heult und schreyt.
D weg mit solcher Kunst, weg, weg mit solchen Sachen,
so die Semuther nur verzagt und weibisch machen,
die leichtlich, wie man will, durch der Gedichte Schein
und äusserlichen Glant, zu überreden seyn.

152) Die Stelle aus dem Gedicht an Zinkgref ist oft angeführt:

— Wer nicht ben himmel fühlt, nicht scharf und geistig ist, nicht auf die Alten zielt, nicht ihre Schriften tennt, ber Griechen und Lateiner, als seine Finger selbst, und schaut daß ihm taum Einer von ihnen außen bleibt, wer die gemeine Bahn nicht zu verlassen weiß, ist zwar ein guter Mann, doch nicht auch ein Poet. Lappen fich zieren, "ber Poeterei halber ihre Bucher burchsuchen, bie Meinungen ber Beisen erkundigen und alle Biffenschaften burchmanbern." Aber indem er so die neue beutsche Dichtung an die alte clasfische knupfte, stellte er fich ben gelehrten Poeten und diese wieder fich nahe und hat auf biese Beise bie lateinische Dichtung untergraben und ben Gebrauch ber lateinischen Sprache praktisch und tief erschuttert, wie nur Luther vorher; Diefer eroberte fie fur die Religion, Dpis fur die Poefie, Thomasius fur die Wissenschaft. Daber mar fein erftes Auftreten im Ariftarchus (1618) gleich gegen bie Sprachverachter gerichtet und wie bie Reformatoren, wie Rlopstock, wie bie Jugend von 1813 sympathisirt er, in ahnlicher Begeisterung fur bas Deutschthumliche, mit der Zaciteischen Urzeit der Nation und überliefert diese Borliebe und dieses Gedachtniß an altdeutsche Sitte und Bieberkeit und ben Preis ber alten Armine und Arioviste seinen Nachfolgern, Die ihm nur beffer in feinen Nachforschungen nach alten beutschen Sprach= benkmalen (bekanntlich) fand er ben Lobgesang auf bem-heiligen Hanno auf) nachgegangen maren. Auch Er alfo fucht in feiner Sphare bas Untike und bas Mechtbeutsche mit einander zu verbinden, einen Beg, auf bem wir die großen Wohlthater ber Nation immer fanden. wie verfehlt sich die Art und Weise ausnimmt, in ber er dies versuchte und wie gering ber Grab, in bem es ihm gelang, fo follten wir vielleicht weniger bas Wie untersuchen, als bas Dag, und ihn entschuldigen mit bem von ihm selbst einmal über sich angeführten Spruche, in großen Sachen fei auch Bollen lobenswerth. Daß er feine Biele und Ibeale nicht erreichte, lag vielfach nicht an ihm, bag feinem Wollen fein Thun vielfach nicht entsprach, bas hinderte die Beit und ihr Charafter, bem auch ber Gewaltigste nicht entgeht. Wie wurdig spricht er nicht von bem Feuer ber Poesie, bas vom himmel famme, wie fehr fteht feine erlernte Poefie aber gerade von diefer vom Genius eingegebenen ab! Er scheut fich nicht, gelegentlich wo ihm ein Bers nicht gelang, ftolg zu erinnern, bag felbft ber Abler zuweilen schlafe, ju anderer Beit aber muß er wie Sans Sachs klagen, bag ihm Griff und Runft vergehe und ber Sinne Fruchtbarkeit schwinde. Er nimmt ben Preis in Unspruch, Deutschlands Sprache in trogender Herrlichkeit ben fremden gleichgestellt zu haben und meint, wem dies gelang, ber durfe nicht hier unten fleben, ber werbe leben und mar er gehnmal todt, und anderemale weiß er, baß fein Prophete bagu gebort ihm zu fagen, wie in bem Muffe ber Beit felbst fein Ronfarb

feinen Ruhm verloren habe mit allen feinen Zeitgenoffen. Db es biefe beimlichen Empfindungen bes Ungenugens find, die über Dvipens Werke jenen eigenen elegischen Anstrich breiten, ben fast alle feine Nachfolger bis auf die Zeiten des Grophius gleichfalls tragen? Wie leicht trug ihn bas Glud, und er macht nicht eben ben Einbruck eines gludlichen Mannes! Wie unendlich hob ihn feine Mitwelt empor, aber er ftand nicht wahrhaft boch. Und fo konnte man felbst fagen, baß eine Urt Wiberspruch zwischen ben moralischen Gesinnungen, bie er ausspricht, und feinem Thun und leben obwalte. Wer aus feinem Aroftgebichte, bem schonften mas er geschaffen bat, weil es in Jugendfraft, entfernt von Buchern, obwohl immer mit einem von antifen Stellen vollgepfropften Gebachtniffe gemacht ift, fich ein Bilb bes Mannes entwerfen follte, ber wurde fich freuen an Muem was eine gute Deutschheit bezeichnet, und wurde darüber felbst die poetischen Auswuchse vergessen. Da ist Standhaftigkeit, kuhne Wahrheit, freifinnige Tolerang, ein gefaßtes Gemuth, mannliche Freiheitsliebe und ein Sauch frischer Rraft, Baterlandsliebe, achter Sinn fur bas Blud bes Seelenlebens; ber Beift bes Alterthums, fieht man bier, ging nicht fruchtlos an ihm vorüber. Aber es thut einem weh, baneben auf sein Leben zu blicken, bas nur wie Gine Reihe von Rrieche= reien scheint, bie man gleichwohl bem Stil ber Zeit und bem Zwang ber Gewohnheit mehr anrechnen muß, als ibm, in bem ein tuchtiger, auter Grund gang unverkennbar ift.

Benn man namlich sein Leben durchläuft, so sieht man erst recht, wie ihn das Schickal auffallend begünstigte und erlas, der Hersteller des Ansehens der Dichtung zu werden; man begreift auch, wie er zu dem ganz maßlosen Bertrauen und Ruhme im Vaterland kam, so hohl das Berdienst war, dem man diese Kronen aufsette. Die ganze bekannte Lebensbeschreibung Coler's besteht aus nichts als einer Kette von Bekanntschaften und Empsehlungen. Wie Andere nach ihm kleine Kreise von beutschen Dichtern um sich sammelten, so zog er einen Kreis von Bekannten in halb Europa an sich. Er war immer, auch zu Hause, wie er selbst sagt, unterwegs. Die Reise macht überall flüchtige Bekanntschaft, die flüchtige Bekanntschaft macht überall, bei einiger äußeren Gabe, wohl gelitten, weil nur erst die tiesere Kenntniß des Menschen seine unleidlichen Seiten ausdeckt. Als ein solcher wohl Gelittener selbst bei den Entgegengesinnten, bei den Feinden seines Glaubens, erscheint nun Opit allerwege. Er war 1597

III. Bd. 3. Aufl.

210

in Bunglau geboren. Schon auf ber Schule knupfte ihn engere Freundschaft, fur bie jenes Gefchlecht und Opig im Besonberen auch wahren achten Ginn hat, mit Rugler und Kirchner gusammen, Die auch nachher lateinisch und beutsch bichtend auftraten, und bie ihm immer treu blieben. Seine Studienjahre verbrachte er in Beibelberg, wo fich Caspar von Barth, ber Dane Samilton (ber von Opit beutsch zu bichten angeregt war, wie Tycho a Jeffen von Flemming) und Binkgref an ihn schlossen, die mit jenen nie aufhorten, bas Lob bes neuen Dichters mafilos zu erhoben, fo wie fich fpater eine gange Fulle von nachtretenden und unbedeutenden Poeten und Mufikern, Die Seufius, Naumach, Buchwalber und fo viele andere, wie Gottfcheb's Unbang im Bewundern wetteifernd, um ihn gruppirten. In Zubingen lernte er Befold kennen, in Strasburg Bernegger, ber fur bie Emancipation ber beutschen Sprache ichon fruher in seinem Suetonianischen Fürftenspiegel geeifert hatte, und ber sich fernerbin für Dpit interessirte und in ihm ben beutschen Birgil prophezeite. In Leiben ward Beinfius die Umme feines poetischen Talents. Ihn verband er fich gleich burch Ueberfetzung mehrerer feiner Gebichte, auf welchem Wege er fich auch ben Sugo Grotius, beffen waeren Godsdienst er fpater überfette, verpflichtete, ihm bei feiner fpateren personlichen Bekanntschaft gefällig zu fein. Ueberall kam Opit auf eine folche Beife felbst mit Aufopferungen entgegen. Go empfahl es ihn gewiß ganz ungemein, als er von Bethlen nach Beißenburg (1622) berufen ward, bag er gleich Sand an ein Werk über bie Untiquitaten Daciens mit foldem Fleiß legte, daß man aus ben Meußerungen Ischerning's baruber fchliegen barf, es wurde bies Bert, fur bas er offenbar auch mehr Unlage hatte, ben Ruhm bes Mannes vielleicht beffer begrundet haben, als feine Dichtung, wenn es nicht, als Dpit in Danzig icon 1639 an ber Pest ftarb, in Auctionen verzettelt und so verloren gegangen mare, weil man fich vor Unstedung furchtete. Wie ihn bas Beimmeh aus Siebenburgen nach Schlesien gurud. geführt hatte, erwies er fich hier ben Bunfchen Bergog Rubolph's gefällig. Nach Erscheinung feiner Gebichte hielt er nun eine mahre Triumphreise burche Reich. In Wittenberg ichloß er Bund und Freundschaft mit Buchner, dem bedachtigsten und folibeften Manne und Dichtungskenner in Deutschland, ber ihn gleichwohl bem Ronfard und Beinfius in feinen Briefen gleichstellt, und leugnet bag bie beutsche Muse hober fteigen tonne als Er fie geführt. Er reifte bann

an ben Unhaltischen Sof, ward Mitglied bes Palmenordens und war nun bem gangen Abelftand und ber Furftenschaft Deutschlands em= pfohlen, und im Rreise ber Werber und Subner ein ebenburtiger Schriftsteller. 1625 holte er fich in Wien die Dichterkrone, spater erhielt er den Abel. Er trat bann in die Dienste des Karl hannibal von Dohna, bes berüchtigten Upoftaten und oftreichischen Bertzeugs ber fatholischen Reaction in Schlefien 1628-29. Er, ber fruber ein er= flarter eifriger Protestant und Bewunderer des Pfalzgrafen Friedrich V. war, befang biefen neuen Patron und widmete ihm Gedichte in ber Beit ber schrecklichen Dragonaben, mit benen biefer bie Protestanten zur Kirche hette; er übersette 153), wie ein Apostate, auf Befehl biefes Dohna, anonym, bes Jesuiten Martin Becanus manuale (1631) "zur Belehrung ber Frrenden", und ließ fich dieser Ueberfetung wegen nach Wien empfehlen, Er, bem fein Name überall Unterkunft verschafft hatte! In ben Diensten beffelben Dohna bewies bann Dpit ber Belt, baß ein Dichter wohl auch zu anderem fabig fei, als jum Bersmachen. In einer militarischen Erpedition gwar ging es ihm wie Horaz und er spottet barüber, wie Horaz, in seinem Lob bes Kriegsgottes; aber bann machte er eine biplomatische Reise nach Paris zur Zufriedenheit seines Herrn. Er war von Bernegger an Sugo Grotius empfohlen, Diefer führte ihn in den Rreis ber Parifer Gelehrten de Thou, Saumaife u. A. ein und man mochte vielleicht bamals in Paris über Opigens Ruhm benken, wie van ber Bondel that, ober wie Boltaire über Gottscheb bachte. Dag er aber feine Berbindungen zu benuten mußte, überall die rechte Seite berauszu= febren bedacht mar, bas fieht man aus feinen Correspondenzen, und baraus, bag ihm nicht allein feine poetischen Nachahmer, fondern auch die Stockgelehrten, die Lingelsheim und Gruter hulbigten. Das Beugniß ber biplomatischen Gewandtheit und Mantelhangerei schreibt ' ihm sein Lobredner Coler in bester Meinung selbst 184); und babei muß man bie große Ausbildung ber höfischen Bierlichkeit und ber conventionellen Runfte in biefer Beit nicht vergeffen, Die ichon in Bans

<sup>153)</sup> S. hoffmann, Polit. Gebichte aus ber beutschen Borgeit. p. 223.

<sup>154)</sup> In Cinbner's Leben ist die Robe zu sinden. C. 33: nec sola haee virtus aulica suffecisset, nisi etiam tempori ex Politicorum praecepto inservire potuisset, nisi frontem ex aspectu utilitatis publicae aperire, mentem autem tegere didicisset, nisi mores et vultum non in gloriam et voluptatem, sed rei agondae causa singere — scivisset!!

von Schweinichen's roheren Tagen angehoben hatte. Die niebrige Bagt nach Gunft, bie jedem aufrechten Gemuthe widerfteben muß, wird recht fichtbar, als Dpig zulett in polnische Dienste trat. Da wird die captatio benevolentiae gang planmagig betrieben, felbst als ber Mann schon Ruhm, Namen, Rang und Alles hatte und Nichts und Niemanden mehr brauchte; auch hierfur haben wir die unverwerflichen Beugniffe feines Panegprifers. Rigrinus in Dangig lebrte ihn ftufenweise fein Glud zu fuchen; er empfahl ihn erft bem Minifter Donbof, bem er feine Antigone bediciren mußte, beffen Gattin aber fein bobes Lieb. Dann naberte er fich auf eben biefe Beife ichriftftellerisch bem Ronig, warb zugleich um die Gunft vieler Großen und Magnaten, mozu er bie Gelegenheit auf ben Reichstagen fuchte; bem Rangler Bamost bebieirte er fein Buch variarum lectionum: bier namlich gab er fich gleich mit ben farmatischen Untiquitaten ab, wie in Siebenburgen mit ben bacifchen. Lob = und Gebachtnifreben auf andere Große fehlten nicht; jedem der Burgermeifter von Dangig, Thorn und Elbingen fchrieb er eine Schrift gu. Ift es ein Bunber, baß Opit so viel protegirt ward? ein Wunder, daß ihm seine vielen Gonnerschaften ben Ropf verrudten? bag balb Er wieber wie ein Macen gefucht ward? und bag feine Begunftigten vollends feinen Duntel aufs hochfte fteigern mußten? Sie nannten ihn ben Befieger bes Maro; er habe gemacht, bag bie Frangofen ber Deutschen nicht mehr lachten, bag Petrarcha verftumme, Ronfard ihm ben Lorbeer reiche. In feinen Schriften sei Alles ju finden, mas Rom und Athen binterlaffe, die fich jett meiftern laffen mußten. Sie nannten ibn ben Boberschwan, ben beutschen Orpheus und Apoll, und bie beutsche - Mufe bie Dpiginne! Im Stillen mußte fich ber als ein Pasquillant halten, ber einmal zu fragen magte, ob man Dpit benn endlich zu einem Sotte machen wolle ? Einzelne Borte feiner Gebichte, einzelne Gabe, alle feine Gattungen bie er angegeben, murben wieder eben fo benutt, wie Er bie Alten benutt hatte. Go ichmeichelte er fich benn felbft mit Unfterblichkeit, und benen bie er befungen, er fab fich wie einen zeitstrafenden Juvenal an, er beugte fich vor dem Sochsten nicht unter ben Tobten, aber vor bem Rleinsten unter ben Lebenben. Es ift um bas Selbstgefuhl eine ichone Sache, aber bies vertragt fich mit ber Befcheibenheit, bie biefem gangen Gefchlechte fehlt. alles Große, vor bem auch ber Mann bes Gelbftgefühls Ehrfurcht bat, berab, um felbft groß zu fein; und eben dies hat bie Gottsched'iche

Schule von ber Dpig'schen birect gelernt, und ich weiß nicht, warum man in unsern Literargeschichten jenen in so vielen Beziehungen so übertrieben tabelt, ober vielmehr, warum man biefen in ben ahnlichen Beziehungen gewöhnlich so fehr lobt.

Nach biefen Erörterungen über bas Perfonliche in Opigens Stellung jur Beit wollen wir auf unfern Anfangepunkt jurud tommen. Wir verstehen jest, bag Er in seiner Lage einen Schritt magen burfte, als Laie einen Schritt magen konnte, ben viele andere Gelehrte, ben ein Geiftlicher nicht so leicht gewagt hatte. Er ftimmte weltliche Liebeslieber wieber an, ein Thema, bas von bem geiftlichen Gefang im Bolke vertilgt werben follte. Reineswegs mar biefe alte Unficht gewichen, fie bauerte bis auf Lindner (in Gottscheb's Zeit fort), ber biefen Theil von Opigens Dichtungen fehr gering halt. Er ahmte bie Sonette und Rondeaur und alle erotischen Gattungen ber Frangosen, Spanier, Italiener und Niederlander nach, und überfette beren eine gute Anzahl. Das Beispiel biefer Fremben mußte ihn entschuldigen helfen ; jedes Dings Unfang, fagt er, muffe überdies von Freundlichkeit und Liebe aus gemacht werben, und gemeiniglich liege bie Unterrichtung von Beisheit, Bucht und Soflichkeit unter bem Bilbe ber Liebe verdeckt. Much dem Erotischen bes Liebes also wird eine bidattifchmoralische Wendung zu geben versucht. Daß bie besungenen Lieb. schaften nicht Ernft seien, findet Dpis, und nach ihm ungahlige, ausbrucklich anzumerken fur nothig. Wir find bier bei bem Gegenfas ber Eprik ber Minnefanger angekommen : bort vermutheten wir ftoffartige Empfindungen vielfach im Hintergrund, hier ift Alles Runft und Riction, und die Riction macht man mit bofem Gewiffen; man verachtet bas, was man befingt! Sich in folche Wiberspruche hineinzuzwingen, mußte wohl Kalte in ben Producten biefer Art erzeugen? Schupp baber mertte wohl ben Wiberspruch, ber zwischen bem frangofischen Liebesspiel und ber beutschen Chrbarkeit lag, als biefe lettere fich an jenes erftere magte. Sier muß biefe Liebesfiction immer erft noch mit ber Jugend entschuldigt werden; die besungene Liebe wird Eitelfeit genannt und gehaßt; fie wird gefucht und bann mit einem Auftritt weggeworfen, so wie die alte Mythologie, gang wie bei ben Gnomifern, ju Schmud und Bilbern benutt und plotlich bie ganze "Gotterzunft mit bem Oberften ber ben Huren nachschlich," gefcanbet wird. Als bes Dichters Sinn nachher etwas reifer warb, fo fagt er felbft, fam er bober und über biefe Liebesfachen hinmeg. Barum

aber ging er überhaupt diefen Stoffen nach, wenn er fie hafte? ober warum haßte er fie, wenn mit ihnen feine vergotterten Ronfards ihren Ruhm erlangt hatten? Wie widrig nimmt fich diefer vornehme Ekel aus, mit dem man diese Stoffe zu berühren scheut, die man boch mit Unafreon's Leichtigkeit zu behandeln Miene macht! Wie komisch nimmt fich biefe Benus im Reifrod aus, diefer Ton bes buhlenben Leichtsinns in ber Sprache patriarchalischer Weisheit und philosophi= fcher Gemutherube! Bu welchen Sonderbarkeiten führte bier die poetische Form, die nun beraustreten follte. Wie die mittelaltrigen ju ihrer Stofffulle feine Form finden konnten, fo finden nun diefe ju einer Maffe von gegebenen Formen schlechterbings feinen Stoff. Gie konnen nicht einmal ben fremben Stoff nugen, fo wenig wie jene Alten die Formen, wo sie fie als Mufter vor sich haben. Wie wenig erreicht in diesen Iprischen Spielen Opit bie Franzosen und Italiener an Stoffreichthum! wie wenig an Schmelz ber Sprache, wenn man Sonette bes Petrarcha, bes Gaspar Gil Polo und fo vieler Underen vergleicht, die er übersette. Wenn er nur plan' und correct ift, fo meint er Alles zu haben. Die Stimme ber Natur fehlt ba gang. Dies war gleichsam schon bedingt burch die Form von Schafervoefien, in ber biefe Liebessachen auftraten. Es ward allgemeine Sitte, biefe Form fur die erotische Lyrik einzuführen, wie es auch in Frankreich - viel geschehen war. Man sieht die Convenienz! Geradeso war es still= schweigend verftanden, daß man im Epigramm und im Sochzeitgebicht so ungezwungen und obscon sein durfte, als man wollte. Unter biefer Maste also pflegte bie Liebe und Dichtung feitdem gerne aufzutreten; Corndon an ber Cymberfee durfte über feine Galathee flagen und fagen, mas Doit nicht in eigner Person gedurft hatte. Alles folgte mit Enthusiasmus biefem Beispiele; und bie Nurnberger flifteten sogar einen Orden ber Pegnitschafer. Gben diesem gab Opit noch eine bestimmte Gattung gur Cultur; benn jeder feiner Berfuche wirkte nach einer anderen Seite bin. Er hatte fich fur die Uebersetzung ber Arcadia von Sidnen intereffirt; er schatte ben Sannagar boch, kannte bie Diana des Montemayor mit ihren Fortsetzungen, diesen cyclischen Mittelpunkt ber Schaferpoesie jener Zeiten, und schrieb 1630 feine Schaferei von ber Rymfe Bercynie. Bir werden biefe Gattung von Lob : und Chrengedichten (benn weiter find fie hier nichts) unten bei ben Pegnibern in mehreren Beispielen fennen lernen. Fur bie Form haben fie nicht mehr gethan, als Dpig, nur an Inhalt reicher werben

bie Schafereien bes Birten. Diefer 3weig ift gang aus ben Allegorien und Bifionen bes Mittelalters hervorgegangen, bie auch noch in ihrer alten Urt neben biefen Schafereien fortbauern nicht allein in Deutschland, fondern überall; man erkennt den Uebergang und bas Berhalt= nig am besten an ben neapolitanischen und portugiefischen Dichtern, bie überhaupt die Schaferpoefie (Sicilien ja auch im Alterthum) am bochften gebracht haben, nicht allein weil die Ratur dies begunftigte, fonbern auch ber Mangel an großer Geschichte; benn bie Schaferbichtung verhalt fich zu aller epischen und bramatischen wie Buffand zu Handlung, wie Friede zu Krieg, wie Natur zu Mensch; und baber bleibt auch im Schafer brama, wo eine Sandlung nothwendig wird, biefe boch hinter ber Szene. In Sannagar's Arcadien also und in Bernardin Ribeyro's Romane erkennen wir fowohl die Bifionen und Mulegorien ber altern Beit, als auch unfere Schafereien wieber, bie bei unseren Deutschen nur unglaublich burftig find. Bier haben wir Opigen Einmal als erfindenden Dichter und feben wie gering feine poetischen Unlagen find. Dies eben hatte ein Meifter ber nieberlandischen Dichtung, Soft van ber Bonbel, von ihm ausgefagt, bag es ihm an poetischer Driginalitat fehle. Scherffer nahm ihn gegen bies Urtheil in Schut, aber Bareborfer, einer ber Pegniger, verfundete es zuerst mit einer Urt von verhaltenem Triumph. ", Gewiß ift, fagt er in ber Borrebe ju feinen Sonntagsanbachten, bag bie Erfinbung einem Poeten ben Namen gibt, weswegen ber beruhmte Joft van ber Bondeln und and ere unfern feel. Opis fur feinen Poeten gehalten, weil er bas meifte aus anderen Sprachen übersete und wenig aus feinem Gehirn zu Papier gebracht, und alfo mehr nicht als bas Lob eines guten Dolmetschers, aber feines Poeten zu erfordern habe." Und im zweiten Theile gerath er noch einmal zugleich von einer anbern Seite an Dpig: "Er hat, fagt er, bie Epifteln in Liebern gefest; mich bebunkt aber, daß die vielen schweren Lehrpunkte barin kein schicklicher Inhalt zu Gebichten find, beren Reimband bie Meinung noch mehr verdunkelt und ber Lieblichkeit, auf die Die Poeterei zielt, zuwiderlauft; boch ift es eine Dolmetschung und nicht ohne große Dube ju wege gebracht; ich sage eine Dolmetschung, in welcher keine poetische Erfindung vonnothen gewefen." Wirklich ift bie Fiction in dieser Schaferei von Opig, auf die er fich allerdings mas einbildet, hochst armlich. Es ist ein Chrengedicht auf bas Saus Schafgotich; profaische Erzählung ift mit Gedichten unterwebt. Der felbft erzählende Schafer-

bichter qualt fich mit Liebesgebanken und Sonetten, es ftoren ibn barin einige Freunde. Er will reifen, boch feffelt ihn ein Dienft ber Liebe. Das Thema ber Liebe wird nun gesprachsweise abgehandelt. Die Unterrebner befinden fich auf ben Gutern ber Schafgotich; beim Unterhandeln ftogen fie auf eine Nomphe an einer Grotte, Die ihnen bie Gegend und Gemacher und Grotten mit all ihrer phantaftischen Pracht zeigt. Der Leser erinnert fich gleich an bie Szenerie unserer alten Allegorien, die eben fo bidaktifch und schilbernd maren. Die Nymphe entwirft bann bas Geschlecht und bie Thaten ber Schafgotiche, zeigt ihre Bilber und Denkspruche, und eine Beiffagung ber Parzen. Die Schafer geben bann weiter, Die Rebe fallt auf Rubezahl und Beifter; gleich erscheint eine beschworenbe Bere, vor beren schrede lichen Reben und Sandthierungen fie bie Flucht ergreifen. Mit bem 3med bes Gangen hat bie Erscheinung nichts zu thun. Bulett verweilen fie bei ber Betrachtung eines warmen Brunnens und enden Abenteuer und Reben mit bem Zag. Dies ift Mes. Und bennoch ift bies Stud ber Topus einer großen Maffe ahnlicher Erfindungen geworben. Der Bang ju lehrhaften Betrachtungen und ju Schildereien ließ fich barin ungezwungen befriedigen. Und bies eben bleiben wefentliche Theile ber Poeterei biefer Beiten. Bon bem Dibaktischen borten wir es; in Beziehung auf bas Schildernbe theilt Dpit (obwohl ihm bies nur bunkel vorsteht) mit Buchner jene Ansicht, die bie Poesie eine lebendige Malerei nennt, und biese Ansicht zog sich bekanntlich bis Leffing bin. Dpig fpricht fie in einem Gebicht an ben Breslauer Maler Strobel aus; Buchner fest fie als Motto vor feine Poetit. In ben beiben Gebichten Besuv und Bielgut theilt sich Opis immer zwis fchen Schilderung und Lehre und vertieft fich in bas gelehrte Dibattische fo, bag er gleich einen Commentar jum Besuv felbft beifugt. Much mit biefer Gattung und biefer Sitte bes Commentirens gab er einer Reihe von Nachahmern bas Beichen.

So unbedeutend hiernach sein productives Talent ware, so bebeutend ist dagegen sein receptives, das sich in seinen Uebersehungen kund thut. Harsdorfer ruhmt diese, Neumeister pries seine Gabe, aus ber alten Sprache zu übersehen, und auch ich muß diesem beistimmen. Wir wollen auf die einzelnen Uebersehungen aus Heinstus, Grotius, Barclay u. A. nicht eingehen; wir bemerken nur, daß-er mit diesen Arbeiten der fruchtbringenden Gesellschaft besonders ihre Iwecke zu fordern half. Wichtiger aber sind seine Bearbeitungen einiger Dramen

und Singspiele nach bem Italienischen, bie bas ihrige, wie wir spater feben wollen, beitrugen, bas Bolksichauspiel zu verbrangen und Schäferdramen und Aufzüge an die Sofe zu bringen. Sobann bat er Seneca's Trojanerinnen und Sophokles' Antigone übersett, auch sie weniger in eigentlicher Unerkennung ber Gattung, als in bibaktischen 3meden. Un fich betrachtet fann man über biefe leberfetungen lachen : ich will nur ein Beispiel 168) in die Note feten, bas fur viele fteben fann. Allein wenn man fie neben bas halt, wie bie Calagius in Schleften vor ihm lateinische Schauspiele, und die Spreng ben homer und Birgil in Knittelversen paraphrasirten, so wird man große Achtung vor der Genauigkeit und Worttreue Diefer Arbeiten Opigens erhalten, und man muß ihn als ben angeben, der zuerft einen eigentlichen Begriff von einer Uebersetung hatte, und ben erften Grund gu ber ben Deutschen eigenthumlichen Uebersetzungsart legte. Borber verstand man eigentlich nur zu paraphrasiren, so wie felbst Dpit noch in einer Bearbeitung bes Horazischen beatus ille that. Denn nicht gang konnte er sich von allem Bolksmäßigen losmachen, ja wie neu und fremd anstehend ihm felbst noch feine neuen Dichtungsstoffe und Manieren waren, fieht man am beften, wenn man feine Ueberfetungen ber Antigone ober italienischer und spanischer Sonette mit ben Dichtungen vergleicht, die er aus subjectiven Lagen, moralisirend, zeitgemaß geschrieben hat, mit bem erwähnten Troffgebicht, mit Blatna ober von der Ruhe bes Gemuths und Aehnlichen. In folchen indivibuellen ober nationalen Themen murbe er uns ansprechen, wenn er fich nur von feiner unseligen Belehrsamkeit hatte losmachen konnen; wenn er nur die unglucklichen Alexandriner nicht als unfer heroisches Mag hatte gebrauchen, fonbern lieber bie fünffüßigen Samben einführen wollen, die er in feinen Salomonischen Liedern fo gut anwandte; wenn er nur im Gebrauch ber Alten querft ihren Gefchmack hatte lernen, nicht ihren Stoff und ihre Formen blos abnehmen wollen. Denn wie ungeheuer fteht er - fo entschieden seine Unnaherung an bie Alten ift - von ihnen ab! Man vergleiche bie lette Salfte bes

<sup>135)</sup> Man hore bas ¿¿e ar are μάχαν: D Umor ben kein Mensch bezwinget, ber sich in Haab und Guter bringet, in Frauenzimmer Bangen macht (!!) und ruht baselbst bie ganze Nacht (!!!), ber bu bas weite Meer burchrennest und auch bie Bauernhütten kennest, für ben kein Gott nicht Rath erskiedt, bamit er sich genugsam hutet, für ben kein Mensch nicht sicher ist, wer aber bich auch hat, ber wutet!

letztgenannten Gedichts Blatna, wo er das beatus ille, noch freier paraphrasirt, einschaltet, mit seiner einzelnen einsachern Paraphrase, diese mit Fischart's oben erwähnter, diese mit einer der vielen spanisschen und italienischen Bearbeitungen, diese mit Horaz, um zu erfahren, welche Stationen von dem einen Ende zum andern liegen.

Dpit hat die Poesie ber Form, die Kunftbichtung in Deutschland conflituirt. Er that es, indem er auf Bewußtsein bes Berfahrens ausging, Regeln aufstellte und ben Berftand und Big zu reimen zwang. Die alte phantafievolle Bolkspoefie mar fiech geworden; ebe fie wieder fich erholte, traten zwei andere Richtungen hervor und mach: ten fich langehin, unter fich vielfach ftreitend, Plat. Buther, indem er die geiftliche Poefie im Norden hervorrief, schuf eine Poefie der Empfindung, die in Klopftock ihren Culminationspunkt erreichte; bie Theologen forgten gang eigentlich bafur, bag biefe Empfindung nicht verloren ward in ber Dichtung; die gelehrten Dichter haben bavon faft nichts übrig. Diefe (geiftliche) Bergens = und Gemuthspoefie mar mit ber Musik, wie es naturlich ift, unauflöslich verbunden. Berband hatte Dpit fo viel an ihm war geloft, ber die falte Berftandes: poefie jener Empfindungspoefie entgegen ober jur Seite ftellte. Luther hatte diese in ben Norden gezogen, Dpig jog jene gleichfalls babin. Und dies ift unstreitig die bochfte Seite seiner hiftorischen Stellung, baß er wirklich wie auf Einen Schlag ben ganzen Norben von Deutschland in den Borgrund ber Dichtung ftellte. Daber rufen ihm feine enthusiastischen Nachfolger in Konigsberg (Dach) mit vollem Rechte ju : baß feiner Sand folder Nachdruck gegeben fei, daß wenn er ichlage bas gange Norderland fich erhebe und fo mancher eble Beift ibm zu folgen fich befleiße. Dem Norden nun sprachen wir oben die eigent= liche Dichtung ber Phantasie ab. Wo aber biese entgeht, ba ftellt sich bie Poefie bes Berftandes und der Empfindung gleichmäßig als entschädigend ein. Streng genommen (und dies hat schon Gothe trefflich bemerkt) ift die ganze englische Poesie bierzwischen getheilt. Go ift's auch die norddeutsche. Hier muffen wir Opis als einen Nordlander erkennen und neben Euther als ben bezeichnen, ber bem Norden bie Poefie offnete, ber er gewachsen war. Die Gublander verschmahten ihn baber zuerft, und bie Bluthe ber schlefischen Poeten, die Gryphius, gohenstein und Hofmannswalbau neigten fich zu ben Balbe, ben Gubbeutschen, ben Stalienern bin, als fie in etwas bie Rechte ber Phantafie herstellten. Bis turz vor Dpit hatte einer ber Elfaffer,

Bolfhart Spangenberg, die Einbildungefraft als die poetische Kraft erkannt, bas Bilbliche als ihr Sauptmittel zu wirken. Er nannte bie Mythologie als bas Werk ber Phantafie, und verfteht unter Mythologie nichts als die Producte der Dichtung und Sage. Aber biefe Phantaffie verlor im 16. und 17. Jahrh. ihr Feld. Gie niftete fich burch bie Paracelfe in bie Wiffenschaft ein, burch bie Fischart gleichsam in bie Sprache. 3m 17. Jahrh. werben fur allerhand wiffenschaftliche Untersuchungen die Formen ber Bision und Allegorie gewählt, es werben für Beweise Bilber, für Ueberzeugungen Traume gegeben. Da= für diene ftatt aller Beispiele bas Gine bee Repler, ber in ben abfolu= teften Wiffenschaften bie fuhnfte Phantafie walten ließ, und bem gu ber Einkleibung seines berühmten aftronomischen Traumes (wie in ben Noten ausbrucklich von ihm angegeben ift) bie Uebersetzung ber Lucia; nischen Mondreife von dem jungen Gabriel Rollenhagen (Magdeb. 1605) und bie Reifen bes heiligen Brandan ben Unlag gaben. ift nichts fo Phantafievolles in der Poefie diefer Jahrhunderte zu finben, wie bes Paracelsus Theorie ber Elementargeister. Aus ber Dichtung mar alfo die Einbildungefraft entwichen, Dpis, ber die Poefie fein und wißig verlangte, feste ben Berftand an die Stelle, und biefer bominirt bis ihn Rlopftod erschutterte; er fest an die Stelle ber Bilber Untithesen und epigrammatisch zugespitte Sentenzen, und baher fteht bas Epigramm als bie Seele ber gangen Ginen Salfte ber Poefie biefes Sahrhunderts ba; die schonfte logische Planheit, die bis zur Plattheit geht, die gemeine Berftandlichkeit und Correctheit verbrangt bie unlogische, springenbe, phantasievolle Darftellungsart bes Bolfs, und baher wird nun Alles voll fteifer Breite, voll Curialformen, voll Musfullfel und Ginfchiebfel, bie gur Berbeutlichung, immer ja gur recht flaren und mafferhellen Berdeutlichung fteben: Daber benn tritt auch an die Stelle ber Erfindung die bloge Nachahmung; ben Schmuck macht erlernte Beisheit, Stellen ber Alten, Prunt mit Biffen aus. Daher benn ift Dpig auch zugleich ber empfindenden Poefie entgegengefett und trat fo auffällig aus bem Zon ber Kirchenpoefie heraus. Er legt ben musikalischen Rhythmus, Die Scansion nach bem Accent in die Sprache und Berfe, und lagt bamit die Musik fahren. Daher wagt er fich z. B. nicht an die fapphische Dbe, die er nicht mehr fur möglich halt, weil Gefang bazu gehort, wie benn bie,, Sappho ohne 3weifel ihre Berfe gang verzudt, mit ungeflochtenen fliegenben haaren und lieblichem Anblick ihrer verbuhlten Augen in ihre Bither

gefungen!" Dieser offenbare Bruch mit ber Musit, ja fast mit ber lprifchen Poefie, ben er hiermit und mit feinen Beifpielen und Mustern ber Poefie aussprach, mar bas Einzige, worin ihm bas Jahrbundert nicht allein nicht folgte, fondern geradezu entgegen mar. Ja seine warmsten Anhanger, Rift auf seinem Parnasse bei Bebel, Dach mit feiner Geige, Neumark mit feiner viola di gamba haben fich wohl oft zu Orpheus und Sappho verzudt gesehen. Die Dichtfunst warb in diesem Sahrhundert, wie überall, wo fie nicht felbstftandig, wo fie im Berfalle und in Schwache ift, eine blos lyrifche, theils bibattischer, theils musikalischer Art. Opit selbst bielt die Erzeugung beroifcher (epischer) Gebichte in seiner Beit fur eine Unmöglichkeit, und mas bas 17. Jahrh. Episches bichtete, ber beutsche Tugenbspiegel von Freinsheim (1639), ober ber Ottobert von Bolfgang Belmhard von Sobenberg (1664), bient gewiß nicht bagu, biefen Ausspruch gugen ju ftrafen. Auch find bie epischen Bersuche burchweg Ausnahmen und Seltenheiten, mahrend Musik und Eprik muchernd sich ausbreiteten. Biele geistliche und weltliche Dichter setten ihre Lieber fortwahrend felbst in Musit, Me standen wo sie bies nicht thaten, mit einem Mufifer in enger Berbinbung, Rift mit Schopp, Dach mit Albert, France mit Peter und Eruger u. f. w., zahllofe Mufiker von Profession find zugleich Dichter. Nicht allein die nieberlandische Poesie, auch die bortige Malerei und befonders Mufit hatte nach Schlefien und bem ubrigen Deutschland hinübergewirkt. Die Tonkunft brangte ins Schauspiel, in die Pantomime, ins Schaferspiel und schuf die Gattung bes Singspiels und ber Oper in biefen Zeiten. Bahr ift's, bie Mufit biefer Zeiten felbst zeigt wie unmufikalisch sie find, so wie z. B. auch bie von Fischart, Clajus u. A. versuchten Berameter, bie gum Theil bem Alexandriner viel naber liegen, ein sonderbarer Beweis von ber Sartborigkeit biefes Geschlechts find; allein so kalt und verftanbig auch bie Liebercompositionen bes 17. Jahrh. im Gangen find, fo ift boch bie größte Liebe bafur mach und bie Dach, Grefflinger und Scherffer, mo fie jum Lobe ber Dufit reben, haben viel mehr naturliche Barme als irgend einer, ber die Dichtkunft preift, so wie die Cantoren fast ber liebenswurdigste Schlag Menschen in biefen Zeiten bleiben. Rur biefer musikalischen Natur ber Eprik ift es zuzuschreiben, bag z. B. bie Fabel fo gang verbrangt wird, und es ift charafteriftisch genug, baß einmal ausnahmsweise bei Grefflinger Gine Fabel, aber ftrophenmaßig jum Gefang eingerichtet erscheint, fo wie auch bie erfte Spur von Da-

rabeln bei ben Rurnbergern ift, die mehr ben Berband ber Poefie mit ber Malerei suchten, als mit ber Musik. Bwischen Beiben ging Dvis burch und hatte nur Berband mit ber Gelehrsamkeit. Dies machte feine Dichtung fo hohl: es nimmt feinen bibaktischen Sachen allen Reiz ber Behanblung, weil sie bas Gemuth nicht beschäftigen; es nimmt feinen fleinsten Gebichten alle Saltung und garbe ber Lprif, weil er feinen musikalischen Ginn hat. Es ift unglaublich, wie bie musikalische Empfindung und die Berechnung auf Musik ein Lieb rein balt von Auswuchsen ber Plattheit ober Gemeinheit. Das Bolkelieb, auch wo es am gemeinsten ift, ift nie platt, bas Rirchenlieb, auch wo es am platteften ift, ift nie gemein. Wober follte es boch tommen, baß in keinem geiftlichen Liebe fast folche Abfalle ins Niebere find, wie bei Opit so unendlich oft! Fast keines feiner Gedichte kann man ohne plogliche Anftoge an profaischen, matten, selbst gang gemeinen 156) Stellen lefen, keines ift ohne Ungleichheiten, mahrend bas mufikalische Gefühl offenbar wenigstens Ginen Zon gehalten batte. Man lese solche beffere Lieber wie "Sei wohlgemuth, lag Trauern fein," und bas oft ausgezogene ,,3ch empfinde fast ein Grauen," wie uneben wird man fie finden, wie burchaus entfernt von Zakt und Gefcmad, und wie gang ohne allen lyrifchen Sauch. Und bennoch muß biefer Mann, in feiner Beit betrachtet, als bas Mufter ber Elegang und Correctheit, als ber Retter bes Abels ber Dichtung genannt merben, und man ermage hiernach, wie vieles aus bem Augiasstall ber Bolksbichtung auszufegen war, und table nicht angftlich ben verhaltnigmäßig wenigen Unrath, ber bei bem allerdings herfulischen Unternehmen Opigens übrig blieb, und bas Baffer, bas jum Begichwemmen gebraucht warb. Nur auf ber anberen Seite munichen wir nicht, baß uns fur unferen Gebrauch die Poefie diefes Mannes noch weiter entpfohlen murbe; fur uns muß es bei Grimm's Ausspruch über ihn bleiben, bag auch fein Ausgesuchtestes nicht ohne Diffalliges und Bartes ift. Er hat hiftorische Bemerkungen genug und kann es entbehren, daß man ihn auch jest noch als poetisches Mufter verehre.

<sup>156)</sup> In Blatna tommt &. B. eine Stelle, bie man in bem Dichter ber Burbe und ber Erhabenheit nicht fuchen wurbe.

<sup>-</sup> nicht wie biejenen thun, bie heute etwas ichreiben, bas morgen kompt bahin, wie es benn mehr nicht wehrt, wo man mit Gunft ber Wand ben blogen Ruden kehrt.

Die Zeiten Gottscheb's und ber Schweizer, die dieses Homer's Eustathius und bieses Milton's Abbison werden wollten, haben ihm ber Ehre genug gethan, und ahnliche Zeiten konnen wohl auch wieder kommen und fur seine Unsterblichkeit die Sorge wieder übernehmen.

Ich habe bis zulet verspart, von Opis' Theorie ber neuen Poeterei zu reben, die er ber alten ,,Pritschmeisterei" entgegensette, weil bamit nothwendig die ahnlichen Bemuhungen einiger anderer Manner verknupft werben muffen, bie Opigens nur angebeutete Winke weiter ausführten : feine Poetit ift namlich nur ein in 5 Zagen hingeschriebenes Kragment. Much bies Buchlein hat aber bie ausgebehnteften Wirfungen gehabt und fo furz wir über die profodischen Bemuhungen weggeben wollen, fo muffen wir boch eben ein wenig babei verweilen, meil fie charakteristisch find fur die ganze neuere Poefie, die in Deutsch= land fo lange Sand in Sand mit der Aritif zu geben versuchte, als fie nicht felbstftanbige Rraft hatte, bis Rlopftod und Gothe anfingen auf ihren Genius zu trauen und Leffing biefes Berbandes Unnatur an fich felbft entbectte. Dpit war weit entfernt von ber Meinung, man fonne Jemanden burch Regeln und Gefete zu einem Poeten machen; er wußte, daß die Worte und Sylben in einen Numerus zu bringen und Berfe zu machen, bas allerwenigste fei, was in einem Poeten zu suchen ift. Da aber freilich diese geringsten Runfte nicht einmal von ben geringen Poeten bes Bolks verftanden wurden, fo konnte ihn bies verführen, etwas mehr Werth auf feine neuen Gefete gegen die Sprach= und Bereftumperei zu legen, als vielleicht gut und nothig mar, fo baß nach ihm jeber, ber fich in biefe Gefete gu fugen wußte, fich auch fur einen Poeten nahm. Ihm felbft aber famen fie noch fo fcwierig an, baß er in Reim und Rebe nicht immer feinen eigenen Regeln folgen konnte, die im Mgemeinen, wie in feinen Unfeindungen gegen bie Unaftrophen, Elifionen, Apostrophen, Provinzialismen, falfchen Reime u. f. w. entweder gegen die Bolksbichter, ober wie in feiner Empfehlung bes Purismus und ber Erfindung neuer Epitheten, fur ben Gebrauch ber Alten und fur Reinheit ber Sprache reben. Wir wollen auf diefen Rleinlichkeiten nicht im Einzelnen verweilen und geben nur im Allgemeinen an, bag balb bie Sprache allerdings von ben Berfeberungen und unerlaubten Berftummelungen der Bolfspoeten befreit ward und bafur zu einer fteifen und peinlichen Regelmäßigkeit und Breite überging, daß eben diese Regeln mehr als Alles die freie Bewegung im Gebanken, ,, im Sinn," bie man von je gewohnt mar,

hemmte. Rur bei bem wichtigften aller biefer Gefete halten wir noch einen Augenblid an, weil es bie beutsche Profobie gang verschieben von allen übrigen in Europa gestaltete. Es ift bas Gefet, beffen Beobachtung Dpit einführte, aus bem Accent und bem Sone bas Mag ber Splben zu erkennen, ein Gefet bas auch Er im Unfang nicht einmal beobachtete. Dpit mar nicht ber erfte Finder biefer Regel. Eriffine wollte fie bei den Italienern aufstellen, Abraham von ber Myle ftellte fie fur bas Nieberlanbische auf. Allein bie romanischen Sprachen blieben barin gurud, und bag es bie Deutschen barin felbft ben gefeierten Frangofen und Stalienern zuvorthaten, mar tein fleiner Eriumph fur Dpig. In Deutschland faßte besonders Spee noch biefes Befet feft ine Muge; wie er aber ben gangen protestantischen Rirchengefang ignorirt, fo ermahnt er auch babei bes Opis nicht und fpricht fo von fich, als habe Er bie Bahn zu einer recht lieblichen neuen beutfchen Poetica gezeigt. Er fagt in ber Borrebe zu feiner Trubnachtigall, in Bezug auf bie Quantitat ber Spiben muffe man auf ben bemabrten Gebrauch achten und ein belicates und gartes Gebor fur ben Accent mitbringen. Im gemeinen Gebrauch galten bie accentuirten Tone fur lang, bie anderen fur furg. Im trochaischen Berfe, ben er fur bie beutsche Sprache nicht so paffend erkennt wie ben jambischen, muffe man nur etwas Nachsicht bei ihm haben, und die Aussprache etwas glimpflicher lenken nach bem Sprung biefer Berfe. "Aus biefem Merkpunkte nun, fchließt er, entsteht die Lieblichkeit aller Reimverfe, welche fonft gar ungeschliffen lauten, und weiß mancher nicht, warum fonft etliche Berfe fo ungeformt lauten, weil namlich ber Autor keine Acht hat geben auf den Accent." Richt jedem deutschen Poeten gelang es mit Leichtigkeit fich in diesen neuen 3wang zu fügen, ber zwar im jambischen Mage ber Sprache so naturlich war, bag bie neuen Dichter ihn felbst im Bans Sachs mehrentheils beobachtet fanden. Ber aber immer einige Sympathie fur bie Bolfsbichtung behielt, ber nahm bies neue Dpibische Geset auf die leichte Achsel. Bon den Satirifern werben wir bies noch horen; fein Urtheil ift bestimmter baruber, als Schupp's, schon weil es geradezu fich gegen Dpig richtet und auf bes Bolte Meinung ftutt. Er bekenne, fagt er in ber Ginleitung zu feis nen Morgen- und Abendliedern, die freilich von feinem poetischen Salente wenig gutes Beugniß geben, daß er fich in ber beutschen Profobie nicht hoch verstiegen habe, und habe im Unfang nichts gelesen, als was von bes Dbriften Werber finnreicher Sand fam, beffen Berfe ibm

etwas beffer klangen, als bes alten Hermann's Lieber. Damals icherzte er oft mit bem bestischen Poeten Bachmann, und las ihm feine eignen Berfe vor, und er lachte bazu und fagte, er habe bamals gemeint mas fich reime, bas reime fich. Als aber nun Dvitens, Buchner's, Bareborfer's, Befen's u. U. neue Poefien erschienen und er fie Bachmann zeigte, ba fagte er argerlich : ,, Wer von Natur inventios ift, copiam verborum hat, und in bonis autoribus belesen ift, und will fich nicht im Nothfall resolviren, innerhalb 14 Tagen ein beutscher Poet zu werben, ber ift nicht werth, bag er Brod effe! Mein beutsch Carmen aber will ich nicht andern! ,,Bas damals der alte ehrliche Bachmann von seinem Carmen sagte," fahrt Schupp fort, ,, bas fage ich auch von meinen Liebern. Db bas Bortlein und, bie, bas und bergl. furz ober lang find, baran ift mir und allen Musquetieren in Stade und Bremen wenig gelegen. Belder romifche Raifer, ja welcher Apostel hat ein Gefet geben, bag man einer Sylbe wegen, bem Dvibio zu gefallen foll einen guten Gebanken, einen guten Ginfall fahren laffen? Ihr beutschen poetae, fagt mir, ob gutherus, wenn er traurig ober freudig gewesen, und sein Gemuth zu erquiden ein Liedlein gemacht, barin er mehr auf bas Unliegen feines Bergens, und auf die realia, als auf Poetische, Opipianische, Isabellische, Alorabellische, Cornbonische, Galatheische Phrases gefeben hat, allezeit in Acht genommen hab eure Antipericatametanaparbeugedamphirribificationes poeticas, sive in Parnasso sive in Helicone, ex utero parturientis Minervae, non sine risu prudentiorum saturicorum productas? 3ch hatte biefe Lieber leichtlich anbern und nach Opitii Gehirn richten konnen, allein ich will es mit Fleiß nicht thun." So beutlich, fieht man, erklarte fich biefe Poefie ber Empfindung, bie firchliche, gegen bas Regelwefen, welches ,, bas Gemuth" in ben Poefien nothwendig gefährbete. Ja felbft die gang entgegengefette Poefie, die epigrammatische, empfand, daß der scharfe Gebante nicht weniger Roth leibe, als bort die Empfindung, unter ber allzuangftlichen Beobachtung biefer Regel und ich will unten eine Stelle Logau's noch anführen 167), bie auch diefen gefunden Ropf auf ber Gegenseite zeigt.

<sup>157)</sup> Sinngebichte 2, 770.

Das immerbar mein Reim , bas fag ich nicht, recht lauffe, ich folieffe mich nicht gans in Schranten , bie ber Sauffe

Dvit war wie in feiner neuen Poefie, fo auch in feiner Poetik nicht ber Erste. Die Prosobien von dem alteren Clajus, von Joh. Engerbi, und von Ernst Schwabe will Rift alle noch gekannt haben; obwohl fie ichon Binkgref nicht auftreiben konnte und bie von Schmabe auch selbst ben Literaten und Bibliographen unbekannt ift. Die beiben erften gehoren noch ins 16. Jahrh., bei Opig aber verdunkelten Sieronymus Biba (de arte poetica I. 3. 1527) und Scaliger alle Unberen und weil bes Letteren ichon ermahntes Bert für einen canon galt, fur eine Ilias nach ber alle weitern Somere unnut wurden, beschränkt er fich auch blos auf seine fragmentarischen Nachtrage. Go thut auch ber Bittenberger Professor Buchner in seinem Begweiser zur beutschen Dichtkunft, ber erft nach feinem Tobe (1661) herausfam in einer unachten Ausgabe 1663, in einer befferen 1665. Diefer Mann fieht, wie man aus ben Correspondenzen und ben Gebichten und Erwähnungen aller Gelehrten ber Zeit fieht, in einem gang unbebingten Unsehen und auf ihn schienen felbst Beinfius und die Niederlander mehr hoffnung ju fegen, als auf irgend Ginen. Es ift ein allgemeines Bedauern, daß biefer Erfinder ber beutschen Daktolen, nichts Deutsch = poetisches brucken ließ, als ein Gebicht Beihnachtgebanken und Nachtmahl bes herrn (1638); und nach feinem Wegweiser zu urtheilen war er auch fast ber einzige Mann, ber beutlich wußte mas er wollte, ber, wie ihn Binc. Fabricius aus Beinfius Munde lobt, ungezwungen, nicht niedrig, nicht ftolz, und ohne ein pedantisch Farblein Schrieb, ber ben Dunkel ber Gelehrten seiner Zeit nicht theilte, ber mit Fleiß und Sorgfalt überbachte ebe er schrieb, bas nonum prematur in annum, wie Afcherning anerkennt, genau und nur allzu genau beobachtete, und beffen Beilen man baber bober hielt als Unberer ganze Bucher. Sein Wegweiser ift eine mehr systematische Ausführung bes Opig'schen Bruchftude. Wir wollen ben praktischen Theil mehr übergehen und nur bas mit zwet Worten ausheben, mas aus biefem beutschen Grundgesethuch aller Poefie als eine Sauptanficht ber Dichtung fich forterbte. Es ift dies eben bie bibaktische bes Dpig,

III. Bb. 3, Aufl.

15

ber Reimenkunftler baut: bag lang für ture, für lang bag ture, bas glaubich wohl, zu Zeiten schlich und sprang. Zu Zeiten sett ich was in Rummer, was in Eile, zu Zeiten hatt' ich ture = zu Zeiten lange = weile; Wenn nur ber Sinn recht fällt, wo nur bie Meinung recht, so sep ber Sinn ber herr, so sep keim ber Knecht.

bie fich hier begrundet. Die Lehre ber Beisheit und Tugend ift ber Poeten alteftes Thun und vornehmfter 3med; mit Recht beißen fie baber Philosophen; und es werden baber namentlich eine Reihe bibaktischer Gebichte bis auf Phracastorius Carmen von ber franzosischen Rrantheit aufgeführt, die biesen 3wed beweifen sollen. Die Poefie begreift baber wie bie Philosophie alle gottlichen und menschlichen Dinge, fie stellt sie aber nur bar wo bie Philosophie forscht; jene schafft nur, wo biefe erkundigt und erklart; fie geht blos auf außerliche Erkenntniß und tragt biefe im schmeichelnden Gewand von Kabel und Erbichtung vor, lehrt inbem fie ergott. Der Dichter foll baber nie lehren ohne zu ergogen, nie ergogen ohne zu lehren, wesmegen ben frivoleren Grunbfagen ber Catull und Martial miberfprochen wird; wer als Catull bichte, konne nicht als Cato leben. In bas übrige Detail wollte ich nicht eingehen. Denn sobald sich auch biefe trefflichften nur etwas von bem gemeinen Bege entfernen, werben sie lacherlich. Wenn Opit einzelne Dichtungen befinirt, wenn Buchner bie Mittel ber poetischen Diction erortert, fo thut es einem leid um bie Schwäche ber Einficht, bie fich babei ausspricht. Daber tam benn hier jeber Stumper, bem etwa eine poetische Professur ober fein poetisches Sandwerk eine Urt Berpflichtung bazu auflegte, und fchrieb fpater aus biefen beutschen und aus ber Poetit bes "Belben" Scaliger wieber eine neue ab. Ticherning, Tige, Befen, Meyfart, Rempe, Mitternacht, Neumart, Sarsborfer, v. Birten, bis auf Sanemann, Morhof und Christian Beife - ba ift tein Name unter ben Dichtern und Dichtungsprofessoren, die nicht Prosodien geschrieben batten, in benen bie Lehren und die Fehben fich um die fleinlichften Bagatellen berum breben, und die wir auch nicht ohne Noth berubren wollen. Nur Gine fatirifche Unweisung gur beutschen Bersfunft werben wir nach ber Bekanntschaft mit biefer neuen Doefie noch burchzugeben Gelegenheit haben, und fie wird uns besser bebagen, als alle biefe ernften.

In allen biesen Prosobien sind grammatikalische Partien, bei bem Bestreben ber Dichter nach Reinheit und neuen Wortsügungen, ganz unvermeiblich gewesen. Die Ausbildung ber beutschen Grammatik ward badurch immer naher gelegt. Auch hier waren im 16. Jahrh. schon die Ikelsamer und Clajus vorausgegangen, nun ward dies Angelegenheit der fruchtbringenden Gesellschaft. Nur zwei Manner wollen wir hier nennen, unter den zahllosen deutschen Sprachfor-

fchern, die am engsten mit biefem Orben gufammenhangen. Denn auch ihr allgemeiner Charakter ift diefelbe Kleinlichkeit wie der Profobiften; eben fo magen fie nur hundertmal wieder ab, mas Undere schon gewogen hatten und gemeiniglich bringt es ber lette nicht weiter als ber erste. Die Sprachlehre und die Rechtschreibung von dem Rektor Gueing in Salle namlich (1641 u. 45) gingen zuerft auf die Reinheit ber Meignischen Mundart jurud, und diese Bucher sind von ber fruchtbringenden Gefellschaft übersehen und damit approbirt und empfohlen. Berdunkelt aber wurden, wie von Buchner die Poetiken, To von Schottel (Confift. Rath in Bolfenbuttel) alle anderen Grammatifen. Seine Borarbeiten erschienen schon feit ben 40er Jahren, feine ausführliche Arbeit von ber beutschen Sauptsprache 1663. Much sie ift Frucht ber Fruchtbringenden, die den Berfasser, den "beutschen Barro," um feiner tiefen Untersuchungen willen ben Suchenben nannten. Gueing war noch einfach, Schottel arbeitet mit feiner theilweise lacherlichen Purifterei ichon gang ben Besianern gleichsam, trot aller Polemik gegen fie, in die Bande, wie er mit seiner oft schwulftigen, auf Stelzen einhergehenden Profe, fo wie mit seiner umgekehrt gemeis nen Poefie 158) ben schlechtesten Geschmack begunftigt. Wie er auf bie beutsche Sprache gewirkt hat, geht mich nicht an zu wurdigen, auf bie Poefie (benn auch jede Grammatik pflegte bie Profodie ju beruh: ren) wirfte er nur schlecht. Er verachtet schon die Poefie ber Alten, halt die Form bes antiken Schauspiels fur obsolet, und meint gegen unfern driftlichen und modernen poetischen Stoff seien die griechischen Mahrlein vom trojanischen Krieg nur Affenwert und Kinderspiel. Bas Bunber, wenn er baber neben Scaliger fich schon prosodisch breiter machen barf und alle bie preiswurdigen poetischen Gattungen

<sup>158)</sup> Es tann boch Riemand zugleich puriftifcher und unreiner bie eble beutsche Sprache mit ,,etelvollerem Maul" preisen, als Er in seiner Tobestlage ber hinsterbenden Germania:

<sup>—</sup> Wer ihre Zier mit Fliderei burchlappet, mit eckelvollem Maul nach frombben Worten schnappet, ist seines Ramens Feind, ein Schlüngel und ein Seck, 'nimbt, mir zur Schande, an für Gold nur lauter Dreck. Er wil den Dornebusch in grosse Wälder tragen, er brennt ein stinkend Del bei sonnenliechten Tagen: er meynt es mache erst den schonen Erystallquell sein Speichel und sein Koth, durchschtig, schon und hell. 15\*

aufzählen und durchgehen kann, die seine Freunde an der Pegnit sich erfunden hatten, und von benen das einfältige Alterthum freilich nichts wußte, ich meine die Ringelreime, Bilderreime und Leberreime, die Wiederkehre und Wiedertritte, die Schiller- und Rlappreime, die Echo's und Reimwehler, und alle dergleichen unsägliche Kindereien, die wir gelegentlich an Ort und Stelle wollen kennen lernen.

Wie Buchner von Dpig als Theoretifer nicht getrennt werben barf, fo Paul Flemming als Dichter. Er war von Geburt (1609) ein Sachse und ftarb in jungen Jahren (1640) in Hamburg. In ber furken Beit seines Lebens hatte er nicht viel von seinem beutschen Baterlande und sein Baterland nicht viel von ihm. Dies mag die Urfache sein, warum sein Ruf ben bes Opig nicht erreichte in ber nachften Beit: er hatte teine Macene, er mar tein Rriecher und Schmeichler, er mar in feiner Schule und hatte feine Schule. Er fteht unter feinen gandsleuten fo allein wie Leffing fpater; wenige unbedeutenbe Freunde gruppirten fich um ihn; bas Geschrei von Dpit übertaubte feine in ben 30er Sahren vereinzelt erschienenen lateinischen und beut= schen Gedichte, und als sie (1642) gesammelt wurden 159), war er tobt, und bamals schien man Niemanden viel zu loben, der nicht wieber loben konnte. Erft allmählig ging fein Werth ben Morhof und Neumeister wieder auf, und jener wunderte fich mit Recht, daß biefer felbftftanbige, bober ale Dpit geftiegene Geift fo kaltfinnig gelobt mar, obgleich nie von jemanden getadelt; Flemming's Stellung ift baber nur mit etwas blaffen Farben anzugeben, aber barum nicht unbeutlich. Er hat ein Berhalten zu feinem Geburtsland und feinem Sterbeort. Sachsen, wie ihm fein Freund Schumarth gufingt, mar feiner Kelbschalmei gunftig, in Dresben schätte man ihn ben Abmesenben, neben dem anwesenden Seugius; mas Dvit in Preugen mar, marb Er, fo fchrieb ihm Timoth. Polus (Professor ber Dichtfunft in Reval), in Meißen. Bare er in Sachsen gegenwartig gewesen, so ift gar tein 3weifel, bag er eine machtige Schule um fich gesammelt hatte, ba bies ja felbst einem Rift und Befen gelingen konnte. Flemming mar kaum in hamburg, turz vor feinem Tobe, angelangt, um fich bort nieberzulaffen, als fein verglimmenbes Licht noch gundete und eine

<sup>159)</sup> P. Flemming's teutsche Poemata. Libed. s. a. — Wer biese Samms lung nicht gur hand hat, vergl. P. Flemmings auserlesene Gebichte von G. Schwab. 1820.

weltliche Eprif bort hervorrief, die scharf geschieden von ber Schlesis fchen ift (an welche fich besonders Medlenburgs und Preugens Dichter enger anschlossen); bie zwar in keinem außeren Berbande, aber in bem schlagenoften inneren mit ihres Meifters Dichtungen fteht; Die Samburgs engeren Untheil an beutscher Poefie eröffnet, ber bann ununterbrochen fortbauert bis auf Hageborn, Leffing und Rlopftod. Rlemming's Wirksamkeit und Unerkennung schabete ber Rrieg; batte er langer gelebt, fo hatte er ihm ben Schaben vergutet. Er trieb ibn breimal in feiner Jugend aus Meißen weg; ber Sohn beguterter Eltern, unabhangig, durftig bie Welt zu feben, im Jugendtrieb, mohl wiffend, bag ber ungereif'te Mann bamals nichts galt, ergriff bie Belegenheit, sich ber Gesandtschaft anzuschließen, die Bergog Friedrich von Solftein (1633) an seinen Schwager ben Czar Michael Febeorowitsch fanbte, und spater (1635) ber größeren nach Persien, fur bie jene erfte blos um Durchzug bat. Das bekannte Lieb , in allen meis nen Thaten" fteht in Beziehung mit diefer Sahrt. Die Reise hat Abam Dlearius beschrieben, ber sich nicht nur hierburch, sonbern auch in ber Poefie burch ein Lobgebicht auf Guftav Abolph und ein Poem uber die Entstehung bes Tabafs 160), besonders auch unter den Fruchtbringenden burch seinen Entschluß seine Reise beutsch und nicht lateinisch zu schreiben 161), bann burch feine Uebersetzung von Lokman's Kabeln und von Schah Saabi's Guliftan (1654) einen großen Namen gemacht und um unsern Flemming burch Sammlung feiner Gebichte ein Berdienft erworben hat. Neben feiner Reifebeschreibung muß man eigentlich fehr viele auf ber Reise gemachte Gebichte Flemming's lefen, um fie recht zu verstehen, und man kann babei die kurze poetische Reisebeschreibung vergleichen, die Flemming an Grahmann richtet, ben zweiten Freund und Dichter, ber bie Fahrt mitmachte. Diefe Reife gab ihm die Beltkenntniß, Die feine bichtenben Beitgenoffen gu menia, nahm ihm ben Gelehrtendunkel, ben fie zu viel hatten, und er fteht baber unter ben Schlesischen Lyrifern so einzig, wie Balther von der Bogelweide unter den Schwabischen. Bie ungludlich aber, baß ihm diefelbe Reife feine Gefundheit untergrub, baß er ichon unterwegs den Tobeskeim in fich fublte, und fich anklagte, fein Baterland

<sup>160)</sup> Ascanius d'Oliva, luftige hiftoria vom Tabakstrinken. 1643. s. a.

<sup>161)</sup> S. ben Auszug aus Acten ber Gefellschaft in einem Programme von 3. Dich. Deinze, Weimar 1781.

verlassen und seine Jugend eitel verbracht zu haben, mahrend er früher biese Reise für sich und sein Baterland ruhmvoll angesehen batte. 3war für seinen Ruhm ift Er, wie auch Opit, nicht zu jung gestorben und er schien es ahnend gesagt zu haben: wer jung flirbt, ber ftirbt wohl. Denn die Verhaltniffe maren fo, bag biefen Mannern mit ber Beit nur Erkenntniß ihrer Schwachen, tein Buwachs ihrer Rrafte kommen konnte, und es mag an diefem Zwiespalt bes Berufe, in bem fich ber Einzelne fühlte und ben bie Beit boch im Ganzen nicht theilte, gelegen fein, daß außer Opig und Flemming fo viele in diefer Beit fruh und wie in sich verzehrt hinstarben, eine Erscheinung, die sich unter unserer bichtenben Jugend im 18. und 19. Jahrh. beutlicher nachweisen lagt. Doch mare es von Interesse gewesen, ju seben, wie bie beste Natur bieser Zeiten, die sich gang von bem Gifer fur die neue Runft ergriffen fühlte, und bereute, fich jugleich ber Urzneifunst hingegeben zu haben, fich bem weitern Bange beutscher Dichtung gegenüber verhalten hatte. Er ift ber schönste Charakter unter all ben weltlicheren Dichtern bes Sahrhunderts. Wenn er feine fanfte Ratur felbft schilbert 162) und sein redliches Gemuth, so hort man fast unseres alten Walther Worte, so treuberzig und brav kommt Alles heraus. Auch wo er Rechnung mit fich felbst halt, Bekenntniffe von fich ablegt, wo er der Welt Abschied fagt, über bas Gelübbe fich erklart, ift dieselbe Offenheit, Chrlichkeit und Aufklarung ju finden wie bei Balther. Und so wie diefer ift er ein Mann, ber Welt und Leben achtet und verachtet wie man foll, ber Gefühl hat für den Ruhm, das Gegengift bes Todes, ber mit dem Schwert und ber Keder sympathisirt und baber ben Dietrich von Berber beneibet, der auf beides gelehrt ift

<sup>162)</sup> Teutsche Poemata p. 97.

Ich bin von Lugend an in Sanftmuth aufferzogen, von mir ift Niemand noch belogen noch betrogen. Biel Wesens mach ich nicht. Läßt man mir meinen Slimpf, so müßte mirs leib sein, zu bringen einen Schimpf auf diesen ober ben. Ich aber will nur schweigen und mich auf allen Fall mir ähnlich stets erzeigen. Ich kehre mich nicht bran, was jener von mir zeugt, ber mündlich mich hat lieb, und herhlich boch betreugt, ein freundgestalter Feind. Mein redliches Berhalten wird zeugen wo ich bin bei Jungen und bei Alten. Wein Sinn ist ohne Falsch, in stiller Einfalt klug, kann bem auch nicht sein gram, zu bem er wohl hat Fug.

und felbft fcbreibt mas er thut, ber bie Baffenschmach ber Deutschen im 30jahrigen Rrieg mit eigner Schamrothe empfindet, und fich felbft gum Sobne fingt, biefe Manner ohne Mann, biefe Starten auf ben Schein, biefe Namensbeutschen mochten lieber gar bie Ruftung ablegen, die ber weiche Leib nicht ertruge und bes großen Baters Belm, ber bem Sohne zu weit fei. Die ganze Lyrif ber Schlefier ift gegen Die ber Minnefanger gehalten, bas Product einer extrem mannlichen Beit, wie jene einer extrem weiblichen. So finnig, fo empfindend, fo schwebend bort Alles war, so sinnlich, verständig, so berb ift Alles hier. Man schamt sich wohl gar ber Liebe, die nur unter ben zwei plump materiellen Formen ber Bublerei ober ber Che aufzutreten pflegt und nur unter ber letten eigentlich gebulbet wird. Raufsucht, Brinkfucht, Chrliebe und Reputationssinn find baber Hauptzuge, bie unter biefem robern Geschlechte ju Saufe find, wo wir nicht gerade bie angstlicheren Gelehrten vor uns haben. Aber bei Rlemming erscheint dies Mes ermäßigt. Die Freundesliebe ift eine begeifternde Begleiterin seiner Mufe, Die achte treue, Die nicht Bechbruderschaften blos ichließt, die fein Mund- ju Mundkehren, keine Sandekupplerei, nicht bei bem humpen Bier gegrundet ift. Wie man Nuglern ben Pylades des Opig nannte, fo Finkelthaus ben bes Flemming. Much bieses Freundschaftsbedurfniß ift ein Charakterzug ber Beit: bies wird in ber Poesie vortrefflich burch bie Stammbuchblatter ausgebruckt, bie in diesem Sahrhundert im Flor find mit so manchem andern 3weig ber Blatter = und Schnigelpoefie. Bei Flemming ift aber eben bies fo fcon, daß er jebe beffere Eigenthumlichkeit ber Beit beutlich und beftimmt vertritt. Diefe Zeit ober bie Dichter biefer Zeit schwanken auch zwischen einer gewissen affectirten Seiterkeit und einer mehr mahren elegischen Stimmung; auch Opit fo. Aber bei Flemming ift beides wahr, beibes klar und naturlich. Er gebraucht Leben und Luft, boch mit Mag, fucht Freunde ohne Schande, liebt bie "vergonnte Froblichkeit." Er hat baber Lieder von einer Beweglichkeit gemacht, Die Opig nicht erreicht hatte; er ift ein liberaler Becher und scheint bas nicht blos fingiren zu muffen wie Opit, und gewiß hatte biefer nicht fo von Bergen ber Natur ju gefallen über bie Gitelfeit ber Gelehr= samteit spotten konnen, wie Rlemming, wo er in einem Liebe 168) ben Opit felbst nachahment ben Plato verabschiedet um ins Freie

<sup>163)</sup> Ib. p. 441.

au geben. Er hat auch Sinn fur Musit und meint nothwendig sich, wenn er von feinem Dpit fagt, er horche auf wann Schutens Lieber klingen und Nauwach fein Pandor lagt boren; er macht baber auch feine Bochzeitsgebichte zu Liebern mehr, als zu Gratulationen in Aleranbrinern. Und ferner, er weiß von der Natur der Liebe und braucht fich, um von ihr zu singen, nicht zu qualen und nichts zu kopiren. Catullische Gefange ein Catonisches Leben wirklich ausschließen, so hat benn in biesem Punkte Rlemming nicht Catonisch gelebt. Aber er hat auch nicht bas Blut jener Gelehrten von eifernen Eingeweiben. Er liebe ihrer viele, fagt er naiv, er pflege es felbft an fich zu fchelten. Doch feien bas Gewalten in ibm , ftarter als er; er tonne ja nicht ba= fur, bag er ein Biel fei, an bem jeber jum Ritter werden wolle. Die Beliebtefte aber von Men nennt er nicht, eben wie jene Minnefanger; Filotate heißt fie und ift was fie heißt: mehr barf ihm nicht entfallen. Die Reise muß dann auch viel Berführerisches geboten haben : fo wie er sonft seine Sophia und Dlympia (Weisheit und Runft) befinat, so auch feine Balthia, ober bie balthifchen Sirenen, wie er felbft gele= gentlich jenen Universalnamen erklart, so bie Rubelle und Rorolane, unter benen er die Schonen von Reval und Rufland verfteht, so bie weichen Birkaffinnen, bie ibn zu ihrem schonen Bade bitten. Er murbe nicht mit gutem Gewiffen haben fagen konnen, wie Opig, bag bas Gefühl ber Liebe bloße Fiction in ihm fei, obgleich er fingirte Liebeslieder in Menge gemacht ober nachgeahmt hat; er wurde es aber auch gar nicht haben fagen wollen, fo wie er auch bie schaferliche Ginkleibung verschmaht, wo er von Bergen ein erotisches Lied fingt, bas ibn felber beschäftigt. So wurde es auch Opit entsett haben, bei Rlemming zu lefen, was die alten Minnefanger fagten, bag "bie Dichttunft erfunden sei, ben Preis ber Frauen zu mehren!" Daber nun kommt es, daß hier wirkliche Reminiscenzen an die Minnelieder ju finden find, fo wenig ber Charakter diefer Dichtungszeit dies begunftigt. Es geht boch bier ausnahmsweise wirkliche Empfindung ein: man fieht aber wie fie gegen ben Berftand zu ringen hat; es find Lieber hier 164), wo mit ber herkommlichen hart logischen Manier bie Glut bes Gefühls ordentlich ftreitet. Das Liebeslied ift hier voll Befinnen, nicht voll Berfenken; es ift nicht unfinnlich und unfaglich wie bas Minnelieb, fondern gerade bas Gegentheil bavon. Alles ift Gele-

<sup>164)</sup> P. 539 : "Auf alle meine Luft und Freud" u. f. f.

genheit, Alles wird baher plaftisch; es wird ber Geburtstag besungen, bas Armband, ber Garten ber Geliebten; will ber Dichter feinen leis benben Buftand schilbern, so schilbert er nicht bie innere Trauer, fonbern er lagt ben Maler tommen, heißt ihn feine thranenben Augen, feine blaffen Bangen, feinen trodnen Mund, feine franken Suge und schmerzenden Sande malen. Mit ber Bekanntschaft biefer Dichter mit bem Gott Umor schwand nothwendig all die Nebelhaftigkeit der Minnelieber; bes Gottes nedischer Charafter gab bem erotischen Liebe mehr Big als Empfindung, mehr Gebantenspiel als Seele. Sonft, wenn man die Thatfachlichkeit, bas Belle und Sagbare biefer Lieber ausscheiben konnte, so murbe man mehr von ber bitteren Freude, bem fußen Leibe ber Liebe, von Rlagen über unbefriedigte Sehnsucht, und ben abnlichen Themen ber Minnelieder vernehmen, obwohl auch jest ihr Ton hier und ba anklingt 165). Den Ton ber Italiener trifft Klemming beffer; jeber hat noch seine Sonette über bie von Dpit und ben Anderen segen muffen, und wirklich ift z. B. in seinem "D liebliche Bangen" (bas bekannte O fronte serena) mehr Farbe, als Dpis irgend in Ueberfetjungen erreicht hat; und ebenfo in den Uebertragungen einiger Stellen aus bem pastor fido. Bo Flemming Sochzeitlieber fingt und sich nicht gar zu tief, wie er wohl thut, in die obsconen Bortspiele, bie bei biesen Unlaffen üblich find, einläßt, sonbern ba, wo er ein Mailied zu dieser Gelegenheit fingt, ben Ruf, in ber mohligen Zeit ber Natur zu freien, erhebt, ba erinnert fein Muthwille, feine naive Freude an ber Natur, feine Wiederholungen fogar, am ftarkften an bas Aehnliche unter ben Minnefangern, fo wie er in ben Naturschildereien dabei einen Son anschlägt, ber bis auf Bog und Claudius stehend geblieben ift, wie er benn ber einzig achte zu fein scheint. In folden Liebern find Stellen, Die gegen Dpig glubend und uppig genannt werben muffen, wie g. B. in einem an Schorfel ein Paar Strophen vom Befen bes Ruffes, die werther maren in Unthologien aufgenommen zu werben, als bas ftets Abgebruckte: wie er wolle gekuffet sein. Dber wie hatte Opit auch nur ein Paar Worte schreiben konnen, wie die, wo hier die Sterne bem neuen Paare gufeben: "Zausend, taufend kleiner Bachter treiben ein febr laut Gelachter euch ju Ehren fur und fur." Der Gegensat ju Dpit ift überhaupt in bem Charakter feiner Dichtung burchgehenb. Schon feine

<sup>165) 3.</sup> B. p. 495: bie Strophe ,,Bolte fie nur wie ich wolte."

Gelegenheitsgedichte find felten so steife Gratulatorien ober Condolationen, nirgends weber so allgemein und vag, noch so partikular auf ben Leib zugeschnitten, bag fie entweber fur alle galle ober nur fur Einen paffen. Auch kann ich ben Ton orbinarer Schmeichelei barin nicht so burchgehend finden, wie bei ben anderen fast Men. Und bei wie vielen, die er nicht eben machen muß aus Convenienz, bichtet gerade fein Berg am entschiedensten mit! Much hier hat man fur bie Blumenlesen schlecht gesucht. Man zeige mir boch im ganzen Dpig, ja im gangen 17. Sahrh. ein fo feelenvolles Gebicht, wie bas auf ben Tod bes neugebornen Tochterchens feines Freundes Polus 166). Man zeige mir überhaupt unter biefen gelehrten Poeten einen, ber in bie neuen Mage fo gewandt die Bilber des Bolkslied's einzuflechten verftanben, wie Er; ber fo wenig in ben Alten poetische Sentenzen suchte, ba er die Poefie in fich hatte. Man lefe fein Schreiben ber Frau Germania: wie leicht führt er ein angenommenes Bild mit poetischem Sinne burch, wie leicht also wird ihm die Erfindung, die Dpig fo schwer ward; auf ben Gebanken eines größeren Gebichtes wie seine Margenis 167) hatte Dpit gar nicht kommen konnen. Reine angenommene Grandezza stort uns bier, und man stolpert nicht jeben Mugenblick an geborgten Phrasen. Man lefe feine Rebe bes Romus über bas beutsche Trinken, und wir horen einen beutschen Sumoriften im achten alten Bolksstile trot bem Alexandriner reben, nicht in bem gelehrten Wibe bes Beinfischen Bachuslobes. Bie schuttelt Alemming hier an ben unleiblichen Resseln bieses Alexandriners! burchgebend zwingt er ihn zum leichteren Tanz baburch, bag er ben Sinn mit ber Cafur schließt, mas ben Charafter bieses Mages ganz mefentlich verandert, bas bei Dvis immer im schwerfalligen Parademarsch auftritt. Ich will nicht fagen, daß er an absolutem Erfolge so weit feinen Beitgenoffen überlegen mar, aber an mahrer poetischer Unlage unftreitig.

<sup>166)</sup> P. 324.

<sup>167)</sup> Rach bem Liebe p. 436 wollte er es ber Argenis von Barclan zur Seite sein und die Lage Deutschlands im Kriege darin schilbern; es sollte die Ahaten der helben auf die Rachwelt bringen, die um die Margenis gebuhlt; sie sollten anagrammatisch benannt werden Bagust, herbrand, Stallwein, Belasor u. s. f. Nach Thiessen's Gelehrtengeschichte von hamburg p. 195 hatte Flemming dies Werk wirklich ausgeführt (aber lateinisch, was man nach den Aeußerungen des Dichters nicht erwartet hätte), und es hätte sich handschriftlich vorgefunden.

Alle diese Dichter heften fich zu sehr an elende Objecte und wiffen fie nicht zu allgemeinem Werthe zu heben; die meisten Gelegenheitsgebichte Klemming's belegen bies auch. Die achten Mufter liegen ihnen zu entfernt, die schlechten zu nabe, bies ftellte auch unter Riemming's Gebichte fo viel erborgtes und feelenlofes, und unter feinen Liebern von reiner Natur fallen die Damon und Titprus, und die Uquilonen, Eurus und Boreas, und all ber unnaturliche Schmud um fo übler auf. Sie tauchen alle erst aus einer plebejischen Poesie und Sitte auf, und bie ungarten Barten finden fich baher auch hier wieder. Alle Muszeichnung, bie man Flemming als Dichter gibt, muß bedingt bleiben, und ich bin weit entfernt, es Gothen zu verargen, wenn er fich von ihm und seines Gleichen bestimmt wegwandte. Den afthetischen Sinn einer gebildeten Beit kann er nicht fesseln, aber schlägt man fich burch feine Sachen hindurch, fo bleibt etwas anderes ubrig, mas fesselt: bem Menichen gelingt, mas bem Dichter nicht. Man vergleiche boch bas Gelbstgefühl biefes Mannes, wie verschieben es geartet ift von bem des Dpis. Diefer war nirgends willig, einen anderen Gin= beimischen vor fich anzuerkennen, es mußten benn feine unbedeutenden Berehrer und Dichterschuler fein; wie allzu freigebig bagegen ftromt Memming feine Bewunderung fur Dpit aus, neben bem er fich mahrlich selbststanbiger conftituiren konnte, als Dpig fich neben Beinfius. Wie neidlos ruhmt er diefen Preis der Sanger, daß fein Ruf von bem Tajo bis zur Wolga reiche. Und bie alte Runft und Dichtung fest er nicht gegen die driftliche berab, sondern fie fcien ihm ,,eben bas und mehr zu wiffen, als mas uns nun gefällt." Bahr ift's, an Selbstgefühl fehlt es ihm nicht, er bilbet fich auf seinen Dichterruhm etwas ein, er ,, sette in vollem Bugel auf bas ichone Befen ein, von bem ihm Daphnis eble 3weige breimal um fein braunes Saar gefchoffen," er fette fich felbft jene Grabschrift, in ber er ruhmt, an ihm fei Minderes nichts, bas lebe, als fein Leben. Aber bies ift bei ihm nicht Dunkel auf fich! Er fühlt fich nur glucklich und gehoben burch seine Runst und wie bei den alten Meistern, einem Regenbogen und ahnlichen, ift bies Selbstgefühl nicht beleidigend, sondern ruhrend, weil es fich grundet auf den Abel, ben ber Beruf, bas Werk, bie Runft mittheilt, nicht bas Runftwerk und bas Bermogen, bas er fein eigen nennen barf. Er nennt feine Poefie ein ,, Rinberwert', und was er als ben Theil in fich erkannte, "ber ewig bleibe und frisch, wann bas Undere mit bem Befen zusammengekehrt werbe," von dem ahnte er, daß es nicht viel sei, aber ihm war es so viel als er eben für sich wollte und begehrte. Und nicht einmal so viel war es ihm zu jeder Zeit. Er that sich nicht Genüge; und er schob es auf die Reise und auf den Mangel an Ruhm und an Gonnern; und wo er seinem Olearius sein Herz darüber ausschüttet und ihm klagt, wie viel Lust zur Dichtung er verloren habe, da fühlt er schon, daß ihm seine Jugend in ihrer Blüthe hinsterbe und mit der Ernte ihm alle Hossenung untergehe- Und diese elegische Kardung zieht er schmerzlich oft selbst über seine heiteren Stimmungen hin, und wer ihre physischen und psychischen Gründe entdeckt hat, der wird von dem biedern, guten, deutschen Mann oft menschlich ergriffen und unwiderstehlich angezogen werden, wenn er vielleicht gerade, asthetisch unbefriedigt, das Buch zur Seite legen wollte.

## 3. Weltliche Lyrif nach Opit.

Wenn uns bei ben ausgezeichneteren Sauptern biefer lyrischen Dichtungszeit schwache Reminiscenzen an die gute alte Minnepoesie begegneten, so treffen wir bagegen bei ber Masse ber ubrigen Dichter Die Aehnlichkeiten mit ber gnomischen Dichtung ber Ritterzeit in gro-Ber Menge. Bir fteben in Berhaltniffen, bie ben bamaligen erftaunlich analog find. Rleine Furften nehmen fich wieder wie bamals ber Dichtung an und bichten vielfach auch felbft: bie Dichter fangen an Gelehrte zu werben und suchen in ihrer Gelehrsamkeit einen Sauptruhm; die Dichterkraft reicht nicht weiter als jum Lyrischen, und bies Lyrifche wird am leichteften bibaktisch. Bas wir als allgemeinen Charafter ber gnomischen Beit aufstellten: großen Dunkel bei kleinen Leiftungen, poetischen Schwall ohne Poesie, Selbstruhm bei Furchtsam. keit und was Alles damit zusammenhangt, läßt fich genau eben fo als Charafter biefer Beit angeben. Materialismus, mannisches Wefen, Robbeit fing bamals beim Ausgang aus ber ibealeren Minnepoefie ju werben an, jest eben find mehr bie letten Symptome bavon fichtbar, und die Anfangs : und Endpunkte bes Rreises laufen in einander. Damals machte bie gnomische Zeit ben Uebergang aus ber Abelspoesie in die Bolksbichtung, jest ift bas Umgekehrte ber Fall. Dichtergefell: schaften vermutheten wir bamals, wie fie etwa jest entstanden, und in ihnen wurden, nur in anderer Art als nun wo bas Gutbunken bes Pfalggrafen entschied, Dichterkronen als Preise ausgesett. Die Runft

trat in jener Periode wie in biefer mehr in fich felbst zurud, nicht bem Bolte, fondern ben Meiftern wollte fie Genuge thun. Dort fanden wir, bag bas Liebeslied anfing zu mißlingen und auch jest zeigt fich bies wieber; ja wir fanben bamals bie Unfange von Birtenpoeffen ber Spur nach, und überhaupt alle bie fleinen Gattungen, bie nun mehr ausgebildet und vorzugsweise gepflegt werben, Epigramm, Mabrigal, Rathfel und Alles was ben Scharffinn und Bis beschäftigt. Wie wir bei ben Gebichten bes Ranglers fruher bemerkten, bag ba leichtere und einfachere Maße zugleich neben ben verwickeltsten lagen, baß er fich mit Spielereien Retten anlege, fo ift es hier; nur forgten bie Reimspiele damals (wie übrigens auch jest die Echo's, eine Gattung die Opit nach bem Borgang bes van ber Does u. A. emancipirt hatte) noch mehr fur bas Dhr, mahrend jest bie Bilberreime, bie Unagramme und bergl. mehr fur bas Muge berechnet maren. Dag bie Poefien bamals weber im Gebanken noch in ber Empfindung befonbers fest zu haften verstanden, theilen fie mit ben jegigen; wie fie blofe Nachbeterei ber Wolfram und Balther maren, fo geben auch jest bie spateren Dichter ftets Dpit und Rlemming, ober beren auslandischen Muftern nach. Wie in jener Zeit die Kenntnif ber freien Runfte, Die Gelehrsamkeit, ein nothwendiges Requifit ber Dichtung war, fo auch nun; und gang in berfelben Beife fchatt man biefe Eigenschaft als bas Sochfte; in berfelben Beife wird biefe Gelehrsamfeit ungeschickt ausgelegt. Bang fo wie bort bie Rirchenvater und Scholaftifer ftubirt murben, geschah es auch bier: ihre Prebigten gingen ins Rirchenlied uber. Derfelbe Sang jur Megorie, jum Emblem und Symbole tritt auch jest wie fruher hervor und bie Muffit. bie im Unfang bes 14. Sahrh. zuerft umfaffenber fich verbreitete, nimmt auch jest wieber einen breiten Raum auch in ber Poesie ein. Bie fich bamals bie Dichter schulmäßig trugen und lobten, so auch jest: gleich ift die rubrende Ginfalt, mit ber fie die Burbe ihrer Runft fühlen, ihren eignen Unwerth aber nicht im entfernteften ahnen. Das mals treten die erften lateinischen Lyrifer auf, die beutschen Dichter find zugleich lateinische, auch bies wiederholt fich bier. Diefelbe Unflarheit über bas moralische Pringip biefer Dichter bleibt uns hier wie ba, ber Eine fieht bem Unbern trot aller formellen Berschiebenheit bem Wesen nach ahnlich. Spuren ber Bolksbichtung mischen fich in bie gelehrten Poesien beiber Perioden frembartig ein. Auf ber anbern Seite wird auch jest wohl versucht, jenen alten apokalpptischen Son anzustimmen, boch überwiegt hier, sehr unterscheibend, das Streben nach Berständlichkeit und Planheit, das jeht durchherrscht; und das her wird auch der nekromantische und alchymistische Hang des Zeitsalters, der wieder ganz mit dem damaligen gleich ist, doch in der Poesie minder sichtbar. Zeht wie damals sinden wir Dichter, die über die Weltlichkeit des Poetengeschäfts in späteren Jahren mit sich in peinlichen Zwiespalt gerathen. Das Wandern endlich der Dichter und der Dichtung in Deutschland umher trasen wir damals und auch jeht tressen wir es wieder.

Diese Wanderung wollen wir in der weltlichen Lyrik jum Faden burch bas Labyrinth von Namen und Dichtungen nehmen, bie nach Dpit aufschoffen und wir wollen babei bas Moglichste thun, Belefenheit zu verleugnen und Kurze zu bewahren, ba diese ganze Literatur kaum die kleinste Muhe belohnt, wenn es dem Arbeitenden nicht blos um Sachen, sondern um Gewinn aus den Sachen zu thun ift. haben uns bei biefer Banberung aus bem Beften und Guben faft gang wegzuwenden. Um Niederrhein werden wir unten in der geiftlichen Poefie dem einzigen Spee begegnen, wie in Baiern bem einzigen Balbe, zwei Katholiken, bie wie Ausnahmen in der deutschen Dichtung fiehen. Um Oberrhein hatte Beibelberg und Strasburg feinen Antheil an deutscher Literatur im 16. Jahrh. hingenommen. Die Lowenhalt und Schneuber, die an letterem Orte bichteten, Pofth, ber an ersterem 1608 noch seine Sonntagsevangelia schrieb, haben wir gelegentlich erwähnt. Go war auch in Burtemberg auf Becherlin nichts Bedeutendes mehr gefolgt. In Beilbronn ichrieb ein Soh. Seb. Wieland 1633 feinen Belben aus Mitternacht (Guftav Abolph) und nennt fich ben erften bort zu gande, ber ohne Unleitung (auf bie Aufforderung Besold's in Tubingen) sich in biefen alexandrinischen beutschen Bersen versucht; in Tubingen ließ ein Friedrich Greiff in ben 40er Jahren geiftliche Gebichte, Undachten und Bibelreimereien in ziemlicher Unzahl drucken, die fehr nach dem alten voropitischen Stile schmeden. Beibe find von teinem Gewichte. Der einzige Mann, ber hier etwa zu nennen mare, ift ber Schlefier Chriftoph Ralbenbach (Celadon), der aus der Konigsberger Dichterschule hervorgegangen nach Tubingen als Professor ber Poefie berufen warb. Er fteht aber bier gang vereinzelt und fchrieb gleichsam nur um feines Umtes willen (lateinisch) eine beutsche Poetik und wenige beutsche Gebichte, Die eis nen etwas verftiegenen und großwortigen Charafter haben. - Die

Schweiz feierte in biefer Beit fast gang, boch ift bas Benige, mas fie lieferte, eigenthumlich. Joh. Wilh. Simler brachte nach Burich Die Erftlinge ber neuen Opit'schen Kunft. In feinen Gebichten (Burich 1648) ift schon ber eigne Ernst ber schweizerischen Poefien bes 18. Sahrh., fo wie Naturschilbereien und Sahrezeitlieber, bie auf eben Diefe schon vorbereiten. Gegen bie Dialekteharten und Provincialismen barin polemifirten ichon bie Sachsen lange vor ben Rivalitaten zwischen Gottscheb und Bodmer. Doch lagt fich nicht leugnen, bag bei Simler, wie in ben wenigen Gebichten von Joh. Grob in Beris fau (bie jum Theil mit beffen Epigrammen 1678, jum Theil unter bem Titel Reinhold's von Freienthal poetisches Spatierwaldlein (1760), bas auch meiftens Epigramme enthalt, nach feinem Sobe gebruckt find), eine Gewandtheit sichtbar ift, die manchem Nordbeutschen in Behandlung ber oberbeutschen Sprache abging. Much in ben Gedichten biefes mehr nach Balbe gebilbeten Poeten feben bie beiben Seiten bes Schweizerlebens burch, Die Natur und ber Menschenverkehr. Un Naturlieder von Bewegung und Sinnlichkeit werden bier bie geiftlichen Gebanken geknupft, ober die Erbauungsgebichte find mehr moralisch als religios, lebren bie Tugend mehr aus menschlichen Grunden als aus firchlichen. Diefe Eigenthumlichkeit, wie unbebeutend fie fei, thut unter bem Schwall von copirter Poefie wohl. -Ich übergebe einige andere Schweizer und werfe einen Blid auf Deftreich. Wir haben oben bie abligen Glieber ber fruchtbringenden Gefellschaft in Deftreich kennen gelernt, bie fich mehr mit ber Profa und ber Uebersetung abgaben. Bu Originalien und Poefien verstieg fich unter ihnen Wolfgang helmhard von Sobenberg, ber Freund Stubenberg's, vor ben Andern. Ja er hatte Muth, wozu kein beutscher Dichter biefer Beiten, zu einem erfundenen und erdichteten Epos von 36 Buchern und ungefahr eben fo viel taufend Berfen, bem habsburgifchen Ottobert (Erfurt 1664). In biefem Belben, beffen Abentheuer in bem Geschmacke ber Ritterromane entworfen und in heller Rebe und leidlichen Alexandrinern ergablt find, gibt ber Dichter bem Sause Sabsburg einen abentheuerlichen Ahnen, wie Freinsheim bem fachfischen Sause, bas er von bem Wibefind und teutonischen Bercules in feinem Tugenbspiegel herleitet, wie Arioft bem Saus Efte, und er ichien feinen Freunden ben homer überflogen und ben Namen bes bftreichischen Orpheus verbient zu haben. Außer Diesem Berte, bas noch vor bem Wittefind bes Postel und Aehnlichen als ber Unfangs.

punkt des modernen Epos genannt werden mußte, ba es formlich mit Birgil und Taffo wetteifern will, ift von Sohenberg noch ein Pfalter bekannt, er hat aber auch nach bem Unfange bes Ottobert noch eine Proferpina gedichtet, die mir verborgen blieb. Go werthlos biefe Reimereien find, fo konnen fie fich boch ohne Scheu unter alles Unbere ftellen, mas die fruchtbringende Gefellschaft junachft erzeugte; auch fcrieb Sobenberg feine Werke anonym im Dienfte biefer Gefellichaft und ift offenbar von Berber's Ueberfetung ber italienischen Epiter angeregt. Außer ben protestantischen Eblen aber, die wir anführten und ju benen Wolfgang gehört, hat auch Deftreich nichts aufzuweisen, als was bient es lacherlich ju machen. Den Pater Fablian, Abraham a St. Clara werben wir gelegentlich unten noch nennen; in ber Poefie hat er an bem mabrischen Jesuiten Barthol. Christel ein murbiges Seitenstud. Reumeister nennt fie gang richtig ein par nobile fratrum und meint aus Chriftel's luftigem Sterbejahr (1690) fchliegen zu burfen, bag er fich jum Pritschmeifter und Narren auf bem Parnaffe wohl eignen wurde; als britten gefellt er ihnen einen Reftor Difatana in Gabel, ber mir unbekannt ift. Die übrigen offreichischen Poeten find unter ben unterften Stanben meift zu suchen und in bie unterfte Classe alle zu ruden, Winkelstein, 3. Rub. Schmidt u. A., fur jeden Lefer obscure Namen, liegen noch vor ber Dpig'schen Kunftboctrin; Bohmen lieferte gelegentlich noch einen bichtenben Hoftrompeter (Rabengty) nach Salle, eine Bunft, bie auch anberswo (wie z. B. ein Boigtlander am banischen Sofe) noch ber Dichtung sich annahm. Auf bergleichen konnen wir unmöglich eingehen; ichon Neumeifter gebraucht offreichisch in der Literatur als synonym mit rob, und er fah es fehr gut, daß die bairische und oftreichische, oder überhaupt die katholische Poesie vollig zuruchtlieb.

Wir gehen nach Schlesien über und treffen hier zuerst auf Erscheinungen, die ganz eng mit Opis verknüpft sind. Richt allein ersmuthigte er alle seine Freunde, die Rüßler, Cunrad, Major, Coler u. A. zum Dichten, er regte auch die ganze schlesische Jugend auf, sich poetisch zu versuchen und gründete eine wahre Pflanzschule von Dichtern der neuen Art. Auf den Gymnasien schon bestiegen die Schüler den Pegasus; von Scultetus ist es bekannt; und so hat Joh. H. Calisius sein dreisaches Bündlein einfältiger Hirtengesange (Ulm 1655), das er unter dem Namen Cloridan's aus Wohlau in Elysien (wie sie mit dem Namen Schlesien spielten) bekannt machte, zwis

fchen seinem 14. und 20. Jahre gebichtet. Satte Schlesien bamals eine Universität gehabt, ober mare Opig ruhig im gande geblieben, fo hatte fich um ihn nothwendig eine viel engere und gahlreichere Dichtergemeinde gebilbet, als in Konigsberg um Dach ober in Nurnberg um Bareborfer. Go aber gaben Opig und Flemming burch ihr bloges Beispiel ihren Jungern bie Lehre: gehet bin in alles beutsche ganb und lehret alle Stamme. So ging Ticherning, Dpipens nachster Landsmann, nach Roftod, Tige nach Danzig, Peufer nach Berlin, Glafer nach helmstädt, Ralbenbach nach Tubingen. Uber auch jene Fruhjugend suchte von bem erften poetischen Gifer ergriffen eine fefte Lehrstätte, und mandte fich, ba fie Dpit im Stiche ließ, nach Bittenberg zu Buchner, weghalb man biefe beiben Namen gar nicht tren: nen tann, und bie fachfische poetische Bilbung gang enge mit ber schlefischen verbinden muß. Wittenberg war damals, was Leipzig im 18. Jahrh. mar; bei Buchner wurde wie bei Gottsched und Gellert bie beutsche Poefie im Collegium betrieben, wie man auf ben Schulen die Auffate betreiben lagt. In den 40er Jahren erschien eine gange Fluth von poetischen Bersuchen junger Leute, Studenten ber Theologie, meiftens Schlefiern und Sachsen, Die in Wittenberg gebrudt und unter ben Auspicien von Buchner gemacht find. Es find geiftliche Symnen in ber Urt ber Beinfischen, Betrachtungen über Religionsmyfterien, Lehrgebichte ober Beschreibungen im Geschmad bes Dpit'schen Besuv, meift einzelne alexandrinische Gebichte, feltener Lieberpoefien, Alle von fehr geringem Umfang, Alle in bem Stil ber Burbe und Majeftat gehalten, ben man balb als ben Schlefiern eigenthumlich erkannte, Alle baher ben Beispielen bes Opig birect nachgeahmt. Bon ben meiften Dichtern biefer kleinen Poefien hat man spater weiter nichts gehort. Bur Rechtfertigung ber Gruppirung einer folden bichterischen Schule um Buchner nenne ich unter ben Schlefiern Gottfried Richter, Arnhold, Sam. Baumgarten, Chriftoph Pohle, Anforge, Jer. Gerlach, Balth. Ropifch, Gottfr. Krinig, Fr. Biede, Carl Ortlob u. A., von denen fammtlich Poefien zwis schen 1640-50 in Wittenberg gedruckt find. Unter biesen Sachen muffen namentlich die geiftlichen Symnen febr beliebt gewesen fein; ein Rlaggebicht über bas Leiben Christi von einem Zeizer (1644) finde ich 1647 unter bem variirten Ramen Reicceus wiedergebruckt und baffelbe Stud fpater noch einmal fonderbarer Beife unter bem Namen eines v. Sunder. Die Reihe biefer Schlefier ließe fich mit einer abn-III. Bb. 3, Aufl. 16

lichen von Sachfen begleiten. Buchner felbft muß biefen Bubrang veranlaßt haben, benn er empfahl wohl bie Arbeiten biefer feiner Schleter außerorbentlich. Aus ber bekannten Sammlung feiner Briefe fieht man ichon, bag er viet auf bie poetischen Progymnasmata feiner Schiller halt. Go fette er ein Gebicht eines Peter Riftenmacher aus Zorgau über ben Fall Abam's, wegen bes beiligen Gegenftandes fcon, über die Blias; fo ward feinem Lieblingsschuler, dem Profeffor der Ethit in Wittenberg, Dich. Schneider, ein Rame. ben Poesien dieses letteren wurde dies Niemand begreifen, er ftarb aber jum Glud fur feinen Ruhm fruhzeitig, und eben diefes verschaffte fogar noch im 18. Sahrh. burch einen Leffing dem Undreas Seultetus (aus ber fcbriftftellerreichen Kamilie ber Scholbe) einen Ruf, ber gwar nicht in biefen Wittenberger Rreis gehort, aber in ben Bugendfreis ber Schlefier. Er mag als ein bekannter Rame uns als Reprafentant biefer Jugendbichter bafteben, die frube hinftarben ober frub verschollen. Sonft aber wußte ich ihm feine Chre anzuthun, benn unter ben Arbeiten obiger Dichter find welche, Die ben beften bes Scultetus, feiner ofterlichen Triumphpofaune ober feinem Rriebenslob = und Kriegesleidgefang (erftere in Leffing's Musgabe, lettere in Sachmann's Nachlese), gang gut an die Seite gefett werden tonnen. Alles jusammen aber entbehrt jeder Selbstftanbigfeit und jeder Bebeutung.

Recenet man Efcherning und biefe eben genannten Erscheinungen ab, fo hat Opit innerhalb Schlefien gerabe am wenigsten unmittelbare Nachfolge. Die Liederdichter, Die wir unten noch jum Theil nennen werden, die Heermann, Daniel v. Czepto (1605-60, der Schwager bes A. Grophius), Apelles von gowenstern, Alischer und Mehnliche fteben ihm ichon ihrer Stoffe wegen entfernter; ebenfo ber Epigrammatift Logau, ben wir gleichfalls fur eine andere Stelle aufsparen. Unter jenen firchlichen Dichtern lehnt David von Schweinis Die Opig'sche Reinheit bes Bersbaues von sich ab, er hat burchaus Die alteren Rirchenlieder ju Muftern und liebt barunter ben Lobwaffer fo, bag er Melodien und gange Strophen von ihm entlehnt, bier und ba wohl ohne ben Tert recht zu verstehen. Die fpateren myftiichen Rirchenlieberdichter in Schleffen haben vollends gar nichts mit Dpit gemein. Der einzige weltliche Poet, ber uns an biefer Stelle au befprechen bleibt, ift Bengel Scherffer von Scherfenftein aus Leobschut; er ift ber einzige auch, ber etwas zahlreichere Berte geschrieben hat, benn sonst ift es biefen Schlefiern eigen, furchtsam zu zogern: biesen Vorwurf machte man Tscherning, Tibe und Chepko 168) mit Recht. Auch Wenzel aber ift nichts weniger, als ein Opitianer, ber Dvigens Ton und Geift trafe. Seine ganze Thatigfeit neigt nach zwei fehr entgegengesetten Seiten, Die Dpis beibe fremb find. Auf ber Einen freut er fich an ben altbeutschen Sachen, bie er nur in bie neue Dichtart umgegoffen wunscht. Er felbst überfette baber, was wir oben schon borten, den Grobianus 169), eine Arbeit, die ben Bolksmann Moscherosch interessirte, mit bem Scherffer überhaupt vielfach harmonirt; er billigt bie Arbeit eines Ungenannten, ber 1650 ben Reinecke Ruchs in allerhand jest üblichen Reimarten herausgegeben; er wunscht, bag einer ben Theuerbank und ben Froschmauster ebenso bearbeite. Diefe Bunfche murbe Dvis nicht eben allzuwarm getheilt haben, fo wie ihm auch bie oft gang altmodische Sprache Benzel's, Die Unklange an Die alten grobiani= fchen Poeten und feine oft brollige Urt bes Bortrags gang mighagt haben wurden. Auf der andern Seite sympathisirt Scherffer ausbrude lich mit harsborfer und bem Rurnberger Schafergeschmad. In ber sonderbarften Mischung von Sprachzier und Naturaffectation finden wir in feinen geiftlichen und weltlichen Gebichten (Brieg 1652) jenen hupfenden Gang der Berfe, jene anapaftifchen und baktylischen Mage, jene Freude am Onomatopoetischen, jene ,, liebliebliche" Manier ber Pegniger Reimklingler 170). In einem ber 11 Bucher Diefer Gebichte, welches Sochzeitgebichte enthalt, finden fich beibe Seiten bes guten

nachher: Befchaut die farbirten Tapeten und Dekten, Darunter Pandions Rind pfleget zu fteden, ihr Rybbut, ihr Davit, kigeach fingt, ihr Bir Bir, merikod, kunftlich erklingt.

<sup>168)</sup> Bgl. über ihn Rahlert, im lit. hift. Tafchenbuch von Prug B. 2. Er fchrieb viele Gedichte, aber nur fein Siebengeftirn foniglicher Buse (1671) ift gebruckt.

<sup>169)</sup> Die erfte Ausgabe von 1640 tenne ich nicht.

Die Wälber smaragbene Trachten erkieren, Die Spigen ber Hügel mit Graase sich zieren, Corpbon wieder sich lustig erzeigt, Weil nun der junge Salate raus steigt. Pan suchet die Keule, die Tasche, den Schwegel, Das Schäfergeräthe, den läbernen Lägel.— Run hört man aus Pfügen und Lachen die Frösche Derliedeln ihr tulunk, ihr koar sgewäsche ze.

Poeten bicht beisammen in ben schnadigften Contraften. Da werben bie alten Götter eingeführt auf gut altbeutsch und nieberlanbisch, Bulcan als ein Grobianus, Bachus aus Bacherach, Die Benus mit Schuhchen mit fpigigen Rloglein und feibenen Strumpflein, Mars flucht wie einer ber Rupel bes Poffenspiels mit Bogfammer und Bocksmarter; und in bem Sochzeitlied bes Bulcan wechseln bann in ber wundersamsten Mischung bie tanbelnben Diminutio = und Pupvenreimchen mit bem Schmiebehammertakt von Sandwerkoliebern, mit ber allergrobften Manier und fogar mit rothwalfchen Musbruden, wie auch auf bes Mars Sochzeitlied eine Ordonnang in halbrothmalfcher Sprache folgt. So wie ferner feine musikalische Kunft 171) ibn von Dpit fern ftellt, fo ift auch feine Liebhaberei von Emblemen wieder in naherer Bermandtichaft ju Bareborfer; er überfette (1647) 3. B. die pia desideria bes Jesuiten hermann hugo, lateinische elegische Gebichte mit beigefügten geiftlichen Gemalben. Scherffer nicht Opis felbft mit fo viel Achtung und schobe er nicht fo viel Gelehrfamkeit und Noten in feine Berfe ein, fo murbe man gar nicht auf ben Gebanken kommen, einen Busammenhang zwischen Beiben zu statuiren. So wenig war bas Wesen ber Dpit'schen Poesie im ganzen Umfange ichlefische ganbesart. So wenig war biefer Dichter in Schlefien vorbereitet, bag nach ihm bis in die 50er Jahre gerade Schlesien vielleicht bie armfte Proving an Talenten für die Dichtung war, und bag bas Musland viel lebhafter Opigens Beife einging als Schlesien. Opig muß als ber Unfangspunkt ber Dichtung bes 17. Sahrh. genannt werben, ihre Mitte, und bie ber ichlefischen Dichtung besonders, bilben die Zeiten, wo die Logau, Grophius, Lohenftein, hoffmannswaldau, Butichty, Scheffler u. U. gleichzeitig wirkten, und dies waren Zeiten und Dichter, die fich schon sammtlich wenn wir Logau ausnehmen, aus ber Dpig'fchen Berffantesburre, fo wenig es gluden mochte, in beren Gegensat zu retten versuchten, und infofern eine eigene Epoche machen.

Opit selbst trug seine neue Poesie nach Preußen, nach Thorn und Danzig über; und Joh. Peter Tige (Titius. + 1689) aus Liegnit ward Prof. ber Poesie am Gymnasium in Danzig, ein treuer Schuler seines berühmten gandsmanns, ber in Poetik und Poesie

<sup>171)</sup> Er was Organist in Brieg und auch Componist. S. bie Tonkunftler Schleftens von hoffmann s. v.

feinen Spuren zu folgen suchte wie Afcherning, und ber feinem Gelehrtenrufe ju Gunften feiner beutschen Poefie schabete, in ber er gleichwohl auch zaghaft mar und unbedeutend blieb, obwohl ihm feine Freunde ben Chrentitel bes beutschen Juvenal gaben. Wir wollen bas Bereinzelte und Unbedeutende außer Augen laffen und bie Dich. Albinus (Beig) und Knaust, die Neunachbar und Thaube, die Danzig und Thorn 172) als ihre Dichter aufführen konnen, übergeben und uns nur an ben Mittelpunkt ber preußischen Dichtung halten, an Ronigsberg und feinen Poetenklubb, mit dem auch Tige in Berbinbung ftand. Wir haben hier bie zweite Universität nach Wittenberg, bie bamals ein poetisches Leben in ihrem Schoffe fab, bas mit bem ber Gottinger Junglinge im 18. Jahrh. mancherlei Aehnlichkeit hat. Man verehrte bort Opit, wie man unter ben Gottingern Klopftod verehrte, man pries ihn als ben Schopfer ber nordbeutschen Dichtung, und es waren hohe Resttage für die Ronigsberger, als sie ihren Deifter in ihrer Mitte faben; fie fangen ihm bamals ju, man erschrede, wenn er feiner tief erforschten Sachen Abgrund aufthue und fein Beift gu machen beginne, wer ihn alsbann losgehen fahe, ber fahe Balfchland und Athen. Wir haben ichon oben erwahnt bei Belegenheit ber Lobmasser'schen Psalmen, daß Konigsberg ein Sauptsitz fur deutsche firchliche Dichtung ward. Gleich auf Dach folgte in ber Professur ber Dichtkunft Roling, ein ahnlich fanfter und finniger Lieberbichter. Dies bildet eine erfreuliche Gegenseite zu ber polemischen Theologie, bie bier gleichfalls feit ber Stiftung ber Universitat zu Saufe mar. Simon Dach (1605-1659) ward unter ben neuen und jungen Dichtern biefes Bundes ber Mittelpunkt und er ruhmt fein Konigsberg als ber Mufen Bohnhaus, ba fie in Deutschland vom Rriege verjagt waren, und fich als ben, ber bie alte Runft, "ohne Gefchick und Bier" 178) in Preußen zuerst abgestellt. Die Musiker Stobaus

<sup>172)</sup> Gin anderer Kreis von Dichtern in Thorn, ben Reumark tennt und unter benen er einen Filidor (Josafat v. Kreng) als ben Mittelpunkt barftellt, ist mir gang unbekannt geblieben.

<sup>173)</sup> Er sagt irgendwo : Phobus ist bei mir baheime, biese Kunft ber beutschen Reime lernet Preußen erft von mir ; meine sind bie ersten Saiten, zwar sang man vor meinen Zeiten, aber ohne Kunst und Zier.

und Beinrich Albert (aus Lobenstein 1604-68), ber burch seine Compositionen ein bindendes Hauptglied in dieser Rette mar, so wie auch fein Luftwaldlein (1646-48), noch bie Sauptquelle ber Poefien biefer Dichter geblieben ift, machten ihn mit bem etwas alteren Roberthin (1600-1648) bekannt, ber gereif't und erfahren war, und ber fein poetisches Talent besonders weckte. Es sammelte fich um fie eine Gefellschaft, mit ber fie in regelmäßigen Birkeln lafen, bichteten und ernfte Dinge beredeten. Außer ben bereits Genannten gehörten in biefen Bund Andreas Abersberg, Chriftoph Bilkow, G. Mylius, Joh. Baptift Kaber, Calovius, Schonberger, Balentin Thilo, S. Cafar, G. Berner u. A., wozu die obengenannten Tite und Rals benbach hinzukommen. Sie hatten nur bes Ramens bedurft, um als eine Dichtergenoffenschaft formlich neben ben Pegnitern und ben übris gen genannt zu werben, benn fie hatten ichon bas Schafer = Coftum, die Tracht der Poeten, um, und nannten fich mit z. Th. anagram= matisirten Schafernamen: Albert bieg Damon, Faber Garnis, Ralbenbach Celabon, Roberthin Berintho, Abersbach Barchebas, und Simon Dach Chasmindo, Ifchmando ober Sichamond. Es war aber ein mehr moralisches Band unter ihnen und Dach ruhmt wie Bleim mehr bie Freunde als bie Dichter in seinen Genoffen, beren treue Bergen, wie er fingt, Beuchelei und Scherz nie berühre, benen auch Er wieder von Grund ber Seele hold fei und bie er an Werth und Liebe nachst Gott halte. Gine eigne Melancholie und Schwermuth war uber ben gangen Rreis gebreitet; fie machten fich unter einander noch bei Lebzeiten Grablieber; Ginmal beschrieb Albert alle Rurbiffe in feinem Garten mit bem Namen feiner Freunde und mit einem Berfe, ber jeden an feine Sterblichkeit erinnerte. Dies gefiel bem Roberthin fo gut, daß er unter ber Rurbishutte ju mehrerer Erinnerung biefe Berfe abmuficiren ließ. Ja es wird als Merkwurdigkeit angeführt, bag in biefer Gefellschaft ber Sterblichkeit Befliffener fowohl Roberthin als Dach und Albert Die Zeit ihres Ablebens ziemlich genau vorausgewußt haben 174). Dies wird weniger wunderbar, wenn man fich merkt, wie frant und hypochonder biefe Dichter maren; fo schilbert bas Lieb "Mes lauft mit mir zu Enbe" ben Simon Dach lange vor feinem Tobe als schwindfüchtig und Roberthin beklagt ahnend in seinen melancholischen Liebern als bas Schmerglichfte bas

<sup>174)</sup> Erlautertes Preufen I. 3. p. 191 aus Dach's Leben von Bayer.

was ihm felbst geschab, wenn einer aus ber besten Lebensbluthe ins finftre Grab getragen wurde. Bon einem fo buftern Striche find alle Lieber biefer Schule gefarbt, auch bie von Dach, Die uns bie übrigen alle vertreten konnen. Das Leben ift ihnen ein Saus ber Plage, ein Schatten, Rauch und Dunft; in feinem Lebensernfte tann Dach fo weit geben, baß er seine gestorbene Schwester gludlich preift, phne menschlich zu klagen. Wo er selbst einmal ber Freude ein Loblied fingt. wo er die Beit heiter ju genießen predigt, wo er die Frohlichkeit, Die Mes recht macht, über die Traurigkeit hebt, Die ben Menfchen schwächt, ba nimmt er boch bas hauptargument zur Freude aus bes Menschen Gebrechlichkeit und weil ihm in jener langen Racht bas Trauern nicht frommen wurde; er muß mit Muhe erft bie Schwermuth wegscheuchen, und hat am Ende feine durchbrechende Frohlichkeit an beren Stelle ju feben. Anafreontische Lieber beginnt er mit geringem Muthwillen und enbet mit ziemlicher Dufferheit. Daß ihm bas weltliche Lieb, bas Schafer = und Liebesgebicht, bas er ben Franzosen ober Sollanbern nachahmte, am wenigften gelang, begreift man baber von felbst. Zwischen Liebe und Unteuschheit, zwischen Wein und Rausch, zwischen Poefie und Luge gab es dem Moralischen bamals keinen Unterschied, und Dach muß es gelegentlich noch in Disputationen verfechten, daß die Fabeln ber Dichtung feine Lugen feien, und wenn er von Liebe fingt, muß er betheuern, bag feine wilbe Brunft aus ihm rebe, sonbern ehrliches Berlangen; fingt er einmal, daß Liebe die Welt halt, fo fingt er bald wieder, bag fie Alles unendlich betrübe; und so redlich er fich abrang mit bem Sinnentoben feiner Jugend, fo felbstaufrieden er hoffte, bag man ibm nach feinem Tobe bas Beugniß geben werbe, er habe mit ber Beisbeit Bulfe bas Irbifche, bas Glud, überstritten, so kam er boch so wenig wie Dpis unverleumdet bavon 176). Der Ernft feiner Gefinnung machte ihn nothwendig als firchlichen Dichter bedeutender; in feinen geistlichen Liebern steht er bicht bei Paul Gerhard, rebet wie biefer bie alte Sprache bes Bergens, bie wieber ben geraben Beg jum Bergen findet, halt wie dieser mit dem Zone besonnener Empfindung ein Ge-

<sup>175)</sup> Der Diaconus Colbe führte auf Dach's Grabe eine Aeußerung bes Geftorbenen in seiner Leichenpredigt an, nach ber er gewünscht hätte, in größerer Unschulb gelebt zu haben; und bei einem gewissen Unfall habe er gesagt, bies ware für Anuchen von Tharau! Die Berwandten bezüchtigten ben Diakonus beshalb einer Infaurie.

gengewicht gegen den Schwulft und die Arocenheit so vieler Kirchenbichter dieser Zeit gleichmäßig; theilt wie dieser keine der ertremen
christlichen oder theologischen Denkungsarten; und erinnert, wie
dieser vorwärts deutend hier und da an den Ton der Claudius und
Boß, so wie auch mit den Compositionen der Schulz'schen Zeit die
des Albert einige entfernte Aehnlichkeit haben. Auch unter Dach's Naturliedern sind einige von mehr Sinnlichkeit und Belebtheit, die man
etwa unter Hagedorn's Gedichten nicht sehr fremd finden würde. Wer
diesen Dichter in diesen Sattungen vielleicht liebgewonnen hat, der
lese ja nicht seine Gelegenheitsgedichte 176), wo er als Hospoet in
langweiliger Leerheit, mit poetischem Bilderschwall, seinen Heldenfürsten oder dessen, Frau Mutter und Groß-Frau-Mutter" in Lobgesängen zu preisen sich abquält, in denen Niemand kurz sein will
und Niemand lang sein kann. Hier kann man alle guten Eindrücke
wieder völlig verlieren, die man dorther mitgebracht hat.

Undere Konigsberger, wie Martin von Rempe und Kongehl geboren ichon in spatere Gefellichaft und ich werde barauf zurudkommen. Bas Brandenburg angeht, fo scheint bort die Poefie weniger Gingang gefunden zu haben. In Frankfurt a. D. hemmten bamals wi= brige Schickfale, ber 30jahr. Rrieg, Ausbruch ber Peft in ben Jahren 1625 und 56, Streitigkeiten bes Magiftrats mit ber Universitat und bes Senats mit ben Studirenden über den Digbrauch bes Dennalismus, ben Flor ber Universitat überhaupt. - Gin Spigrammatift Rnittel icheint ein Frankfurter ju fein, wir werben ihn unten noch nennen. Moglich ift, bag auch Beinrich Belb aus Guhrau in Schlefien in Frankfurt ftand, ber mit einem unbedeutenden Bortrab deutscher Gebichte (1643) ale Opigianer auftrat und besonders durch eine Uebersehung ber Geschichte ber Lucretia aus Dvid bekannt mar, worin Dibe in Danzig mit ihm wetteiferte. Auch in Colln an ber Spree finben wir einen Schlefier, ben Stabtrichter Nicolaus Peuter (+ 1674), ber von ben Berlinern als ein Nachahmer Opigens und Dach's geruhmt wird, und beffen Gebichte noch 30 Jahre nach feinem Tobe herausgegeben wurden 177). Er macht in biefen Sachen, Die blos Belegenheitsgedichte von brolliger und plumper Ratur sind, ben Gin= brud eines narrifchen Stadtpoeten, eines zu grobem Scherze privile-

<sup>176)</sup> Simon Dach, poet. Werke. Königsb. 1649. 4.

<sup>177)</sup> Ric. Peuters, bes berühmten Collner Poeten Paucte. Berlin 1702.

girten Complimentenmachers. Er führt sich, mit seinem Ramen spietend, als einen Pauker ein und mußte mit einem Ferber und ahnlichen etwa zusammengestellt werden; er geht auf's Komische aus und sucht dies mit Paukenschlag und Biehgeschrei, mit ungenirten Hochzeitliedern und Wiegenliedern zu erreichen, die sich dis auf die Windeln sammt allem Zubehör verbreiten, oder anzüglich die Brautleute necken, so daß er auch gelegentlich um seiner ungezogenen Licenzen willen verklagt und bestraft ward. Poeten dieser Art, wie sie ja noch immer wohl vorkommen, dursen damals in jeder größeren Stadt vorausgesetzt werden, gehen aber die Literatur nicht an. Daß man ihn noch im Ansang des 18. Jahrh. den berühmten Collner Poeten nannte, zeigt wohl, daß borthin die neue Kunst wenig gedrungen war.

In Roftod bagegen erhielt bie Poefie eine ansehnlichere Stellung. Man fieht, wie fie fich von ben mittleren Gegenden wegzog aus ber Gefahr bes Rriegs nach ben weniger und feltner betheiligten Provingen bes außersten Norbens. Wir haben schon oben gehort, bag Ded= lenburg an ber Bluthe ber Schulen und bes Theaters Theil hatte und biefes Intereffe an ber beutschen Bilbung waltet burch bas 17. Jahrh. gang burch, in beffen letter Salfte jener Guftav Abolph regierte, ber felbst literarisch thatig war, und geiftliche Betrachtungen, Gebete und Lieder fchrieb 178), bie von feiner Belefenheit im Augustin und Chrysostomus sowohl wie in ben neueren Erbauungsschriftstellern zeugen. In Rostock war ber Pansoph Peter Lauremberg etwa feit Opigens Auftreten als Professor ber Dichtkunft angestellt, ber aber nichts Deutsches gedichtet bat; fein jungerer Bruber, Johann Bilhelm aber ward besonders bekannt burch feine Satiren, auf die wir jurudtommen. Dem Professor ber Dichtfunft und Arzte Peter Lauremberg schreibt Efcherning bas neue Leben in Roftod ju; an ihn war er von Dpit empfohlen, ihn nennt er feinen Bater und bas Saupt über bes Rosenstocks Dufenorden, ihm folgte er im Amte, bas nach ihm spater ber bekannte Morhof empfing, ber nachher nach Riel verfett ward , unter bem fich aber noch hier ber Satirifer Rachel schulte. Namen, die in der Zeit bedeutend find, knupfen fich also an Roftod an, wo außerdem Reufrang geboren ward, wo auch andere Dichter= namen, ein gekronter Martin Neffel, ein Cantor Friederici u. A. genannt werben. Wir wollen hier blos einen Augenblick auf Und reas

<sup>178)</sup> Geiftl. Reimgebichte. Guftrow , 1699. Derausg. von Becht.

Ticherning aus Bunglau verweilen (1611 - 59), bem Begunftigten bes Dpit und bes als Mufifer und geiftlicher Dichter (burch feine Symbola) befannten Apelles von Lowenstern, wieder einen Gendboten aus Schlesien, von woher, nach bem Ausbrucke eines Chriftoph Sain von Lowenthal, bamals aus bem Bober und bem Queckborn bie Poeten gezogen wurden, wie bie Rinder aus bem Brunnen. Dies fein Diffionaramt ift unftreitig bas Wichtigfte an ibm. Seine Bebichte find ein Saufe von gleichgultigen Gelegenheitspoemen, bie er auf Auftrag und in gegebener Beit schreiben mußte: andere ichrieb er in Trauer, und flagt wiederholt, daß ihm ber Sinne Bohnhaus vom Rebel ber schwarzen Traurigkeit eingenommen fei, weshalb viele auch feiner Lieber ben elegischen Anftrich ber Zeit tragen und hypochonbre Buftande verrathen, fo weit, daß er fich im Migmuth ben Geift abspricht und die Unsterblichkeit versagt 179), was jo leicht kein anderer Dichter jener Beit that. Seine Durftigkeit geht schon aus seinem unvorgreiflichen Bebenken über etliche Migbrauche in ber beutschen Schreib = und Sprachfunft (1659) hervor : in ber er nichts als aufgewarmte orthographische und grammatikalische Rleinigkeiten neben einer Sammlung von poetischen Rebensarten bringt. Er lehnte fich bald auf Dpig, bald auf Flemming, balb auf seinen bewunderten Buchner, von dem er poetisch die Theorie des Borag geubt fab, bis ins 9. Sahr ju feilen, ein Beispiel, bas er fich gegeben sein ließ: benn er schrieb wenig, und ließ feine Freunde barüber fich beklagen, beklagte fich felbft aber vielfach und weislich über bie Schreibesucht ber Poeten, beren Einer zur Plage ber Sterblichen taglich jung werbe. Benn Rrange Poeten machten, fagt er, fo fei er auch Giner.

Auch die Lande Braunschweig und Hannover waren zu oft Rriegsschauplat, als daß hier eine poetische Bildung von einem bessonderen Charafter hatte werden konnen; der Zustand der Schulen ward so, daß regelmäßige Bildung überhaupt eine Unmöglichkeit ward; die Studenten verwilderten, Helmstädt zersiel. Die Haiben von Hannover und Oldenburg schienen überdies nichts weniger als fruchtbarer Boden für Poeten. Gelegentlich schrieb ein Pastor in Harsburg oder in Lübekke wohl einmal ein geistliches Gedicht, ober ein

<sup>179)</sup> Deutscher Gebichte Frühling (1642) p. 274. überleg ich meine Schrifften , da ist teine Lieblichkeit, bie mir etwan nach ber Beit ein Gebachtniß wurde flifften.

halbpoetisches Erbauungsbuch, aber bergleichen Bersuche lassen wir Ein Rechenmeister (Joh. hennling) in Sannoper naturlich liegen. reimte feinen Schulern nicht nur Gebachtnigverfe, er fchrieb auch eine geiftliche poetische Seelenergogung, man fann aber benten, mas bas fur Poefie fein mag, ju bet fich ein Rechenmeifter berufen fublte, ba man ichlecht genug über ben gangen Beitraum überhaupt urtheilen muß, in dem von Laurenberg an bis auf Raftner bie Mathematit fich baufiger im Berband mit ber ausgerechneten und calculirten Dichtung zeigt. Es gibt auch gelegentlich noch einen Schulmeifter, ber ein Sagdgedicht im Stil ber alten Lobgefange auf die Schubenfeste macht. In Donabrud haben wir oben im Schauspiel einen Bielschreiber Bellinkhausen kennen gelernt. Er ftarb erft 1645, hatte aber nichts von Dpigens neuer Runft an fich kommen laffen, auch liegt bas Meifte, was er gefchrieben hat, noch vor Opigens Auftreten. Seine confiducia in Mammonem (1616) und bergt. tragt auch gang noch bas robe Geprage ber Ringwaldtichen Dibaktik und nimmt ihren Stoff vielfach aus der Beisheit der Kirchenvater: wir verlaufen bier fo aus biefer nunmehr ausgehenden Urt ber Didaftif in die gelehrten Dichter, wie wir etwa aus ben gnomischen Dichtern heraus in ben Renner übergingen. In feinen geiftlichen Liebern, Die bas beffere Theil an ihm find, erinnert er an die Tandeleien bes driftlich veranderten Bolksliebs und fieht etwa einem Beermann ahnlich. Gin Beiftesverwandter ift Badhaus, Prediger ju Tettens im Jeverlande, ju bem allerdings schon der Ruf der Opig'schen Poefie gedrungen war. Er war mit Rift Tischgefelle in Rostock und ihm besonders ahmte er in feiner geiftlichen Saushaltung (Dibenburg 1644) nach, Die eine Berfification eines fruherhin profaifch gefchriebenen Erbauungsbuches ift. Sier ift zwar ber logische Gang, bie profaische Reimerei, die mythologische Gelehr= famteit und abnliche Eigenschaften ber Opitischen Poefie, auch ber Gebrauch anderer poetischer Formen, als des blogen Rirchenliedes, fur bas Beiftliche, allein nach feiner "fchlechten und fchriftmaßigen Art," fo wie nach ben praktischen Bezügen feiner Bugwerke, Bugglodlein, Buffpiegel und wie er feine Sachen fonft noch abtheilte, schließt er fich auch mehr bem alteren Bolksgeschmack an. In Braunfcweig, Wolfenbuttel und Belmftabt find einige genanntere Poeten, bie aber gleichfalls bem Dpit'schen Geschmad ferner fteben. Unter ihnen ift ein Joachim von Glasenapp, aus ber pommerschen Ritter= schaft, ber in feinen geistlichen Gebichten, auf bie wir noch gurud-

tommen, eine gespannte Frommigkeit und eine Dichtungsmanier verrath, die seine Berbindung mit den Nurnbergern erklart. Er ließ fich von bem Superintenbenten guttemann in Wolfenbuttel noch in eine Borrebe ju feinem Beinftod Chrifti (1652) fchreiben, bag ju munfchen mare, man rebe mehr aus bem Beifte als aus bem Dpitio; febr bem Dpit unahnlich, verachtet er bas mahrleinreiche Griechenland und bas fabelwißige alte Balfchland; und man findet es in feinem Rreise nicht unwahrscheinlich, daß die Pindar und Cophokles erft ihr bischen Poefie aus bem Propheten David gelernt. Selbst Schot: tel, ber Sprachforscher, ber in Bolfenbuttel lebte, ber nach seinem Berbande mit den Fruchtbringenden schon ein Opigianer hatte sein muffen, fteht gang neben Sareborfer mit aller ber Guglichkeit und Gebunfenheit, wie fie ben Pegnitern eigen mar, in feinen geiftlichen Gebichten mit all bem prophetischen Bombaste, Thau und Manna, in seinen Erbauungsbuchern mit all ber Obscuritat und Schrecknig, auf die jene Pegniger fo leicht überleiten. Man follte meinen, ben Einfluß Schottel's empfande man nachher an bem braunschweigischen Hofe, wo Anton Ulrich, ber sein Schuler war, Ferdinand Albrecht, ber in Bevern ben Scherert neben fich hatte, und die Bergogin Sophia Cleonore (Canonissin in Ganbersheim) geiftlich bichteten 180), alle zwar in febr verschiedenener Beise, Anton mehr in dem allgemeis nen Zone bes Kirchenlieds, Ferdinand hochft ungeschliffen und ungehobelt, Sophia reimreich und oratorisch, Alle aber in einer angestrengten und angstvollen Frommigkeit, bie in ber Mitte bes 17. Sahrh. fehr an ber Tagesordnung wieber mar. Dagegen erkennen wir bie unmittelbaren Opigischen Ginfluffe wieber in Enoch Glafer (1628 -68), einem Schleffer, ber in Belmftabt Professowar. 3mar in feiner Elmenschäferei (1650) bekennt er fich auch von bem Beispiel ber Pegnitschafer angefrischt, und gang wie Clajus fein Rurnberg, fo befingt er barin bas braunschweigisch-luneburgische haus und bie Julius = Universitat in ber Gintleidung einer Schaferergablung, allein er weiß febr wohl, dag die Pegniter mit diefer Gattung wieder auf Dvit ober auf ben lateinischen Gebichten bes zweiten Lotichius ruhen. Als

<sup>180)</sup> Ihre Arbeiten sind: Chriftlich : Fürstliches Davids harpfenspiel. [Mürnb. 1667, von Anton Ulrich. Andachtige Gebanten 2c. von Ferd. Albrecht. Beveren 1677. Die Rechte des herrn u. s. von Frau Soph. Eleonore. Braunschw. 1713.

völligen Dpigianer erkennt man ihn in seiner Schäferbeluftigung (1653), Birtengebichten und Schergliebern, wie er fie nennt, b. h. nichts weiter als weltlichen, erotischen, ober moralischen Liebern, in welchen letteren besonders er Dpit formlich nachahmt, und gang in beffen planem Stile redet, ber nur barin ben Samburger Erotifern wieber naberift, daß er wenig von der ichlesischen Grandezza, nichts Trubfinniges, nichts Berftiegenes, noch Gemeines, mehr Gemuthliches und Dufikalifches hat. Die poetische Bierbe ber Stadt Braunschweig endlich ift ber bortige Superintendent Andreas Beinrich Bucholz (1607 - 71), ben wir erft als geiftlichen Dichter und als Romanschreiber genauer fennen lernen werben. Wir werben ihn in einer gewiffen Mitte awis fchen Opig ober Rift und Andreas Grophius erblicken; gerade in bem nur, was als weltlicher Stoff hierher gehort, in feinen Ueberfetungen aus horaz ober Lucian, ober in feinen höfischen Gelegenheitsgedichten aus ben 40er Jahren, die durchaus fteif und prasaisch find, fo pindarifirend fie auch boch geben, steht er überall neben Opit.

Schleswig = Holftein marb ahnlich wie Schlesien burch einen einzigen. Mann bebeutent in bem poetischen Berbande ber Beit. Die geschütte Lage bes Lanbes machte, bag Dpit felbst bier eine Zeit lang vor dem Rriege hinfluchtete. Selbft Danen nahmen daher producirend an ber neuen beutschen Dichtung Theil und es ift nachzuweisen, baß auch banische Uebersetzungen und Poefien (g. B. eines Severin Terfelsen) burch die Nahe ber beutschen Dichtung hervorgerufen mur-Nachdem Dpit weg war, ward Roftod bie nachste Schule fur Die Cimbrier. Rachel, ben wir spater naber ermahnen, und Rift bilbeten fich hier, erklarte Opigianer und nabe Freunde von Ticherning. Rur Bacharias Lund, Bicar in Marhus, ben auch ,, die Seuche, bie Dpig hervorgerufen" ergriff, ftubirte in Bittenberg und ward ein Specialschuler Buchner's. Ich will mich bei seinen ,, artigen beutschen Gebichten" (Leipz. 1636) nicht viel aufhalten, die meiftens Ueberfebungen aus bem Lateinischen, Riederlandischen und besonders granabsisschen find, bas er besonders liebt, und die er eigentlich blos, wie auch Rift feine Jugendgebichte, Bur Uebung in fremben Sprachen aemacht; reine Buchprodukte, die felbst ba, wo fie leichter aus ber berkommlichen Schwerfälligkeit heraustreten, und treulose flanbrische Liebschaften und Unafreontischen Ton fingiren, immer nur einen Debanten feben laffen, beffen Art es ja ift, fich im Gefchmad nach bem Pathos zu neigen, bas feiner Natur eigentlich gerabe entgegen liegt,

und eben fo in ber Moral einmal fich zu verläugnen und leichtfertig ju thun. 3ch will vielmehr gleich ju bem Sauptreprafentanten ber eimbrifchen Poeffe, Dpigens gelehrigftem Rachfolger übergeben und ihn hier allein betrachten. Unbere wie Dlearius und von Stocken tref-'fen wir an anberen Stellen; die Rieler Professoren Morbof und Mubl gehoren ber fpatern Beit und find auch eigentlich poetisch zu unbebeutenb. Johann Rift (1607 - 67) ift ber Gemeinte, ber als Paftor in Bebel an ber Elbe ftanb, einer ber fruchtbarften Dichter und nach Opis ber gefeiertste Name feiner Zeit. Er fchloß fich unmittelbar an biefen an, indem er gleich Unfangs ber 30er Jahre fchrieb; und er fieht gleichsam erganzend neben Dpit, indem er bas mas Deutschland an Dpig vermißte ober tabelte, hinzu gab, im übrigen aber ihm mit aller Unfelbstftandigkeit eines gang burren Zalentes überall folgte. Er hatte in feiner Jugend Liebesgebichte gemacht, beren Urt wir in feiner Musa teutonica (1634) fennen lernen, allein ichon im 30. Jahre verachtete er fie, die überhaupt wider seinen Willen von seinen Freunben herausgegeben worden maren; "wie Opig, jog er, als fein Berftand fam, bie junge Sand von Benus ab und trieb bas große Werf ber Engel, geiftliche Lieder ju fchreiben." Durch die fast ausschließliche Bingebung an biefen Zweig ber gelftlichen Poeffe hatte er es leichter als Dpit, fich ber bffentlichen Gunft zu bemachtigen; eine unerschöpfliche Quelle öffnete fich ihm in Bibel und Rirchenvatern, beten Canale er burch feine vielfaltigen Bearbeitungen über gang Deutschland leitete. Das Benugen anderer Schriftsteller, die Renntnig anberer Sprachen ift bei ihm nicht allein Requifit, fondern auch eine Ehre bes Dichters; in ber Borrebe ju feinem Capitan spavento fagt er ausbrudlich, bag er in biefer loblichen Sitte bem Beifpiel bes Dpis gefolgt mare. Rur die Alten trug er nicht fo im Munde wie biefer; er las fie nur, um aus bem beibnischen Difte gelegentlich eine Perle ju finden; fonft ift ihm die faubere Burs ber alten Botter ein Greuel; ben Terenz in ber Schule lernen zu laffen, ift ibm eine Schanbe, und in bem Miles christianus bes Erasmus fant er fo gutes Latein und mehr Beisheit als im gangen Tereng. hierin alfo opigirte er nicht, ein Borwurf, ber ihm von vielen Seiten laut gemacht warb und ben er mit einer opigirenden Gefchicklichkeit ju einem Lobe umftempelte. Er legte das Wort nicht aus, wie es gemeint mar, ben Opit uberbaupt nachahmen, sondern blos flar und verftanblich wie Dpit fcbreis ben, und entfernt von der ,, neuen hasierlichen Art und unerhotten

Phantafle." Birtlich ftellte er fich gegen alles Ueberhobene und Berfliegene, gegen ,, alle bie Erfindungen und ungeschickten beiffanbigen Worter," und verrath babei, wie ihm alle Phantafie abgeht 181), und wie er kaum fich in ber Theorie fo weit hebt, ein gewiffes Berblumtes und Megorisches als eine Eigenschaft ber poetischen Form zuzugeben. "Auf eine vorgenommene Materie bie poetischen figmenta der Alten fein mythologice zu accommobiren und nach Art derselben, auch ber iebt lebenben rechtschaffenen Poeten, in einer continuirenben Muegorien ju fchreiben, Die Gemuther ber Menfchen mit zierlichen exclamationen, artlichen prosopopaeien u. bergl. rhetorischen Figuren bewegen fonnen, bas heißet ihm eigentlich ein guter Poet fein." Aber er felbft . versteigt sich am wenigsten in bergleichen Riguren, et bleibt in ber mahren Mitte zwischen bem Schwulft ber Neueren und bem Gemeinen ber alteren Dichtschule, b. h. er wird mafferig. Befen anagrammatis firt feinen Namen Joannes Rift mit einem Compliment auf feinen fliegenden Stil in: Es rinnt ja fo; ohne bas Compliment bezeichnet bas Unagramm vortrefflich bie profuse und schaale Schreiberei bes Mannes, die so durchgehend farblos ift, daß sich auch kaum ein einzelnes Gebicht ausheben läßt unter ben taufenben; die Flemming und Aehnliche litten an ber Mittelmäßigkeit als an einem Fehler ber Beit, uber ben fie fich ju gunftiger Stunde wohl hoben, allein bier ift fie Rebler bes Mannes, und fein gludlicher Moment konnte ibn baruber wegseten. Ungeheure Massen hat et so hingesubelt: ihm schien et, als mangle es noch an Liebern fur die Rirche!! und die nach ber alten Runft meinte er mit regelrechten verbrangen zu muffen! baber ftrebte er benn redlich, biefe guden auszufullen; benn um von feinen gabllofen Belegenheitsgedichten, weltlichen Liebern, Schauspielen, und Erbauungen ju ichweigen und nur bei ben geiftlichen Liebern fteben ju bleiben, fo hat er außer feinen himmlischen Liebern (feit 1641),

<sup>181)</sup> In der Borrede zu ben neuen himmllichen Liebern 1651 heißt es: "Im Gegentheil kann tein elender Geschmier unter der Sonne gefunden werden, als wenn unsere Reimenzimmerer so gar ungeschickte beiständige Wörter an die selbstständigen flicken. Da muß es offt ihrer tiefen Runft nach heißen : "ber herbe kalte Bräutigam brennt ist in dikker Liebe," u. s. w. unter diefen Beispielen folgt dann das so oft in Bolksliedern und im Minnelied schon vorgekommene : "Sie gab mir einen rothen Ruß. Warumb aber, fragt er dabei, darum vielleicht, daß sie blaue Lesten hatte?" Richts ist chatakteristischer für dieser Leute elle Prosa, als dieser Sas.

bie von allgemeinerer kirchlicher Urt find, in seinen neuen himmlischen Liebern (1651) mehr geiftliche Gelegenheitsgebichte auf verschiebene Buffanbe gegeben, in feiner fabbathifchen Seelenluft (1651) ftellt er ben Dpig'schen Spifteln bie Evangelien gereimt jur Seite, er bichtete besondere Restandachten (1655) an benen es ihm hauptsächlich zu feb-Ien ichien, eine Sausmufit (1654) fur alle Stande, alle Lagen und Ralle des Lebens, eine Kreux : Troft : Lob : und Dankschule (1659), in ber er lehrt, wie Angst, Betrubnig und Creug ber Chriften ABC fei, fobann Lieder über ben Ratechismus und bie Saustafel (1656), Paffionsanbachten (1662), Spruche bes alten und neuen Teffaments, und wer konnte alles übrige einzeln- herzählen! Taufend Projecte freugten fich in ihm, er wollte ein musikalisches Beit = und Sahrbuch poetisch entwerfen, in welchem jeder Chrift lernen fonne mas er zu jeber Beit und Stunde bes Jahres treiben folle, er unterließ es aber, als Dilherr ein ahnliches Werk herausgab. Die ganze Theologie und Lehre von Gott wollte er in Lieber faffen, und dabin gielen alle feine geiftlichen Gebichte als Theile ju bem großen Ganzen ab. Er mar bie Pfalmen zu reimen, die patres in Lieber zu ercerpiren von feinen Freunden petitionsweise aufgeforbert, von ber Fortsetung feiner Geelengesprache, von ber Ausgabe feiner musikalischen Seelenluft u. A. hielt ihn blos ber zulet abnehmenbe Berlag ab. Wie biese Werke gabllos find, fo find fie in ihren einzelnen Theilen endlos; bag ibm Mues zu-lang gerieth, fuhlt er zu Beiten wohl felbft, und feine Freunde felbst verhielten nicht ihren Tabel über seine Beitschweifigkeit, Die ihn auch in feiner Sausmusik nicht verlägt, in der er sich vornahm. furz zu fein, geschweige in feinem Seelenparabies (1660), wo er bas Breittreten ber biblifchen Spruche gut heißt, weil erft bas Berknirschen biefer himmelsgewurze ihre rechte Rraft und rechten Geruch offenbare. In diesen gahllofen und endlosen Werken ift benn außer Correctheit nichts; wie Dpit eifrig in Kleinigkeitokramerei gerath er außer fich, wenn er in einem altmodischen Poeten einen Pleonasmus ober eine Ellipse entbedt; er beklagt fich mit ausgeholtem Athem über bas Unfraut, bas nach Opigens befruchtenbem Regen im Luftgarten ber Poefie aufgehe, und mahrlich in feinen Beeten muchert es ungeheuer, und ift auch fein Blumchen bazwischen zu erbeuten. Ewig breht man fich in ben herkommlichften Gemeinplagen, Formeln, Formen, Borftellungen und Stoffen ber Opig'schen Runft herum, und es ift in bem ganzen Bufte nichts originales, als etwa einige versificirte Unet-

boten und Schwanke mit ausgezogener Moral in bem poetischen guftgarten (1638), in benen ber Ton Gellert's ichon anklingt, und bie als erzählende Gebichte eine Art Brude zwischen biefem und Sans Sachs bilben konnen. Sonft haben wir in feinen geiftlichen Liebern nichts als die mechanischste Gewöhnlichkeit, in feinen weltlichen ben ordinarften fteifften Anafreontismus und Schaferton (befonders in ber Galathee, 1642), ber fich nur hier und ba mehr von bem Schnitt bes Dpit'schen entfernt und bem ber Samburger Lyrifer nabert; in feinen weitlaufigen Borreben ertappt man feine Armfeligkeit am erften, es wiederholt ftets Eine die Andere nur mit ein bischen andern Bor-Und biefer Mann hieß bas ausermablte Ruftzeug bes Berrn, ber Furft aller Poeten, ber große Daphnis und Cimberschwan, ber norbische Apoll. Bor ihm, hieß es, erblagten bie Musen, mit ihm prange ber Norben, in ben er mit am fruhften bie neue Poefie verpflanzt, und so hoch wie Er habe es Tycho be Brabe und Rankow ( ein Schuter ber Wiffenschaften in Solftein, wie anderswo Berber) nicht gebracht, bie man hier nicht sobald vergeffen werde. Er ward ben Katholischen lieb und die Bittme Ferdinand's II. hielt es um feiner Lieder willen fur Schabe, wenn er jum Teufel fahren follte 182); bei Magden und Anechten wurden fie in gang Deutschland gefungen; bie Jugend lernte in ber Schule aus feinem beutschen Schauplage; fein treuer Freund Tobias Petermann überfette von feinen Liebern ins Lateinische; mit feinem Namen murben Buchhandlerspeculationen gemacht; am Unhaltischen Sofe verforgte man feine Kinder im Boraus und machte auf ihn Chrengebichte; ber Bergog Chriftian von Medlenburg besuchte ihn in feinem Saufe. Bas machte ihm biefen großen Ruf? Sein theologischer Gifer zuerft. Er fette fich enge mit einem Schupp, hielt fich außerhalb ber offentlichen theologischen Dolemik, war aber fonft ein zelotischer Frommer, stellte bie ,, vermalebeite Raftnachtfeier" in feinem Rreife ab, beclamirte fleißig gegen bie Sicherbeit ber Weltkinder, mied in feinen geiftlichen Liedern alle baktylischen und anapaftischen Mage, ba bie andachtige Seele fich nicht mit Bupfen und Springen, sonbern mit Sehnen und Seufzen nach bem himmlischen Serufalem wenden folle; bas zerfallene Chriftenthum aufzurichten erklart er nicht unbeutlich als feinen Beruf. Um fich herum fammelte er fich bann gute Freunde. Ueberblickt man feine Belegen=

<sup>182)</sup> Molleri Cimbria lit. I p. 547.

III. Bd. 3. Aufl.

beitsgebichte, so erkennt man fich in dem ftraffen Familienleben einer engeren Proving und mit allen ift er verschwiegert und ,, vergevattert." Eine ganze Schaar von Mufikern hat er burch Compositionen feiner Lieber in fein Intereffe gezogen, nicht zufrieden mit Ginem, geschweige mit feinen eignen Begleitungen, bie er wohl auch machte, wie er benn feiner Bieltreiberei wegen von feinen Studienjahren ber ichon bekannt mar. Er unterhielt eine Corresponden, nach allen Seiten, bag er faft nicht einen Tag ohne Briefe war, er weiß baber schaarenweise feine berühmten Gonner mit Namen aus allen Facultaten berzurechnen, um feine Pasquillanten zu bestürzen. Sich felbft zu loben ift er auch nicht faul, und verfteht mit bescheibener Bohlgefälligkeit sich bie schönften Complimente zu machen, ein autor περιαυτόλογος wie er mit Recht genannt worden ift. An alle Stadte ber Ferne und Rabe, an Samburg, Lubed, Braunschweig, Luneburg, Danzig richtet er feine Debi= cationen, preif't ihre Berdienfte um die Religion, und in feiner Berbindung mit den Sauptgeiftlichen schien er biefen ein Borkampfer aegen bes Teufels Rotte. Dazu wurden feine Sachen in ber Sternis schen Buchbruckerei in Luneburg verlegt, einem Inftitute, bas bamals in bem erften Range in Deutschland ftand. Nachdem er es zur Pfalzgraffchaft auf diese Beise gebracht hatte, fronte er was ihm von Cli= enten mit einem Budlinge entgegen fam, die Burmeifter, Sieber, Petermann, Stuprig, und wie die obscuren Namen noch alle heißen mogen. Um 1660 grundete er mit Jungern und Anbetern binlanglich ausgeruftet, als Pflanzschule zu ber fruchtbringenben Gesellschaft, wie er bescheiben vorgab, ben Elbschwanenorben, in bem boch nur, fo viel als moglich, gefronte Poeten, ,, gute Leute und finnreiche Belbengeister" follten aufgenommen werben! Rur etwa 40 Freunde schloß er in diesem Orden an fich, blos deutsche Manner mit Ausschluß ber Beiber; er verband sie mit einer gemeinsamen Orbenszier (einem golbenen Schwan an einem blauseibenen Banbe) und einem Schafernamen, jog fie burch vaterliche Freundschaft im Benehmen, ober durch feine Kronen und fein Ansehen an fich, und verpflichtete fie gefehlich, fich gegenfeitig ihre Berte mitzutheilen, um fie mit Chrengedichten ju begleiten, fich gegenseitig ihre Schriften ju forbern, und gegen jeben, ber einen Orbensgenoffen feindlich ,,anzapfte," Alle fur Einen mit Sand, Mund und Feber zu fampfen!! Diefe Gefebe find treulich befolgt worben. Rift fann baber gange Berge von Chrengedichten auf sich selbst mittheilen, und barunter schamt er sich nicht,

bergleichen von Befen vorzubringen, ben er als ben Nebenbubler feines Orbensruhmes heimlich und schmablich anfeinbete, mabrent er ihm gelegentlich wieber offentlich ben Schmeichelnamen Cafar ertheilt. Dies besubelt feinen moralischen Charafter haflich und Beigt leiber, bag nicht jeder fromme Giferer ein guter Mensch ift, wie auch feine fteten und unausgefetten groben und gemeinen Ausfalle gegen feine Gegner, beren er nie Einen ju nennen magt, einen widerlichen Ginbrud machen. Diefen Stil lernte ibm fein Conrad von Sovelen, beffen Cimberschwan die einzige Quelle über den Elborden ift 183), so vollkommen ab, und fügte eine folche barbarische Orthographie hinzu, baß man nichts topfverrudenberes als eben biefe Schrift lefen tann, und daß man fast zu bem Schluffe kommt, in biefem Geschlechte fei alles, mas Big heißt, erftorben, bis auf bie Fertigkeit, auß einer gemeinen Denkart die ungeheuersten und widrigften Schimpfworter ju schöpfen und gegen ihre Widersacher auszuschütten. Diefe fleinlichen Rlaffereien machen zu bem driftlichen Wortschwall bei Rift einen fo unfäglichen Contraft, wie bie häufigen groben Irrgange feines Geschmades zu seinem gewöhnlichen feierlichen Pathos; ober wie bas Bild widerlich contraftirend ift, bas uns ber Dichter von feinem Leben auf feinem Parnaffe erzählt. Go nannte er namlich einen Bugel bei feinem Wohnort, ber ihm fo lieb war, daß er ihm vielleicht die schönsten Lieder ablockte, bie er gemacht hat (3. B. im beutschen Parnaffe p. 688); bort pflegte er einfam ju bichten und bie Ginfiedler ju beneiden, und wenn er vollbracht hatte, ließ sich dann ber neue Apoll ,, ein Stud geräucherten Sped und ein Tranklein Bier wohl fchmeden. " Der Schwanenorden überlebte übrigens feinen Stifter nicht, er mar am spatesten unter biefen Gefellschaften gegrundet und bauerte am furzesten; haufenweise aber hatte er bennoch die Entstehung der nichtigften Poetafter und lacherlichften Sprachverber veranlagt, beren Sunben haufig bem Befen und feinen Unbangern mit angerechnet murben.

Ehe wir zu Diefem und zu hamburg übergehen, muffen wir zurudspringen nach Sachsen, wo wir mit Leichtigkeit erkennen werben, baß in dieser Mitte von Deutschland ein gewisser materieller Kern ber Dichtung zu suchen ift. Da hier Buchner nicht bichtete, Flemming

<sup>183)</sup> Candorins beutscher Zimber Sman. 1667; ben Berfaffer foll Rift zu feinem Bicepfalzgrafen ernannt haben.

nicht fest faß, so bilbete sich bier, wie wir andeuteten, weber eine Gefellschaft noch ein angesehener Dichter, allein bie Masse ber Dichtenden war hier großer als fonftwo und bie Orben im übrigen Deutschland, die Pegniter, ber Schwanenorben und die deutschgefinnte Genoffenschaft recrutirten fich vorzugsweise bier. Bir faben fruber, bag bier bas Rirchenlied im 16. Jahrh. ausging, hier bas Schauspiel eine Sauptstätte, die Volkspoesie sich in einem Jacob Bogel gleichfam hergezogen hatte. Daß bas Schauspiel in Dresben im 17. Jahrh. besonders gepflegt mard, werden wir weiterhin boren; in der firchlichen Dichtung ift bier die Maffe und bie Qualitat ber Dichter am bebeutenbsten; bag auch bie Verpflanzung ber alten meifterfangerlichen Runft und Urt in jenen Bogel und Ferber nicht zufällig mar, fieht man baran, bag gerade in biefen Gegenden inmitten ber neuen Runftpoesie die alten Bolksfanger noch immer nicht verftummen wollen. In Torgau war ein blinder burgerlicher Poet, Damian Turkif, ber um 1630 poetische Arbeiten bruden ließ; um eben biese Beit ober etwas fruber verlegte ein Leipziger Buchbruder Gregor Ritsch feine eigenen Poefien, theils geiftlicher Urt, theils Gelegenheitsgebichte und seine altvatrischen Reime hießen nach ihm Ritschianer. In Salle scheint ein Barbier Chriftoph Schubarth ein Seitenftud ju Bogel gewefen ju fein : er foll bide Banbe Sans Sachfischer Poefie jufammengeschrieben haben. Gin Bruber bes Professors ber Poefie Joachim Keller in Leipzig, ein Tuchmacher in Zwickau, batte nach einer Notig bei Neumeifter 184) ein groß Bolumen Lieber ichreiben laffen, ba er felbst sogar bes Schreibens unkundig mar. Bon einem Drechster Denben in Coburg eriffirt die poetische Beschreibung eines Trinkgeschirrs, von 1639. In Schleufingen machte fich Michael Franke bekannt, von bem mir nur einzelne in Coburg in ben 50er Jahren gedruckte geifts liche Lieder begegnet sind, ex pistore poeta laur. bezeichnet ihn Reumeifter. Er ift ber Bruder Sebastian Franke's, eines Pfarrers in ber Gegend von Schweinfurt, von bem ich prosaische Betrachtungen über ben zweiten Pfalm mit eingestreuten Liedern (1653) fenne. Eben in Schweinfurt lebte ein Consulent Joh. Sofel, ber fruh gesammelte Lieber in einem hiftorischen Gesangbuch zu Schleufingen 1681 in feis nem 82. Sahre berausgab. Er nahm barin bloße hiftorische Lieber über die Leben ber Beiligen u. f. w. auf und stellte neben bie altmo-

<sup>184)</sup> Neumeister Dissert. de poet. germ. p. 31.

bischen Reimereien ber Heermann, Soe von Hoeneg u. A. seine eiges nen, bie zwar gang fo treubergig und ungefalbt, aber auch gang fo meisterfangerlich roh noch klingen, wie die Lieder bes 16. Jahrh., als ob er fie in fruher Jugend noch vor Dpit gemacht hatte. biesen Namen erkennt man leicht, wie festgewurzelt hier die alte populare Manier stand; man erkennt es auch an ben Uebergangen von biefer ju ber neueren. Die lateinischen Poeten schienen fich bier gar nicht fo bereitwillig zu ber beutschen Poefie vom neuen Schlage berablaffen zu wollen; ber Geift Taubmann's wich noch nicht von ber Generation unmittelbar nach ihm., In Salle lebten zwar Gueinz und Cablen, welcher lettere in ben Berband ber Leipzig = Dresdner Poeten biefer Beit gehort, boch galten als bie eigentlichen Bertreter ber hallischen Poesie die Lateiner Benedict Schubart und Jacob Lotichius. Diefer Lettere, ber nicht mit Joh. Peter Lotichius zu verwechseln ift, bat zwar auch einige beutsche Gebichte gemacht und läßt fich von Knittel ben zweiten Rift nennen, wie er jenen ben zweiten Dvis nennt, allein fie find unfäglich roh. Und fo muß es mit den deutschen Arbeiten Undreas Bachmann's (Rivinus) fein, ber bie Professur ber Doefie in Leipzig hatte. Bahrend feine Dichtungen in alten und fremben Sprachen ausgezeichnet werben, fo horten wir oben, baf fich Schupp über bie altmobische brollige Art seiner beutschen Reime luftig machte, von benen mir felbst nichts zu Geficht gekommen ift. Nichts mare nun leichter als eine Reihe von Mannern zu nennen, Die in Sachsen, auch nach Dpitens Reformen, noch ber alten absoluten Manier nachbangen : Rinkart ift barunter ber bebeutenbfte, nur fallt er in ben meiften feiner Berte noch vor Dvit; Leufchner in Colbit, Dede in Perifch und nach dem mas Reumeifter in feiner bekannten Differtation von einem Senfart in Salle mittheilt, wurde auch biefer noch in ben 70er Jahren hierhin gegahlt werden muffen. Befonders viel genannt ift ber Mufikbirector Hermann Schein in Leipzig († 1631), ber fachfis fche Albert, beffen Balbliebelein (Leipzig 1643), bie er zuerft im Berlauf bes dritten Sahrzehntes unfere 17. Sahrh. mit feinen Compositionen herausgegeben, sehr verbreitet und beliebt maren. hier haben wir einen Neuerer ohne Opitens Gelehrsamkeit und Beckherlin's Belt. Er fiel auf die italienischen Billanellen und fingt uns nun im Bolksliederton von Phillis und Amarillis, von dem Taufendschalklein Amor und feinen Streichen schon florirte und gezierte Reimliedlein, in benen zwischen bas recht beutsche Bolksmäßige so viele

italienische Ausbrucke ber Reimnoth wegen eingehen, bag wir hier einmal auf eine folche ernft gemeinte buntschedige Mischpoesie ftogen, bie wir fonft fo felten wiederfinden 185). Auf bie Spuren biefer derben Bolksmäßigkeit treffen wir ferner auch noch in bem eigentlich mobernen Dichterfreise, ber in einem lockeren Berbande fich in Leipzig und Dresben bilbete und ber bie Nachahmung bes Klemming eine Beit lang cultivirte. Wir burfen uns nicht lange babei aufhalten, benn es gibt teine fehr vorragenden Namen barunter. Mit Flemming, borten wir oben, war Georg Findelthaus, Stadtrichter in Leipzig, ber fich auch ben Namen Greger Feberfechter von Lugen beilegte, enge verbunden. Den Schuler von Flemming erkennt man gleich in seinen beutschen Gefangen (Samb. s. a. um 1640) baran, bag er muth= willig ben flandrischen Flattergeift spielt, ber in ber Liebe unerfattlich und ,, febr = und wendig" von Ginn ift; eine verponte Denfart, wenn sie auch nur fingirt war, wie sie benn noch von Neumeister auch in Henning Großcourt 186) ausbrudlich als aus Flemming's Quelle geflossen gegeißelt wird. Bon ben Konigsbergern unterscheiben fich Rindelthaus und feine fachfifchen Freunde hauptfachlich burch ihre Beiterkeit und Beltlichkeit, von ben Schlefiern baburch, daß fie feltner Gelegenheitsgebichte machen, fast von allen übrigen burch ben Strich von berber Robbeit, ber über ihrer Sprache bei aller affectirten Leichtigkeit liegt. Bei Findelthaus begegnen noch Martinsgans=, Sauf = und Bauernlieder, die Opig nicht hatte durchgeben laffen. Trot bem fand unfer Stadtrichter noch Bewunderer, Die in ben laderlichsten Uebertreibungen von feinem "Drfeischen, Pluton = und Proferpinen erweichenden, Amfionisch : fteinfelsen nach fich führenden, und Arionisch = Delfinbewegenden Gesang" rebeten! Gang enge mit ihm und mit Flemming jufammen hangt Chriftian Brehme, Burgermeister in Leipzig (+ 1667). Man beachte ja, bag biefe alle Laien, nicht Geiftliche find, - Brehme war fogar eine Zeitlang beim Mili-

<sup>185)</sup> Rur eine Probe aus bem 2. Theile ber musica boscareccia p. XIV. Aber all ihr Jorn und crudelta mag mich moviren nicht, viel wen'ger ihre gratia, kein kuft mir hier gebricht u. s. w. ober p. XI. Nun hat sichs Blättlein umbgewendt, ihr Walber, Myrtensträuch,

ober p. XI. Run hat sichs Blättlein umbgewenbt, ihr Balber, Myrtenstraud ihr Baumlein grun allegrement, o frewt euch all zugleich, benn filli zart und hoch geziert, sich heute wieder praesentirt, logiret ein bei euch.

<sup>186)</sup> Poetischer Myrthenwald. Belmft. 1668.

tar, - bamit man sich ben lodern und burschikosen Son, ber auch bier berricht, einigermaßen erklare, und fich nicht an verbannten Ausbruden und Worten wie lan, bag, eim u. a., ja fogar an bem Mangel bes Accents ftoge, ber in Brehme's Gebichten (Leipzig 1637) fehr gewöhnlich ift. Er felbst weiß es, bag feine Sachen altbeutsche Tracht tragen gegen bas verjungte Deutsch seiner Zeit, allein ihn tabelt Riemand barum, weil er in ber Bunft mar. Er geht wie Findelthaus in einer ungehobelten und schwerfälligen Darftellungsart auf minder triviale Bilber und Gebanken aus, er nimmt fich bunkel aus wie etwa Nithart unter ben klaren Minnefangern, ja wie bie Inomiter hat er absichtlich = rathselhafte Stude. Das Bauern=, Sol= baten = und Studentenmäßige erscheint auch hier. Durchgehend ver= rath er schon eine italienische Schule, kennt ben Dante und bie Liebesschafereien ber Frangofen und Spanier, und ahmt biefe auch in seiner neuen hirtenluft (1647) nach. hier neigt er zu ben Nurnbergern, und bies Berhaltniß finden wir bei biefer erften fachfischen Schule fast burchgangig wieber, bag fie mit bem einen Juge in Samburg fteben, wo Befen gleichsam ihr Missionar war, mit bem anberen in Rurnberg, wohin fich z. B. Albinus ganz verkaufte und wo Clajus ihr Landsmann war. Der einzige Schoch (aus Leipzig) ruht befonders in feiner Beihrauchund Sonnenblume (1659 Leipzig) mehr auf Dpit und bessen frostiger Clafficitat. Und follten wir einen Augenblick aus biefem Rreise beraustreten, so murben wir unter ben übrigen Sachsen besonders noch ben Actuar Ernst Christoph Homburg in Naumburg (1605-81) als einen Opitianer von geringer Bebeutung, etwa Tscherning vergleiche bar, bezeichnen, ber eine Reihe von weltlichen Gebichten (schimpfund ernsthafte Clio 1638) ohne Beruf bichtete, die er spater, als er feine geiftlichen Gebichte ichrieb, wie ein achter Schuler bes Dpig bitter bereute 187), bestimmt burch eine Krankheit, in ber er gelobt hatte, jene geistlichen Lieber sowohl zu machen, als auch ben selfstryt bes allbeliebten Cate zu überseten, eine Arbeit, mit ber er ben meiften

<sup>187)</sup> homburgs geiftl. Lieber, 1659 Jehna. 2. p. 40.

Slio packe bich von hinnen, bu bift mir nicht mehr bewußt,

Iesus, meine Seelenlust, mag mein herze mehr gewinnen,
Slio ach es reuet mich, baß ich vor gesungen bich.

Der Selbstiftreit bes Cats ift ein Streit bes Fleisches und Geistes unter ben Personen Joseph's und Potiphara's bargestellt. Homburg übertraf in seiner Uebersegung die gleiche Arbeit eines Joh. Burger, von 1648.

Beifall ernbtete. Wir wollen andere Manner jenes Leipziger Rreifes, Cahlen in Salle, Biegler in Leipzig (biefen wenigstens an biefer Stelle), August Augsburger u. A. übergehen, obwohl bas im Allgemeinen von Muen angeführt werden kann, bag fie in ihren weltlichen Liebern ben unter biefen gebrauchlichen Ton anstimmen, in ihren Schafergebichten aber, Cahlen in feiner Uebersebung von Birgil's Bufoliken (1647), Augsburger in feiner Schaferei aus bem Frangbiischen von Montchretien (1644), einen Bug nach ben Pegnigern verrathen. Uebergeben wir auch ben Leipziger Unbreas Sartmann, beffen befte Lieder wohl verloren find, mahrend fein schaferlicher luftiger Schauplat (1650) erhalten aber werthlos ift 188). Nur David Schirmer aus Freiberg, Bibliothekar und Sofpoet in Dresben, foll uns einen Mugenblick aufhalten. Er ift mit jedem einzelnen ber bisher genannten bekannt und copirt wohl gelegentlich ein Lied von Findelthaus, geht aber auch schon zu Sieber und ben Unbangern Rift's in feiner außern Stellung, wie in seiner Dichtungsmanier über. In seinem Rautengebusche (Drest. 1662) "trankt er ben fachfischen Rautenftock aus feiner Aganippenquelle, wofür ihm ber Rautenftod bann ben allerfconften Chrenrod bestellen lagt." In biefen Tafelliebern, Balletten, Entwurfen und Cartellen ju Ergoblichkeiten, Die mehr in bie Runft ber Hofmarschalle und Ceremonienmeister gehoren als in bie ber Dichter, fieht er fich, wie Dach in ben feinen, am unahnlichsten. In feinen hirtenftuden theilt er gang ben Unfinn ber Rurnberger und ihr Reimgeklingel, auf welches übrigens diese fachfischen Dichter auch gang für fich geriethen 189). In ben Iprischen Gebichten seines Rofengebufches (Salle 1650) ift feine Unentschiedenheit am augenscheinlichs ften; las er Dach ober Opit, fo copirte er biefe, las er eine hollan= bische ober italienische Quelle, so bichtete er in diesen Manieren, und

<sup>188)</sup> Reumeister schon klagte über bie Berftreuung seiner beffern Lieber. Der Schauplat ift unter bem angenommenen Namen Dylas aus Latufia gesbruckt.

<sup>189)</sup> Folgenbe Stelle ift gang in bem anakreontisch sein sollenben Geschmack ber Pegniger, hat aber fchon im Finckelthaus ihr Mufter:

Die Sonne pflegt zu prangen, Bas prangen? kommt gegangen, und pralet durch die Rächte, was Rächte? das Geschlechte, das Sternengold verbleichet, was bleichet? — und so geht es durch mehrere Seiten durch!

wirthschaftet frei mit ben ublichen Flosteln, die ganz unverschamt entlehnt werben. Das ewige Einerlei ber Schaferfentimentalitat ift hier gewurt theils mit einem burledten Unftrich, theils mit verftieg. nem Schwulft. Beibes fteht in befter Meinung bicht neben einander : ba bort man vom "befüßten Knallen ber Ruffe", ba fucht Aloridan am Ufer wo die Fluth Gilber fprigt, unter ben Riefern am Spectbusch, und wird von einem Kleeblatte holdseliger Nymphen besucht, ba er gerabe ben Beerben fang, wie fie follten feifter werben! Man muß fich baber jusammennehmen, um gleich auf ben erften Unblid zu unterscheiden, ob man mit ernstgemeintem Bombast oder mit Parobie bes Bombaftes zu thun hat. Wenn man zu ben Klagen Lauremberg's und Bowenhalt's uber bie ichwulftige, affectirte und hoch verstiegne Redeweise ber neuern Poeten noch vor ben Cobensteinern, bie fie unverftanblich und rathfelhaft finden, Documente haben will, fo muß man Schirmer aufschlagen 190). Ihn alfo barf man als einen Uebergangspunkt zu ber wunderlichen Manier betrachten, bie in bem Schwanenorben in ben 60er Jahren unter ben Schreiber, Beber und Aehnlichen, und bann unter ben Lobenfteinern auffam. Außerhalb biefes Leipzig : Dresbner Berbandes leitet uns Georg Reumart (1621-81), Pfalzgraf und Bibliothefar in Beimar, jener Ergschreinhalter ber fruchtbring. Gefellichaft ju Grefflinger und ben Samburgern über; auch hatte er fich um 1650 in Samburg eine Beit aufgehalten, so wie auch in Danzig, wo er mit Tige fich befreundete. In feinem poetischmusikalischen Luftwalbchen (Samb. 1651) begegnen uns Schaferliedchen in bem gewonlichen frangofifch = nieberlanbifchen Stile, benn auch fein Liebling ift Cats vor Men; fie find benen bes Flemming vielleicht am nachsten, ohne Schwulft, stellenweise zart und fanft, hier und ba überraschend burch ein neues Bild, rein und von Sprachkenntniß zeugend. Seine Alexandriner find gang in Flemming's Art gebaut; wie dieser gewinnt er durch Schlichtheit und den Ton ber Chrlichkeit und Treue. In Bezug auf die Beiterkeit, die barin

<sup>190)</sup> Wer versteht gleich folgenben Bere p. 8 ber Rosengebusche: Beil aber beine Beliebligkeiten Benebenst ber Tugenben Rauch und Gluth mit einanber streiten,

Dürffen meine Flammen nicht also bensammen über bich sich breiten,

Lufft, Rlufft, Grufft zu schrepen!

berricht, liegt er gang in ber Mitte zwischen Dach ober Flemming und Grefflinger und Schwieger. Diese erfte Gebichtsammlung ift auch bie beste und einzig genießbare; spater marb Reumark ein Bielschreiber, ließ bie alten Sachen bei jeber Belegenheit wieder drucken und mas in feinem Luftgarten und Luftwald und ben vielerlei Dingen, die nachber noch folgten, Neues hinzukommt, wird burch die Bank ichlechter, gelegenheitsmäßig ober gefünftelt, fo bag wir hier Eflogen finden, wo ber hauptwig barin gesucht wird, baß fich bie Schafer in trochaisch gemischten Versen von ben Binariis hyperkatalectis bis zu ben pentametrischen Afatalectis unterreben und eben fo in jambischen wechfelnben Beilen. Seine Behrspruche ber 7 griechischen Beisen berühren uns wenig; feine hiftorifchen Erzählungen bagegen (von Sophonisbe, Cleopatra nach Cats, u. A.), die einzeln gebruckt und im Luftgarten (1666) gesammelt find, haben eine Wichtigkeit als Vorläufer ober Begleiter ber größeren bistorischen Romane, die wir nachher kennen lernen werben; an fich find fie in ziemlich profaischem Gange, schlafrig und langweilig, ohne Bewegung und ohne Seelenerkenntniß ergablt. Bahrend in allen diefen Berken Reumark eine Art von Gegenfat zu ben Pegnitern bilbet, fo fallt boch auch Er ihnen in seinem hirten Filamon (Konigeb. 1648) fo vollig zu, bag bie schlichte Natur, bie wir in ben ersten weltlichen und besonders in seinen geiftli= chen Liebern finden, burchaus wie verleugnet erscheint. Es ift eine schäferliche Liebesbeschreibung zweier hochebler Personen, auf beren Bitte in ein Pastoral gebracht, und der Verfasser ift über diese adlige Demuth ber fürstlichen Personen entzudt, mit ber fie fich, von Cupibo's Pfeil getroffen, jur Schafergestalt herablaffen. In ber berge brechenden Erzählungsart, in den ungeheuren Perioden 191) voller Participialconstructionen mit eingeschobenen Relativsagen und Paren-

<sup>191)</sup> Bur Probe: Bellistora hat ben Filamon angetroffen und "zwar ihn nicht allein, sondern auch baselbst neben ihm die von ihm vorgesungene Obe ersblicket, und dieselbige, vielleicht ein anderes Brieflein (indem alle Liebhas bende also genaturet, daß sie bald falsches Muthmassen bei ihnen fassen) zu sinden vermeinend, woraus die etwa seine gegen eine andere Schäfferin tragende Liebe, doch sehr betrogen, wie bald zu verstehen, vermeinet zu erkunden, ihr zweiselsohn zu herhen ziehende vorgeführten Prinzen Musseborus, der mit den Worten zwar Königs Basilius in Arcadien bäurischen Magd, umb des Hossmeisters Dametas tölpische Tochter, die Mopsa, buhlete, unterdessen aber die allertugendhafte damals Prinzessin die Pasmela dadurch im Herzen verstunde, durchgesehen."!!!

thefen, die von den mathematischen Ropfen diefer Dichter Zeugniß geben, erkennt man ben fonft fo fprachschlichten Mann gar nicht wieber. Noch entschiedener führen uns die beiden Albinus, besonders ber Sohn, ju ben Pegnigern über. Der Bater, Joh. Georg Albinus, Paftor in Naumburg, gehort in ben Befanntenfreis von Biegler und Schoch und fann auch, wenn man will, als ein hochtrabenber Dpi-Bianer in feinen geiftlichen Gedichten angesehen werben, bie wir an einem andern Orte besprechen werden. Um auffallendsten ift ber Opitis fche Geschmad an bem berühmten Rirchenlieberbichter Joh. Frande, Burgermeifter in Guben (1618-77), ber mit feinem Seelenverwandten Paul Gerhard einerlei herrn und Schüter hatte an bem Bergog Christian von Sachsen-Merfeburg. Wie Sieber bie Bierbe ber weltlichen Poeten ber Laufin genannt ward, fo fammeln biefe Beiben mit Neumark und Dach allen Ruhm ber Kirchendichtung in biefen Beiten auf fich. Den France aber, ben man in feiner geiftlichen Symne fennen lernt, findet man in feinen weltlichen Gebichten eben fo wenig wieber, wie ben Neumark. Schon in seiner breichbrigen, hundert= tonigen Baterunferharfe (feit 1646), in der er bas Baterunfer in 300 Liebchen nach ben Melobien ber berühmten Gefangbucher von Joh. Eruger und Chriftoph Peter feste, verkennt man ben Ganger bes geiftlichen Sion. Nirgends fieht man beffer, welchen gefunden Ginfluß die Bibel und die lutherische Sprache auf diese Manner übte, benn mahrend France im Rirchenlied bie alte eble Ginfalt anstrebt, ift er in seinem weltlichen Belicon gang Opigianer, voll commentirter Gelehrsamkeit und Citatenschwall, voll von ercervirten Rebensarten, von mythologischer Ausstattung, gang auf bem Rothurn bes Dpitzfchen heroischen Gelegenheitshymnus; in seinen onomatopoetischen Neigungen, in der Nachahmung ber sonoren Berfe der Alten über= bietet er aber bie Pegniger fogar, und wir wollen dies unten mit einer Probe belegen 192). In feinen außern Berhaltniffen, wie feinem

<sup>198)</sup> Irbischer Belicon p. 54.

Bon dar konnt er den Trupp, dan dar, dan dar hinwenden, dan dar, dan dar, dan dar, dan ander und anderer Enden. — Man höret ein Tumult dalb hier, dalb dar, dalb dort, eins mahnt das ander an, nur fort, nur fort, immer fort. Bald brummt rund umb umbher der Rump der plumpen Drummeln, dalb sieht man einen hier, den andern dort sich tummeln, — dort trampeln die stampenden Klepper, hier klappen die Tappen der Rappen.

Wohnorte nach, steht Francke zwischen Brehme und Peuker, und etwas von ihrem ungeschmeidigen und oft brolligen Wesen liegt auch in seiner weltlichen Poesse. Auf seine geistliche kommen wir neben Neumart's und Paul Gerhard's zurück. Dies sind eigentlich die erstreulichsten Erscheinungen in der Dichtung dieser Zeiten, und in diessem Zweige konnte Sachsen jedem andern Gebiete den Rang streitig machen. Es konnte dies nicht allein der Vorzüglichkeit dieser genannzten Hymnendichter nach, sondern auch nach der Masse der Mittelzmäßigeren, auf die wir hier nicht weiter eingehen konnen 198), so wie wir auch eine große Zahl von Gelegenheitspoeten, Epigrammendichztern und dergl. theils ganz vorbeigehen, theils nur gelegentsich erzwähnen werden.

Wichtiger als irgend eine einzelne Stadt, ja selbst als eine der Universitäten in Deutschland, ward für die neue Dichtung Hamburg. Dahin ging bei der Versetzung der Poesse in den Norden die Bedeutung von Strasdurg oder Nürnberg für die Literatur über, und wie wichtig Nürnberg auch noch im 17. Jahrh. bleibt, so treffen wir jetzt doch nur noch die Zudungen eines aussterbenden poetischen Lebens dort, während in Hamburg eine ganz neue Bewegung beginnt, die bis auf Hagedorn und Lessing fortdauert. Das 17. Jahrh. ist für Hamburg ein goldnes Zeitalter der geistigen Bildung gewesen. Seit dem ersten Wirken des Reformators Bugenhagen, seit den Tagen des Arpinus, Paul von Eigen und Joh. Freder hat Hamburg bis auf

bie talten Pflafter felbft erhifen burch ben Bauf, und loden im Rloden viel Schode voll trodener Rloden berauf!!

<sup>193)</sup> Ich will nur wenige Manner hier in ber Note nennen, beren Werke mir bekannt geworben sind: Ich. A. Gerhard in Iena, ber außer seinen geists lichen Gedanken auch ein Lobgebicht auf Iena gemacht hat; Ich. Gottfr. Olearius in Arnstadt poetische Erstlinge Halle 1664, und bessen Oheim Ich. Olearius; Ich. Seb. Mitternacht in Zeig, Daniel Zimmermann in Zwickau und Benjamin Prätorius, drei Prediger, deren Lieder ich wohl noch anderswo kurz berühren werde; Todias Petermann in Pirna, den Freund und Andeter Rist's; David Clias Heidenreich in Halle, dessen geistliche Oden (1665) weniger bekannt sind, als seine Schauspiele; Samuel Hund, churschrst. historiograph, geistl. Lieder 1651; Christian Reimann in Zittau, von dem das Lied, Meinen Zesum laß ich nicht" herzrührt; Sam. Crellius in Waldenburg, Dan. Döring in Wurzen u. a. In den Zeiten der Sieder und Arommer mehrt sich diese Reihe der mehr gleichgültigen und unbedeutenden Kirchenliederdichter noch außerordentlich.

ben heutigen Zag nicht aufgehort, fich immer um die erften Geiftlichen in Deutschland ju bewerben. 3m 17. Jahrh. hat es friedliche und Friegerische Theologen, Manner im Guten und Bofen ausgezeichnet, in einer großen Bahl, bie Paccius, Schupp, Sorbius, Mauritius, Anton Reiser, 3. Fr. Mayer und fo viele Undere in feiner Mitte. Ungefeinbete und Berkeberte fanden bier einen Bufluchtsort; und felbft unter unseren geiftlichen Poeten treffen wir hier einen Rlüchtling Sartmig Klener, ber in ben 40er Jahren Lieber fchrieb, und einen Joseph Wilhelm, ber fich in feinen geiftlichen Undachten (Samb. 1648) Chrifti Erul in Samburg nennt. In polyhistorischer und humanistischer Gelehrsamkeit knupfen sich die Namen Binceng Fabricius, Gronov, Lam= bed und Lindenbrog an hamburg an: Die Edzardi und Gutbier machten es jum Sit ber orientalischen Linguistif. Bir werben finden, bag bier eine Sauptschule fur die prosaischen Satiriter mar, unter benen Hamburg ben Schupp und Joh. Riemer bie feinen nennt: bier bil-Dete fich eine Sauptstatte fur bas Theater, und wir muffen unten bie Dramatiker Grefflinger, Elmenhorft, Johannsen, Scheren, Feind u. a. noch besonders anführen. Und fo werden wir mit Besen bie Sappel und Sunold, Sauptromanschreiber in diesen Zeiten, beifammenfinden. Bas die Lyrit betrifft, fo übergeben wir hier außer ben geiftlichen Dichtern auch einige Nebenpersonen, wie ben Urzt Chriftian Bunden, ben Joh. Ab. Fabritius u. A., und heben nur brei Manner aus, bie vor allen anderen Beitgenoffen ben Namen weltlicher und erotischer Dichter verdienen, und auf beren gange freiere Dichtungsweife in biefem ftrengen ascetischen Beitalter offenbar bie große Sandelsftadt und bas Weltmannische ihres Lebens einen fo ent-Schiebenen Ginfluß gehabt hat, als spater auf Sageborn. Unter biefen ift ber Erfte Georg Grefflinger aus Regensburg (+ 1677), Notar in Samburg, ber gewöhnlich unter bem Namen Gelabon's von ber Donau auftritt. Wie Befen, hat er fich in fehr verschiebenen Feldern, original und überfetend, schriftstellerisch versucht, bat über Garten und Ruche, hat Zeitungen und Geschichte geschrieben. führten schon oben seinen gereimten 30jahrigen Rrieg an; biese Schrift funbigt uns einen Mann an, ber vielleicht mehr Geschick jur Geschichte als jur Poefie gehabt batte. Sie ift nur gereimte Profe; in furgen, wohlthuenden Alexandrinern ergablt fie plan und einfach, in schoner Ueberficht und klarem Bang, ohne Leibenschaft und Parthei und mit manchen treffenden Urtheilen und Bemerkungen bie Begeben-

beiten biefes Rrieges. In feinen Spigrammen kommt er vielleicht von allen Gleichzeitigen Logau am nachsten. Sier wollten wir besonbers feine "weltlichen Lieber" (Fr. 1651), und eine anbre Sammlung : poetische Rosen und Dorner, Bulfen und Korner (1655) ermabnen. Er baut uns hier eine Brude zwischen ben Leipzigern und Samburgern, obwohl er perfonlich wohl mit Beiben nur loder gufammen= bangt, ba er mehr in Rift's Schwanenorben feine Rolle fpielte. Mit beiden Dichterkreifen aber theilt er die Borliebe fur die Sollander, befonders fur Cats, beffen Trauring er überfette; mit Beiben bie amatorische Tenbeng und bie leichtere Denkweise. Alle Poeterei, fagt er geradezu, in ber kurgen und knappen, nach Befen's Urt schlank weg geschriebenen Profa feiner Vorreben, ift zuerft von ber Liebe, weil fie ber Wetstein bes Verstandes ift, und er habe noch keinen gefunden, ber ben Unfang feines Dichtens mit geiftlichen ober großen Reichsfachen gemacht. Die guten Sachen unter feinen Liebespoffen erklart er im muthwilligen Scherze, feien lauter Diebstahl - er habe bas von ben größeren Leuten gelernt! - bie mittelmäßigen seien un= richtig aus bem Driginal überfett, Die besten aber, beren eine große Anzahl, seien alle aus seinem eignen Kopf gekommen! Man lernt auch bei ihm, wie die Theologie so vielfaltig bie Poefie bruckte; die Birtuofitat Menfchen und Belt zu beobachten, bie wir in ihm entbeden, verrath fogleich einen Mann anderes Standes; feine Beltluft und Uebermuth contraftirt mit ber gewöhnlichen Ehrbarkeit. Bon ben Brehme und ahnlichen hat er die Unklange an bas Bolkslied, die unschaferliche, berbe, geradezu burleste Art, mit ber er berbere Gegenftanbe befingt. Die Liebesjahre find bei ihm fehr bezeichnend "Ralberjahre". Gelehrsamkeit und Feinheit find ihm gleich fremd; einmal fagt er, er habe ein junges Leben, frisches Berg, freien Muth, er fei ein ehrliches Blut, habe etwas schlecht studirt, nicht viel gefeben und keine fremben Sprachen gelernt. Man breht fich in feinen Liebesliebern gar nicht unter fentimentalen Schafern, fonbern unter febn= füchtigen Nonnen, Uebelangekommenen, Flatterhaften und Untreuen, "Wittwenbeweibten nafeweisen Greten," gelbsuchtigen alten Freiern, gefallenen Mabchen u. bgl. berum; und es ift gewiß recht gegen ben Unftand, wie er bas Lieb vom herabgefommenen Mars fingt, ber nun lex ars lernen muß. - Der zweite biefer Lyrifer ift Jacob Schwieger aus Altona, ber lange Beit fich in hamburg und ber Gegend aufhielt, ebe er an ben hof von Rubolftabt fam. Er ift mit

Rift's und Befen's Gefellichaft verbunden und mit Cablen befannt. Unter ben gablreichen Sammlungen feiner Erotika muß man fich an bie Liebesgrillen (Hamb. 1654) und an die geharnischte Benus (1660) halten. Undere feiner Berte find viel unbedeutender; in den Relbrofen (1655) konnen bie Schafercompositionen und Anbindegeschenke in Barbborfer'icher Manier, die Reimklingeleien und Bilbereien weit nicht fo gefallen; fo find auch in feiner Wandlungsluft (1656) nichts als Sochzeits., Neujahrs - und Liebesschafereien; feine verlachte Benus, feine Conthia u. A. find halbprosaische Schaferergablungen, nur nicht ganz fo elend wie die bes Clajus. Nur feine abliche Rofe (1659) lagt fich etwa noch zu jenen beiben Sammlungen ftellen; fonft ift im Banzen bas Spatere bas Schlechtere, wiewohl er in feinem Luftfammerlein (1655) meinte, er wolle mit ber Beit ftets begre Lieber machen. Much er hat bie Wefterbaan und Cats zu feinen nachsten Muftern. Berbient Giner in biefer Beit ben Namen eines erotischen Dichters, fo ift er es. Er, ber als Militar einen Theil feiner Lieber im Rriege fchrieb, fest fich aber auch über bie fchmabenben ,, Erdwurmer" binmeg. hier ift wirklich von dem Wechfel der Luft und bes Leids in ber Liebe eine Empfindung zu finden, hier klingen wieder theilweife Die spateren Anafreontifer bes 18. Sahrh., theilmeife bie Minnefanger an; wie bei biefen find hier wiederkehrende Rlagen über ben Rlaffer und Nachredner, über ben harten Sinn ber Beliebten und einformige Liebessehnsucht, Werbungen, Bunfche, Rlagen und Spiele, eintoniger Preis bes Purpurmundes, ber Korallenlippen, bes Goldbaars und ber Lilienwangen ber Geliebten wiederholt fich wie bei Spaniern und Stalienern ober wie bei ben Minnefangern. Mehr in bem alten, als in dem neuen Liebesftil flagt er, daß ihre Reuschheit und Tugend fein Berg gewonnen, ihrer Bangen Lilien fein Berg gefangen hatten, bag ihm alle Luft benommen fei, ba er feinen Bunfch nicht haben fann, daß er fterben und vergeben mochte. Und bies hat bei ihm eine gewiffe Elegang ohne Schwulft, etwas Musikalisches ohne die weitlaufigen Profaperioden, die bei Dpit gange Strophen sinnarm und matt machen; vielmehr mit fo viel Wechsel ber Borftellungen, als ein Musiktert verlangt. Benigen Unebenheiten und unzarten Ausbrucken wird man begegnen, wenn man fich nicht an Einzelnes und Berftreutes ftogt. Mufter von ungeschmintteren, schlichteren, knappern, anspruchlosen Liebern, als einige unter ben seinen find, kann man in biesen Beiten nicht leicht wieders

finden 184). Der Dritte in biefem Rleeblatte ift Philipp von Befen aus bem Anhaltischen (1619 - 89), ein Mann, ber in bas aleichmäßige und friedliche Berhaltniß ber bichtenben Gelehrtenwelt bamals bie erfte Bewegung brachte. Er war in Sachsen unter Gueinz und Buchner gebilbet, hatte Leipzig besucht, bann in Frankreich und Solland gelebt und fich zulett nach einem fahrigen, unruhigen Leben in Samburg niedergelaffen. Befen hatte fich ber Empfehlungen ber Grotius und Boffius zu erfreuen wie Opit, er warb von feinem anhaltinischen Fürsten in Ehren gehalten, von dem Ronige von Danemark beschenkt, von bem Raiser geabelt und mit ber Pfalgrafichaft begabt. Seine ersten Arbeiten murben mit Beifall aufgenommen; in ber fruchtbringenden Gesellschaft bestaunte man die Tiefe seiner sprachlichen Forschungen; man bewunderte in feiner Poefie die Sprachge= wandtheit, mit ber er vor jedem Gegenstand nach beffen Natur feinen Riel verwandeln konnte; er galt als ber Meigner Gesetgeber ber achten reinen Sprache unter seinen Freunden 195), die theilweise, wie

Ach was bringt mich boch hierzu, bas ich ohne fuße Ruh leb in trüber Einsamkeit, in ber grünen Sommerzeit.

Daß ich meine jungen Jahr und mein braun gekraustes haar mache vor ber Beit ichon alt, burch ber Traurigkeit Gewalt.

Daß ich gehe Tag vor Tag und ausgieffe heiffe Rlag, baß ich weine für und für und mir suche teine Bier! Die ich liebe, liebt mich nicht, da mich boch ihr Angesicht hat gezogen hin zu ihr, aber sie, sie fleugt für mir.

Sie macht baß ich meine Zeit bringe zu in Ginfamkeit Daß ich weine Zag fur Zag und ausgieffe Liebesklag.

Botte Gott ich were tobt, fo kam ich aus biefer noth! Ach bag boch mein Saufelein mocht ein Grab und Kaften fein. Roch einfacher ift im 3. Buche R. 3. Befilethen Aeugelein.

195) Meerheim fchreibt ibm in einem Gebichte:

— ber schleselt hier und bar, und bieser schwäbelt oft, ja welfch — und frangelt gar. Ein andrer wenn er schreibt in ungebundner Rebe, lest seine Schrift an Bier, an Ding — und Sinnen bbe, bie nur ist ausgerüst mit Worten ohne Kraft, ja schmiert nur obenhin gang ohne mart und saft bas schlechste bauernbeutsch, und noch bagu so gerricht, so närrisch, so vol schleims, so nachdrucksarm, so werricht, bas einem ber es liest, nur eckelt —

- beffer weiß mein Befen fich gu ichwingen,

<sup>194)</sup> In ben Liebesgrillen g. B.

3. B. ber Paftor Siebenhaar in Magbeburg in einer Art Begeisterung für ihn waren. Noch in jungem Alter konnte er 1643 mit Theodor Peterfen und Joh. Chrift. von Liebenau an einem ichonen Maitag in einem Rosengarten ben Plan zu einer "beutschgefinnten Genoffenschaft" faffen und ausführen. Er nahm jum allgemeinen Sinnbild ben Rofenstod von Sonnenstrahlen beschienen, jum Spruch: Unter ben Rofen ift liebliches Bofen. Diefe Gefellschaft theilte fich mit ber Beit in in vier Bunfte; bie Rosenzunft enthielt 9 Tribus jebe ju 9 Mitgliedern; bie Lilienzunft (feit 1669) 7 ju 7 Perfonen; bie Ragleinzunft 5 zu 5; Die Rautenzunft mar auf 144 Blieber berechnet, Die fich mit ber Beit auch gefunden haben muffen, weil ein gewiffer Ebler als bas 144. Blied genannt wirb. Erft nach Stiftung biefes Orbens, ber bis in die erften Jahre bes 18. Jahrh. fortbauerte, marb Befen 1648 in die fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen, ein Beweis, daß diefer Orben und die anhaltischen gurften keineswegs mißfallig seinen Schritten zusahen. So schnelle Bunft aber und ein fo rafches Emportommen maffnete ben Reid gegen ben Mann. Blogen gab ungludlicherweise bamals Jeber; Befen hatte in feiner Jugend grammatikalische Phantafien mitgetheilt, an Diese heftete man sich mit Spott und lugenhafter Berleumbung an; fein blubendes Glud mochte bas Selbstgefühl, bas bamals ja ohnehin jeder Dichter im Uebermaße befaß, fo fteigern, baß es in feinem außeren Benehmen fichtbar ward, und nun flagte ihn jeber ber Arrogang, ber Gitelkeit und Ruhmsucht an. Beil er feinen Namen gum ofteren veranbert (in Caffus: Ritterhold von Blauen u. bergl.), nannte ihn Bareborfer einen wankelmuthigen Menschen, und brachte bies bei ben nachsten Mitgliebern ber fruchtbringenben Gefellschaft heimtudisch an 196). Er gonne ihm fein Glud, bemerkt er babei mit Borten, aus benen Diggunft herausblickt. Noch arger macht es Rift, ber eben borthin über ihn berichtend ihn einen gandlaufer nennt, ber viele ehrliche Leute barunter ihn felbst und Neumark - hart angegriffen, und ba es barauf gestanden, daß der henker ihm die Rippen falben folle 197), sei er

ber immer flarer fdreibt, ber immer fconer fpricht bas eble Deisnerbeutich.

<sup>196)</sup> Aus ben bereits citirten von Beinge ercerpirten Acten ber fruchtbringenben Gefellichaft.

<sup>197)</sup> Rift berührt biefe felbe Geschichte mahrscheinlich auch in einer fcon fruher ermahnten Stelle über jenen Pasquillanten, bem er bas leben erhalten hatte. Ich tonnte aber teinen Aufschluß barüber finden.

III. Bb. 3. Aufl.

heimlich nach Liefland gegangen, wo er es auch mit Pasquillen fo ara gemacht, daß er da auf ben Sals gefangen fige. Auch habe ber leichtfertige Bube in Samburg unterschiedne lofe Rerle und Barenhauter au Gefellschaftern aufgenommen, woburch er bem Palmorben folchen Sohn und Schimpf erwiesen, bag viele Leute nun fast nicht wußten, wie fie spottisch genug bavon reben konnten, ba nun jeber Bagant konne hineinkommen, und ein folcher Lotterbube und Landlaufer als ber Befius ift, fich gleichsam fur bas andere haupt biefer Gefellichaft balte! Er halte fich verfichert, bag wenn ihre bochfürftlichen Inaben und bie übrigen großen Gefellichafter bies erführen, fie es bem verlogenen Befio nicht ichenken murben. Wie gemein! Wenn nun Daniel Rlesch eine Absicht ausgeführt hatte, bie er hatte, ein ganzes Buch voll Ruhmgebichte und Lobschreiben auf Befen herauszugeben, wie hatten biefe Rift und Bareborfer vor ihrer 3meigungigkeit errothen muffen, gang abgesehen von ihrer niedrigen, miggunftigen Unbringerei. Wenn fie biefe Schmahungen laut gefagt hatten, wie murben bie Grafen von Sternberg und Thurn, wie die Freiherrn Lowenbalt und Ticheich, wie wurden bie van ber Bondel, Birten, Schirmer, Moscherosch, Schererz, Cahlen und so viele andere, Die in feiner Genoffenschaft maren, ihnen gebankt haben, bag fie ihren Orbenftifter fo mishanbelten! Aber bamit mar es nicht genug. Weil Befen kein ordentliches Umt hatte, fagten fie ihm nach, er fei ein Bagabund, ein Bettler, ber fich mit Correcturen nahre, ba boch feine Freunde verficherten, er habe nicht einmal Beit, feine eignen Sachen ju corrigiren, mas bei seiner großen Maffe von Schriften glaublich genug ift, die ihm boch mohl menigstens einen nothburftigen Lebensunterhalt sicherten, ba man sie liebte, nachahmte, ausstahl und nachbrudte, worüber auch Schwieger zu klagen hat. Beil Befen unter ben erften die Romane ber Scubery übersette und beren eigne fchrieb, fo warf man ihm eine Liebschaft mit einer Magd in Leipzig vor. Beil feine Anhanger, ein Joh. Bellin in feiner teutschen Orthographie (1642), ein Conrad von Hovelen feinen rationes orthogr. (1656), und Leute von abnlichem Gelichter, Die grammatischen Jugenbanfichten Besen's, die er im Alter verwarf, bis in einen barbarischen Purismus und eine barbarische Rechtschreibung übertrieben, nannte man ihn, ben Zefen, ben Tyrann und Berberber ber beutschen Sprache und burdete ihm auf, mas er nie gefagt und gethan batte, mahrend feine Freunde ihn ben Beiland biefer beutschen Sprache nannten.

Und barin war ers gleichsam, bag er bie Gunben bes gangen Geschlechts eben fo unverdient über fich nehmen mußte, wie über Opis alle Tugenben ber Beit unverbient in ber offentlichen Meinung ausgeschüttet wurden: benn warum eben tabelt man an ihm bie Arrogang, die Opit größer hatte? warum bie gewechselten Ramen, mas Dach und jeber that, bem es einfiel? warum ben Purismus, bem jeder auf feine Beife lacherlich nachstrebte? warum besubelte man feis nen Charafter, ba er vielmehr ein vielleicht leichtfinniger, aber wie es scheint argloser und harmloser Mensch war, ber in guter Meinung aufnahm, was ihm Unbere mit gleisnerischer Berftellung jum Sohn thaten, ber einfach und fur fich hinlebend bie Bosheit ber Belt nicht burchschaute? 198) Bas seine Studien angeht, fo fteben mahrlich in bem gepriesenen Schottel nicht weniger Absurditaten, als in Besen's Rosenmond und heliconischer Bechel; auch haben neuere Forscher wie Eccard billig magend neben feinen Thorheiten auch fein Berbienft genannt. Daß er ein Paar undeutsche Buchftaben c. q. y. verbannte, war im Grunde feine einzige orthographische Gunbe. Berwirft man aber gleich ben gangen Rlopftod einiger orthographischer Brillen megen? Im Purismus konnte Befen ichon gar nicht zuviel thun, weil es durchgebende Grille bei ihm ift, das Urmäßige ber beutschen Sprache au vertheibigen und griechische und lateinische Worte aus bem Deutschen berzuleiten. Bas Sischart im plumpften Scherz gethan hatte, frembe adoptirte Borter ju germanifiren, bas that Befen im vollen

<sup>198)</sup> In einem Briefe Gottfr. Klinger's an Chrift. Beife von 1677, ben auch Moller in ber Cimbria lit. II. p. 1024 mittheilt, ift ein ungeheucheltes Beuanif über Befen, bas mit allen feinen Berleumbern in birectem Biberfpruche fteht. Die Studenten in Jena hatten ihn mit einem Gebichte gum Beften: qua tamen in re injuriam fecisse videntur viro. Quamquam enim olim ita scripsit, ac ridicula quaedam vocabula commentus fuit, bunc tamen errorem ipse serio jam damnat, ac plerasque quibus tum sibi placuerat ineptias rejicit. — Studiosi autem illi vereor ne bis stulti sint, quod praeclarum ducunt exagitare hominem simplicem sane et apertum, quique omnia quae in ipsum statuuntur, bona intentione fieri ac sincero ex animo profecta esse putat. Nimirum, qui, ut Zesius, tota vita sibi duntaxat vixit, seculi malitiam non penetrat; nec nevum est, si quis suo ex ingenio alios aestimat. — Quia paupertas eundem premere videtur, passim amicos quaerit, quibus ut satis cognevi nimium molestus esse non vult. Est et alioquin temperantiae studiosissimus.

linguiftischen Ernft, und er ward wohl auch gelegentlich mit Fischart beshalb verglichen. Gerade biefe Grille, bie hochft lacherlich gemacht werben konnte, taftete aber Riemand an, weil bie polyglottischen Renntnisse Zesen's imponirten und weil man ber tieffinnigen und myftischen Manier, mit ber er auf die Geheimniffe ber Buchftaben und Burgellehre und auf den Stein der Beifen hinwies, ber hier ju holen mare, gar nicht nach konnte, mas ein Dietrich v. b. Berber ehrlich genug mar einzugestehen. Statt bag man alfo barüber gelacht hatte, baß er (in feinen bichterischen Liebesflammen) bas Wort Renfter pon fein, feinster herleitete und zugleich mit waiveodat verwandt nennt, und bas Wort Poet von einem beutschen Urwort pojen, bas noch in pochen erscheine, fo erlog man, bag er fur genfter (fenestra) puriftisch Tageleuchter Schreibe, fur Mantel Windfang, fur Piftol Sattelpuffert; und obgleich er in ber heliconischen Bechel diese Unschulbigungen ausbrudlich abweift, fo fieht man gerabe bicfe Bei-Spiele bei allen Rritifern jener, ja nicht felten auch noch ber neuesten Beiten, jum Belege feiner Berkehrtheit aufgeführt. Die wirklichen und mahren Sonderbarkeiten feiner Sprachreinigung und feines Spiels mit ber Sprache find ja bebeutend genug, bag man bes Berleumbens wenigstens nicht bedurft hatte. Seine beutschthumelnben Namen, wie himmelshulba, Leichtart, Schabwerth, Rubinemunde u. A., feine Gotternamen wie Liebinne und Fraue fur Benus, Rothin fur Aurora, feine Kischartischen etymologischen Wortspielereien 199), sein Reimgeklingel und fein Gefallen an anapaftischen und baktylischen Berfen ober Dattelreimen, all bies gab ja Anlag genug zur Ruge, aber gerade in biefen Dingen funbigte jeber mit, und nun wurden bie Splitter feiner Rechtschreibung zu Balten von Sprachverberbniß. Reines feiner gabllosen 200) Werke und Werkchen, es mußten benn stellenweise feine Romane fein, macht im Gangen ben Gindrud einer fo gefahrlichen Berunftaltung ber Sprache, auch nicht feine verschiebenen Bebichte, bie wir hier allein mit Uebergehung alles beffen besprechen wol-

<sup>199)</sup> Er fpricht von ber Rachtigal bie in ber Racht galmt, von ber Bergogin bie unfer Berg gog bin , von einem Bolt, bas nicht marturifch ift, noch bas ertohren mas biefes Bolt ber Dartte fur u. bgl.

<sup>200) 3</sup>ch vermeibe bie Titel, bie man bei Jörbens ober Moller nachfeben fann. Sein Freund v. Barenftat berechnete feine Schriften ichon 1672 auf 9 in fol., 10 in Quart, 31 in Detav, 25 in 12-16. Druckfertig lagen noch 36, und 10 entworfen.

len, mas er als ein Polyhistor in anderen Sprachen und in anderen Kächern gefchrieben. Er bichtete lateinisch, frangofisch und hollanbisch und schrieb ganze hollanbische Berte, fo bag Er gerabe ben engen Berband ber bamaligen beutschen Literatur mit ber nieberlanbischen am beften barftellt. Seine erotischen Lieber mogen bas ibrige beigetragen haben, ihn in ein ubles moralisches Licht zu ftellen. Sie theis len ben leichten Zon ber Lieber von Schwieger und Alemming; er schrieb sie jum Theil fruher ohne vieles Rachsinnen, scherzend, mit flüchtiger Reber, in bem "allzuhitigen Prabbel ber vollblutigen Jugend; " erft bie Lieber ber fpateren Beit, mo er bie Rinberschuhe mit ben Stiefeln bes Mannesalters gewechselt, meint er, naberten fich großerer Bolltommenheit. Die Sauptsammlung, die eine Menge ver= einzelt erschienener Sachen vereinigt, ift bas bichtrische Rosen = und Lilienthal (1670). Ueberall fieht man ihm an, daß er fich bie Dichtung ber Franzosen und Nieberlander, und bie ber italienischen Concettiften viel grundlicher angeeignet hat, als bie meiften Anberen. Nur barf er nichts Underes als kleine Lieber übernehmen; nur barf nicht Die Gelehrsamkeit über ihn kommen, wie in bem Lob feines Baterlands (Prirau). Sier foll ein Ort besungen werden, ber nichts barbietet, als was jedes Dorf, und nun framt er alle Fische und Fruchte wie auf bem Martte aus, bie ba zu finden maren, verrath in seiner mythologischen Botanit und Ornithologie, wie er sich Kenntnisse in ber Mythologie erworben, die er gleichsam hier anzubringen bemuht war. Wie geschmacklos ift es, wenn sich hier neben Jupiter und Juno Sans und Grete bewegt, swiften Pandion's Tochter und Meleager's Schwestern bie Pumpelmeuse und ber Grunscheling! wie lacherlich, wenn hier bie Geschichte ber Leinwand vom Klachssamen bis auf bie Papierlumpen, und wieder die bes Papiers bis fogar auf den unnennbaren Ort bes Berberbens vieles Papiers erzählt wird! Den pebantischen Confusionarius, ber hier rebet, findet man aber nicht wieder in feinen Liebern, in benen er fogar bas Schafergewand vielfach abstreift. Er behandelt seine Frauen mit ber galanten Bartheit ber Minnefanger, er breitet über seine Liebeslieder jenen Mangel an Licht und Schatten, jene schmachtenbe Sehnsucht, beren Ausbruck selbst Schwieger nicht fo ftart traf wie er. Dies Gefühl ber fchmerzhaften Sehnsucht, in bem er von Sterben und Sinschmachten aus Liebe reben fann, biefe traumerische Stimmung, in ber ihn bie Geliebte mit ihrem gautenfpiel, mit ihrer Augen Bliden aus fich felbft zieht, und ihn faft zum

Tobe bringt mit bem "beengelten" Gefang ihrer Stimme, mag ibn feinen plumpen Beitgenoffen entfrembet haben; benn teiner batte fo mas fagen konnen vor Grophius und Lohenstein. Reiner mußte fich auch fo nach Bedurfniß leicht balb in ftarkem Zone zu bewegen, balb jene tanbelnbe Entzudung mit fo spielenbem Bortergezier und gebrangten Reimklangen in rhythmischen Strophen auszudruden. Innerhalb biefer felben Lieber, beren Bilber und Umschreibungen fich manchmal ins Nebelhafte verfteigen 201), mag er einem Rift manchmal etwas zu benten gegeben haben, weil ihn feine Schwarmerei in eine gemiffe Tiefe gieht, wo er in geiftreichen Gebanken, Bilbern und Lehrfaten ben Ropf etwas Theil zu nehmen zwingt. Bas fich bei ben übrigen Dichtern als elegische Stimmung außert, ift bei ihm ein myftischer Bug, ber fich wie in seinen Sprachstubien und Traumen, so auch in seiner Poefie ausbruckt. Er führte ihn auf die Bearbeitung bes hohen Liebes in Gesprachspielen, auf geiftliche Gebichte jeder Art, auf Erbauungsbucher, auf Bechselgesange zwischen bem himmlischen Brautigam und feiner Braut; er leitete ihn auf die poetische Behandlung ber Nachahmung Chrifti von Gerfon ober Thomas a Rempis, aus dem er eine kleine Reihe von spruchartigen, gut und einfältig geschriebenen Liebern bichtete. In biefer Arbeit begegnete er bem Beschmad bes Beitalters gang; biefes berühmte Wert hatte ichon Grefflinger lyrifch bearbeiten wollen, und Chriftian von Stoden im 17. und noch ein Gottfried Blumel im 18. Sahrh. versuchten sich baran, wie fich Andere vielfach es in Profa zu überseten bemuhten. fanften frommen Sachen ohne Blumen und Sonig mochten Befen ben Frauen besonders nahe ftellen, benen er auch ben Butritt in seine Benoffenschaft offnete, benen er fogar ein eignes Gebetbuch widmete, bas von einer Belene von Belbe 1657 ins Hollandische überfett ward, so wie andere Frauen ihm Ehrengebichte weither zuschickten, als er in feinen gefreuzigten Liebesflammen (1653) in einer ganzen Reihe von Liebern Afrosticha auf Frauennamen gemacht hatte. Für eine Bierbe in ber beutschgesinnten Genoffenschaft galt bie Cath. Regina von Greis

mein' Anbacht beine liebe Seele.

<sup>201)</sup> Gin Beifpiel nur :

<sup>&</sup>quot;Entzieh auch beine Lillen nicht , noch bie zweifache Rosenschicht bem fauer fußen Lippenpfabe!

ift gleich mein Leib von bir entfernt, fo tust boch, weil ber himmel fternt,

fenberg, Frezin auf Seysenegg, die in der Lilienzunft Borsigerin und Bunftmeisterin war (die Tapfere). Sie las mehrere neuere und mehrere orientalische Sprachen, und ward von Studenberg, der sich auch für die Schriftstellerei der Freisrau von Buwinghausen und Walmerode interessürte, in die Literatur eingeführt, wo sie mit ihrer deutschen Urania (1662 Nürnd.) viel Aussehen machte, einer Sammlung von geistlichen Sonetten und Liedern, die wie ihre übrigen Erdauungslieder und emblematischen Poessen, die wie ihre übrigen Erdauungslieder und auch als Dichtungen, die offenbar Zesen zu ihrem Muster haben, nicht unter das Verächtlichste in dieser Zeit gehören. So stand Zesen auch mit Dorothee von Rosenthal, gleichfalls einer Dichterin dieser Zeit in Verbindung und rühmt eine mir sonst ganz unbekannte Hilbegunde v. Westohn, die in Friesland und Holland hochdeutsch opisire.

Bahnen wir uns von biefer letten Erscheinung bes Bervortretens weiblicher Dichter aus einen Weg zu bem Pegnigorben in Nurnberg, ber einzigen Sauptstatte, bie uns noch übrig bleibt, ber einzigen fübbeutschen Stadt, bie ihr altes Recht ber Theilnahme an unfrer Poefie noch lange nicht aufgeben wollte. Dichter, die wie Befen mehr 'Ahnung von eigentlicher Poefie hatten, als Opig, wenn fie auch lacherlicher murben in ihrer Manier, theilten hier mit Befen ben Sinn fur bas Reigende und Poetische, bas fur sie in ber Theilnahme bes iconen Geschlechts an ben neuerwachten schonen Runften lag. Sie wie Befen geftatteten baber ben Butritt bes weiblichen Geschlechts und ihr Beispiel zwang auch bie fruchtbringende Gesellschaft zur Nachahmung; nur ber Schwanenorben wollte feine Beibergilbe bulben. Die allgemeine Stimme ber Beit begrußte bie verkorpert erscheinenben Mufen mit fast ungetheiltem Jubel. Mit bem Muslande auch bier gu wetteifern mar ein allgemein erregtes Streben: bie Englanderin Befton, die Polin Anna Memorata, die Stalienerin Aulvia Morata, vor allen bie Nieberlanderin Schurmann, eine geborene Deutsche, maren ihrer Poefie und Gelehrfamkeit wegen wie Bunber ber Belt von ben größten Mannern ber Beit bestaunt. Es marb eine Art Streit= frage unter ben Mannern, ob bas weibliche Ingenium berufen fei gu Werken ber Wissenschaft und Kunft, allein weit die Mehrzahl entschied fich zu ber gunftigen Beantwortung ber Frage. Stubenberg, Joh. Peter Lotichius, Bellinus und viele Undere fchrieben theils gelegentlich, theils in ausbrudlichen Berten über biefen Gegenstand ;

Dmeis und Lehms schrieben spater besondere Werte über die beutschen schönen Frauen ober galanten Poetinnen; man fand ben Spruch jenes Arabers abscheulich, nach bem man ber Benne ben Sals zuschnuren follte, bie bes Sahnes Gefang nachahme; Logau erklarte bie Frage fur unwurdig eines jeben ber Sinne habe, benn es mußten boch auch bie Beiber ihre Sinne brauchen durfen. Rur die Satirifer und unter ihnen besonders Rachel geht in feiner 8. Satire von dem Sate aus, baß Mannerwiß bei ben Weibern keine Art hat und wo er ihn findet, ba schwankt er zwischen Achtung und Abscheu. Die Schurmann er= fennt auch er an (benn taum trifft man unter ihren gahllofen Bewunberern einmal Einen groben Deutschen, ber bie febr Gelehrte auch ziemlich verkehrt zu nennen magt), er hofft aber auf keine zweite. Die keusch von Natur ift, sagt er, wird nicht unkeusch scherzen, (unter bem Unkeuschen ift aber nur das Beltliche der Poefie überhaupt verftanben); ware aber irgendwo ein Beib, bas geil von Mund und in ber Feber mare, jedoch fich feusch befande, Die mare werth, daß fie vor allen zur Schau geführt werbe - nacht und mit Purpur geziert, um mit golbenen Ruthen geftrichen zu werben. Wo aber findet fich ein folches Kleinod in der Welt? wo weiße Raben sind und schwarzer Sagel fallt. Diese lette Frage und Antwort zeigt benn freilich an, bag Rachel nicht bis auf unsere Tage lebte, wo man fich in solcher goldner Bloffe wohl in Ehren hat zeigen durfen. Diefe Ansicht Rachel's aber hat man bamals unftreitig fo grob und unrichtig gefunden, wie man sie heute auch finden wird, und sie hat nicht hemmen konnen, daß überall ichriftstellerische Frauen hervortraten. Un allen Sofen faft in Deutschland gab es Dichterinnen unter ben fürftlichen Damen, besonders ift Beffen Darmftadt, wo wir auch den Psalmiften Ludwig VI. schon genannt haben, in biefen Zeiten burch fromme bichte= rifche Landgrafinnen, Unna Sophia, Auguste Magbalene und Magbalene Sibylle bekannt. Bas in biefen hoheren Rreifen und auch ofter fonft von Frauen gedichtet murde, hatte die doppelte Entschuldigung fur fich, bag es boch meift ungebruckt blieb und geiftliche Erbauung war. Defters artete jedoch bie Bertiefung der Frauen in die theologischen Geheimnisse in Verirrungen aus; so tabelte man die berühmte Schurmann felbst um ihrer Unhanglichkeit an Lababie willen, bie Holsteinerin Unna Dwena Hopers (+ 1648) wegen ihres Zusam= menhangs mit ben Wiebertaufern, Die Johanna Gleon. Peterfen megen ihrer Theilnahme an ben Schwarmereien ihres bekannten Gatten.

Beide Gatten waren Mitglieder des Pegnefischen Blumenordens, in bem mancherlei Schwarmerei sichtbar ward; bes myftischen Bangs wegen fam es wohl auch, daß Befen in hamburg, Knorr von Rofenroth in Schleffen Sauptprotektoren weiblicher Talente murben. Uebrigens gab es keine beutsche Proving, bie nicht ihre Pierinnen hatte: Die Deftreicher prahlten mit ihrer Greifenberg; Schlesien mit Eleonore von Rosenthal; Tite intereffirte fich fur Gertrud Moller, geb. Enfler, bie in Sprachen bewandert und gefronte Dichterin (im Pegnigorden Mirnelle) mar, und fur Sibnlle Schwart in Greifswald, die ichon mit 17 Jahren ftarb und beren Gebichte fpater (1650 von Sam. Berlach) herausgegeben murben. Sogar Rift correspondirte mit einer Dichterin Marie Commer. Der Sachsen Stolz mar bie Tochter Carl's von Friesen, Benriette Catharine vermablte von Geredorf, ihre zweite Rhoswitha, und in Sachsen gingen überhaupt bie Schriftstellerinnen bis auf Gottsched's Chehalfte gar nicht aus, fo wie auch selbst bie Rarich späterhin weit mehr ben Rreis ber alten Dichterinnen beschlie-Bend scheint, als einen neuen eroffnend. Gang besonders reich mar aber ber Pegnigorden an weiblichen Mitgliedern. Wie viele Pegnitschäfer zogen ihre zur Dichtung gleichfalls begeisterten Schäferinnen nach fich! bie Chefrauen ber Ingolftetter, Limburger, Negelein, Dmeis, Daniel Moller, Dietelmeyer, Lang, Stodfleth u. A. traten alle in ben Orden, ber überdies an ledigen Theilnehmerinnen reich war, die wir nicht einzeln nennen wollen, beren Reihe fich aber auch bis ins 18. Sahrh. hinein in die Zeiten der Karfch fortführen läßt.

Der Pegnigorben 202) läßt sich gleichfalls wie alle andern Colonien der neuern Dichtung an Sachsen und Schlesien anknupsen. Der
erste Anreger der Stiftung dieser Gesellschaft, Iohann Clajus (1616
— 56) war ein Meißner und neben dem Mitslifter Georg Philipp
Harsdörfer aus Nurnberg (1607 — 58) und unter den ersten Mitgliebern, Birken, Christoph Arnold, Joh. Helwig u. A. erscheint auch
gleich ein Schlesier, Friedrich Lochner aus Dels. Die Gesellschaft entstand ein Jahr nach Zesen's Genossenschaft, 1644, bei Gelegenheit
einer Hochzeitseier, wo Rlay und Harsborfer mit Chrengedichten um

<sup>202)</sup> Die hauptquelle über ihn ift die Sacularschrift von herbegen (Amarantes): historische Rachricht von des löbl. hirten = und Blumenordens an der Peg= nig Anfang und Fortgang 2c. Rürnb. 1744. Bergl. Jul. Tittmann, die Rürnberger Dichterschule. Göttingen 1847.

einen Blumentranz streiten follten, ein Anlaß, ber sogleich an bie alten Meistersängerschulen erinnert, obschon die italienischen Akademien, bie Barsborfer kannte, und bie fruchtbringenbe Gesellschaft, beren Pflanzschule auch biefer Blumenorden sein sollte wie die andern, die Borbilber ber Bereinigung wurden. Die Ausbauer biefes Orbens bis auf unsere Zage, biefe innere Festigkeit, verglichen mit ber Loderheit ber übrigen Schweftergesellschaften, Die fich alle nach ber Erschopfung bes erften Stods auflosten, beutet ichon auf eine volksthumlichere Grundlage hin. Diefer Orden blieb hier eine Angelegenheit wenn nicht bes Magistrats, so boch ber erften und angesehensten offentlichen Charaftere; wie in fruberen Zeiten um Pirtheimer, fo sammelten fich um bie Bolfamer und Ingolftetter Runftler und Gelehrte in ftetem Bufluffe; Die Borfteber ber Gefellschaft bilben eine ununterbrochene Reihe von ausgezeichneten ober minbeftens fehr angesehenen Mannern; ber Korper und Kern berfelben bestand stets aus eingebornen Rurnbergern, bie fefte Statten zu regelmäßigen Berfammlungen befagen, innerhalb ber Stadt und innerhalb einzelner Ramilien pflanzte fich kaften = und zunftmäßig die Dichtung fort, die fehr häufig blos geschriebene Dichtung wie bie ber Meisterfanger blieb. Go mar Joh. 2. Faber mit zwei Gohnen und einem Enkel von bichterischer Unlage; fo auch ber genannte Lochner gleichfalls mit zwei Gohnen und einem Enkel, die sammtlich in ben Orben aufgenommen waren; so begegnen uns mehrere Furer, Negelein u. A. in ber Gefellschaft; fo bemerkten wir, bag auch bie Frauen hinzutraten. Wie fich bie Meifterfanger fruher an ben Ginen Gegenstand ber evangelischen Dichtung hauptfachlich hielten, fo hielten fich bie Nurnberger an bas Schafergebicht, pflanzten gleichsam eine poetische Geschichte in biefer Gattung fort und gaben ihr in ihrer Unficht eine Urt heiliger Beibe; Die geiftliche Poesie behielt hier eine bleibende Statte und auf moralische Reinhaltung ber Dichtung war man hier forgfaltig bedacht, fo daß felbst ein Birten spftematisch gegen bie beibnische Mythologie ju Felbe zieht und die Allegorie an beren Stelle zu heben sucht. Bon ber "Beltlichfeit und Sicherheit" ber Samburger Poeten ift baber feine Spur. Um auf bie Erzählung von ber Stiftung gurudgutommen, fo blieb ber Streit um ben Krang ungeschlichtet; Die Sanger begnügten fich mit einer Blume baraus, und mit ben übrigen entschloffen fie fich anbere Dichter zu begaben, Die fie in eine Gefellschaft vereinigen wollten. Sie nahmen hier wie in Ronigsberg und im Schwanenorben

Birtennamen an, nannten fich bie Degnitschafer ober ben gefronten Blumenorben (weil ein Lorbeerfranz bie Beranlaffung gab und weil spater bie meiften Glieber gefronte Dichter maren), nahmen bie fiebenfache Rohrpfeife bes Pan zum Sinnbild ber Eintracht und Uebereinstimmung fur ihre Gesellschaft, und fügten nur spater, eingebent ber erften Entstehung und bes Namens, eine Blume, die Granabille ober Paffionsblume hinzu, mas symbolisch fteben kann zur Andeutung ber fpater vorherrichenben geiftlichen Tenbengen vor ben ichaferlichen. Die Mitglieder erhielten eine Blume, die mit dem Namen auf ein weißseibnes Band geftidt mar, fammt einem Spruche verehrt, beffen Deutung hinzugefügt warb, was zusammen eine Gattung von emblematischer Poefie in biefem Orben einheimisch machte. Die Sabungen weichen von benen ber übrigen Berbindungen wenig ab : bie Berehrung Gottes und bie beutsche Treue zu fordern war nicht minder bie Aufgabe, als bie beutsche Sprache ju cultiviren; in ihren Werken unterftutten fie fich mit Cenfur und offentlicher Berfechtung.

Das Schäfergebicht, fagten wir, machte gleichsam ben Mittelpunkt ber Dichtung biefer Schule aus; es war aber nicht bas Schafer : ober Liebeslied, bas wir bisher überall gefunden haben, sondern eine Art profaischer Erzählungen mit eingestreuten Liebern, spater mit formlichen Eklogen in ber Beife ber Alten. Man bilbete in biefem Rreife bie Borftellungen von aller Poesie und beren Ursprung nach ber Borliebe ber gangen Beit fur biefe Gattung aus. Man fah bas Schaferwesen als aller Dichtung überhaupt zu Grunde liegend an, und konnte leicht bazu verführt werden, ba in dieser Zeit die epischen, lyrischen und bramatischen Gattungen von bemselben burchbrungen maren, ba bie Schafermobe ja in alle Hochzeiten und an alle Bofe binbrang. Der gange Stand ber hirten, erfannte man, mar uranfang= lich in ber Geschichte Gott wohlgefällig; in ihm glich sich, heißt es in bem gleich weiter zu erwähnenden Stammgebichte bes Pegniporbens, ber geiftliche und weltliche Stand gleichsam aus. Die golbgulbne Beit, fagt Sagen in einer folchen Schaferei, war als Abam und Eva alles Bieh ber Erbe geweibet; Sirten maren bie Ergvater, Birten verfunbeten zuerst die Beillehre bes Evangeliums. Die erften Sirten, fo ergabit Birten 208) Die Geschichte ber Entstehung ber Poefie, hatten ein faules, freies Leben, fie burften nicht um Roft forgen, fie konnten im

<sup>203)</sup> Borrebe gu feiner beutschen Dichtfunft, 1679.

fühlen Schatten ber Baume ben ,, wolfenfliegenden Luftpfaltern und Schnabelharfen" ben Gefang ablaufchen. Bu bem Gefang Jubal's und feiner Schuler und Schafergenoffen gefellte fich balb Naema mit ihren Gespielen im Zange, und als nun felbige Feldmusicanten sich in biese Tangerinnen verliebt, murben sie veranlaffet, Liebesklagen ju verfaffen, und fo mard bie Liebe Erfinderin ber Poefie. Das thaten bie Cainiten; loblicher aber bie von ber Kirche ber Erzvater, Die mit ihren Gebanken im himmel fcwebten und vornamlich Gott Lieber fangen. Nachher mag Noah wohl nach ber Gunbfluth ein Danklied, Jacob seiner Rabel ein hirtenlied gedichtet, Moses fich mit feiner Bipora auf dem Relde im Singen ergobt haben. David mar zugleich Schafer und Poet und gekront, und barum nennen ihn bie Pegniber, bie wie Er zu ihrem Spruche haben: Alles zur Ehre bes himmels ihren Gefellschafter. Salomon's hohes Lied ift ein Schafergebicht. In Griechenland follen Orpheus, Linus u. A. ihre Poefie aus Arkabien gebracht haben, bas von Poeten und Schafern bewohnt mar. Und nun scheint es, als ob bie Beit, die nun balb'in bie Ewigfeit foll verwandelt werden, mit ihrem Ende ,, wie eine in Birkel geschlungene Schlange in ihren Ursprung gurudfehre," weil fie wieber ihre jegigen Poeten zu Schafern macht, weil Lateiner, Spanier, Staliener, Frangofen, Englander und Deutsche fich eifernd in biefer Gattung ber Poefie versuchen. Die trefflichsten Runftgebanken ber Mugsburger, homburg, Schottel, Ticherning, Rift, Flemming feien in folden Birtengebichten niedergelegt. Und fo gab ja auch fur jene gemischten, halb profaischen, halb poetischen Schafereien Dpit in seiner Bercynie bas benkwurdige Beispiel. Dieser Hercynie schlossen fich unsere Poeten angstlich in ihrer Lieblingsgattung an, und obwohl fie bie Birgilschen Eklogen auch in verschiedenen Uebersetzungen kannten, obwohl fie den Sannagar und Sibnen, und in Rueffteins von Bareborfer verbefferten Uebersetung bie Diana bes Montemapor gelefen hatten, fo fpurt man boch auch in Birken feine entfernte Wirkung bavon. Daburch blieben biefe Schafereien ber Pegniter über alle Begriffe ungenieß-In biefer bochft gefahrlichen Gattung, aus ber alle Sandlung eigentlich verbannt ift, die alfo teinerlei ftoffartigen Reig bieten kann, kam alles auf die Form allein an, und barum leiftete bier Italien noch etwas, was es auch fei, weil bas Formelle ber Sprache und ber Dichtung in Italien zu einer folchen Bollfommenheit überbilbet warb, bag man in ber Poefie mit musikalischer Unregung jufrieden war und ber Bebanten und ber Sachen nicht mehr achtete. Bur folde traumerische Genuffe maren bie Birtenfachen eben berechnet; die beutschen Schafereien aber find so ungehobelt und fo rob hierneben, daß man ben machften Berftand in peinlicher Unftrengung erhalten muß, um nur auf Augenblicke in ber Lecture auszudauern. Ich will von einigen Studen biefer Urt einen Begriff ju geben fuchen. Die Schäferei, welche bie Entstehung bes Ordens gleichsam verherrlicht, ift bie Tenzone von Clajus und Strephon, ober Rlan und Bareborfer: Pegnefisches Schafergebicht in ben Berinorgischen (Noribergischen) Gefilden (1644). Den Clajus führt fein Berhangniß und die Kriegsunruhe aus Meißen an die Pegnit. Er hat hier gleich eine poetische Unterredung mit bem Echo, eine Spielerei, in bie Rlay fo verliebt ift, bag er fie fogar in Borreben und Debicationen anbringt, und er begruft Aluf und Stadt mit Klingreimen. In bergleichen eingestreuten Gebichten ift alles falscher Prunt und Bier, und affectirter Schwung; es ftedt hinter ber gangen Manier biefer Dichter eine Uhnung von einem hoben Poetischen; fie wollen über ben Frost bes Dpit weg und wiffen nicht mit welchen Mitteln; es ift wie eine ftete Aufregung, die gefucht wird, und ber boch die Schwerfalligkeit bes Vortrags Eintrag thut. Diefe Schwerfalligkeit foll hinter einer überladenen Profe, hinter einer Mannichfaltigkeit von erfundenen Epitheten, binter einer anafreontischen Grazie, binter einem Aluf baktulischer Mage ober onomatopoetischer Raturlaute verstedt werben und wird nur besto sichtbarer und beunruhigenber. Auch in Opigens Berchnia ift schon eine folche Aufregung in jener Stelle, wo bie alte Bauberin eingeführt wird, gesucht, aber wie furchtsam nimmt sich bies aus gegen die mahnwitige Pamela hier, welcher Clajus und Strephon begegnen, die fich fur bas unterjochte Deutschland balt und in biesem Sinne fingt und rebet. Die Schafer kommen bann ju einer Drath = und einer Papiermuble, Die befungen werben. Schon vorher hatte man alle moglichen Augen = und Ohrengenuffe gehabt, man hatte Kartaunen raffeln und praffeln, Boglein zwigern und tiriliren, Baffen blinkern und flinkern feben und boren. In biefen Mublaefangen knackt und kracht, speit und sprutt, brudelt und mubelt nun Alles in ben Reimen. Die Schafer geben bann ,, burch von ber Bogel hellzwitschernben und zitschernben Stimmlein erhallenbe Biefen, bei hellquellenden Springbrunnen bin, die burch bas fpielende Ueberspulen ihres glattschlupfrigen gagers lieblich platscherten und klatscherten." Das Gerucht begegnet ihnen und rebet fie in einem reimvollen Gebicht an, zeigt ihnen ben Tempel bes Ehrengebacht= niffes, beffen Bilbfaulen und Inschriften, und ben Garten mit feinen Rurbiffen und beren Reimzeilen und Rathfeln. Dann folgt ber bichterische Wettstreit um eine von ber Kama ausgesette Trompete in schweren Reimftuden, Buchnerifirenden (baftplifchen) Berfen, Ronbeaur und allerhand Spielereien. Die Dichter erwarten ben Ausspruch bes Gerüchts. - Gleich im folgenden Jahre 1645 erschien eine Fortfetung diefer Pegnitschaferei von Floridan (Birten) und Clajus, in ber unter andern die Grundung bes Ordens poetisch erzählt wird, obgleich bas Sauptthema ber beutsche Krieg ift. Wichtiger aber ift bie machsende Baufung ber Bers : und Gebichtarten, beren eine immer kindischer ift, als die andere. Da find Springreime (Anapaften), Echos, Bilberreime, onomatopoetische Gebichte, Die ausbrudlich ben Gesang ber Bogel und bie Laute von Thieren nachahmen sollen, um zu zeigen, bag bie Thiere und Elemente beutsch reben. Da find Rud. reimlaufe, zwei an fich reimlofe Strophen, beren zweite aber mit bem letten Reim ber erften anfangt und fo die übrigen Reime gurud. führt. Dann Reimfolgerungen, Lieber beren Bzeilige Strophen zwei Reimpaare jede in fich wiederholen, bann Menglingereden gur Berspottung ber Sprachmischerei; Gesprachreime nach ber spanischen Diana, wo ber nachsingende hirt die Reime ber vorgefungenen Strophe gebraucht; bann eine Letterhäufung, ein Tetrastichon mit besonbers vielen Buchftaben einerlei Art 204); endlich wird von Clajus bie erfte Balfte eines gerriffenen Gebichtes über bie Einsamkeit gefunden, mit der Ueberschrift: Die Gin - Er meint, es behandele Die Einfalt und erganzt es hiernach; Montano findet bie - famteit und ergangt wieder in einer anderen Meinung bie vordere Balfte!! 218 britten und vierten Theil biefer koftbaren Pegnitschaferei kundigt fich bie Nymphe Noris (1650) an, von Montano b. i. Joh. Helwig, eine Befchreibung von Rurnberg, wo wieder gang ber Liebhaberei an Schilbereien, Denkmalern und Aufschriften, Allegorien, Rrauter=

<sup>204)</sup> Der tede Lachengett toaret, tredt und quattt,
Des Krüppels Krüttenstoft trottt, grattelt, humpt und zattt.
Des Guttuts Gutten trott ber Frosch und auch die Krütte.
Was kniftt und knattt noch mehr? turch hier mein Reimgestitte.

und Blumennamen, Naturtonen 208) und befonbers Bilberreimen voller gauf gelaffen ift; ba reimen fie zweigipflige Parnaffe, Thurme, Rugbaume, Reichsapfel, Orgeln, Lauten, Schalmeien, Robrbrunnen, Sanduhren, Ehrenfaulen und alles mogliche!! Man muß fruber gesehen haben, an welchen Thorheiten und Kindereien fich bie Meifterfanger ergobt hatten, und übrigens auch woran fich die klaffischen Schäferbichter in Italien, Spanien und Portugal ergoten, um bie Freude an biesen Dingen erklarlich ju finden. Alle biese neueren Gattungen von Berfen und Gebichten murben besonders von Schottel mit einer Art von Stolz in die Profodie aufgenommen und verbreitet, und Riemand machte fich bier über bie puriftische Zaufe ber neuen Rinder luftig, die g. Th. boch lacherlich genug ift. Spater wurden biefe Schafereien von Ungenannten, von Martin Eimburger (Mprtillus), vor Allen von Birten in ber Pegnesis (1673) fortgesett. Birten aber brachte zuerft in Die große Leere Diefer Sirtenpoefien einis gen Stoff, worauf wir fogleich zurudtommen wollen.

Ehe wir namlich Birkens Schriftstellerei mit wenigem bezeichnen, wollen wir erst ben Hauptgrunder, Harsdorfer, etwas naher kennen lernen. Was Klay angeht, so werden wir diesem im Kirchenliede und im Schauspiel wieder begegnen. Harsdorfer war Rathsherr in Nurnberg, ein einstußreicher, viel gereister und sehr belesener Mann. Wenn man in seine Gesprächspiele, das beliedteste von allen seinen Werken, sieht, so muß man erstaunen, welche Masse von namentslich neuern ausländischen Schriftstellern in allen Sprachen er gelesen bat. Diese seine Belesenheit machte ihn zum oberstächlichen Bielschreisber und Compilator. Es ist bekannt, daß er seine Weisheit über diessen oder jenen Punkt so häusig wiederholt und auswärmt; dahin beziehe man auch die flache Aeußerung, die er gelegentlich niederschrieb, daß Jedermann auß seiner Poetik, dem poetischen Trichter (1648), in sechs Stunden die beutsche Dicht und Reimkunst erlernen könne. Der Masse seiner Schriften nach geht und Karsdorfer nicht an, weil

und fo geht bies lange fort.

<sup>205) 3.</sup> B. Es Mappern und plappern und pappern in Reften bie Storche,

es tiriliret , tilfret , umfchwuret in Buften bie Berche,

es kittert und flittert , fich wittert ber Stieglig bei Sag,

es zwigert und wizert und zizert das Zeiflein im Haag. Es fclurffet und schürffet , sich würffet der Nachtigall , Stimme

es firret und girret, verwirret ber Sauber im Grimme.

es meiftens profaische Berke find, die g. Th. im Dienste ber fruchtbringenden Gefellschaft gefchrieben und vielfach bloge Ueberfegungen find. Dahin wurde ich die Dianea bes Lorebano rechnen, und bie Diana bes Montemapor, die er übertrug; babin feine verschiebenen Geschichtserzählungen und Anekbotensammlungen und vor allem auch bie Gefprachfpiele (8 Theile von 1642-49), die noch vor Stiftung bes Pegnitorbens angefangen und ben Aruchtbringenben gewibmet find. Bie die Schafereien des Birten, wie die Traume bes Quevebo bei Moscherosch, so find bie Gesprache nur eine Form, um aller Art Beisheit auszulegen, um auf taufend Dinge in einer bequemen Beife zu fprechen zu kommen : es find namlich Spielgefprache, Unterbaltungen über Gefellschafts = und Redespiele, Die fich etwa fo an Bargagli's trattenimenti overo Giuochi dilettevoli (1587) anknupfen, wie Moscherosch's Philander an Quevedo. Go wie in Moscherosch's Werke und vielen ahnlichen fich Alles um Anekboten breht, fo ift bier Alles geiftreiches und finnreiches Spiel mit Bergleichungen; Unterscheidungen und Deutungen; ber Berfaffer fommt auf alle bie fpielenden Dichtungsgattungen zu reben, die in biefer Schule ftebend und ublich waren. Auf keiner verweilt er langer, auf keine kommt er baufiger jurud, als auf bas Sinnbild und auf die Allegorie. Auch biefe Dichtungsarten hatten ihre Rechtfertigung in ber Bibel und in Chrifts Gleichnifreben; ja in bem Parabiefe ichon hatte Gott jenen Baum als ein folches Sinnbild aufgestellt mit ber Inschrift: bu follft nicht von mir effen. Sinnbild und Megorie find ber Mittelpunkt von Bareborfer's Dichtung, und ihre Beliebtheit in biefem Rreife ift fur Rurnberg, bas bie plaftischen Runfte fo fehr cultivirte und in feinen Spielfachen gleichsam bis in bas findische Greifenalter ber Ueberlebung begte, ungemein charafteriftisch. Bahrend anderwarts ber Berband ber Dichtung mit ber Musik gesucht ward, so gilt hier die Malerei als die Zwillingofchwefter ber Poefie, und in ben Poetiken biefer Schule, von Bareborfer, Birten und Omeis wird baher weitlaufig von allen in bas Emblematische einschlagenden Gattungen, von ben Bilberschriften ober rebus de Picardie, von Symbolen und Devisen, von Medaillen und ber gangen Itonologie gehandelt. Die emblema= tischen Schriftsteller ber Fremben, befonders Alciato, Diego Saavebra u. A. waren lange ichon in Deutschland bekannt; Binkgref und Grefflinger gingen auf biefe Gattungen ein; Albertin's Sirnfcbleifer (1618) fann ale ein Sauptvertreter ber Emblematif, ber Bilberaus.

legung und Allegorif in Deutschland gelten. In Rurnberg murbe bie geiffreiche Berbindung von Malerei und Dichtung außerordentlich begunfligt; hieronymus Ammon, von harsborfer gefannt, trat in geiftlichen Sinnbilbern (1647) als Maler und Dichter zugleich auf : Johann Bogel hat finnbilbliche Rupferfliche über ben beutschen Frieben herausgegeben und erklart u. f. f. Un folchen Runftwerken geubt. konnte Bareborfer wohl barauf fallen, bag bie facultas imaginativa eigentlich bie Dichtungen schaffen muffe, bag bie Poefie zu bem Sinne reben muffe, ber begierig fei, Bilbungen zu feben. Er fett baber alles Wefen ber Poesie in bie Erfindung, und baber borten wir ihn oben dem Dpit ben Dichternamen verweigern. Diefer fein bilbender Sinn außert fich nun hauptfachlich in zwei Berten. In Nathan, 30= tham und Simfon (1650) hat er mehrere hundert Rabeln, geiftliche Erbichtungen und Rathfel niebergelegt, bie in Profa geschrieben find. Das Wert fand mir leiber felbft nicht zu Gebote; aus wenigen Proben 206) konnte ich nur urtheilen, daß, wenn man moralische Allego= rien und Parabeln überhaupt artig findet, man hier eine artige Sammlung wurde ausheben konnen; benn Parabeln und nicht Fabeln find biefe Erfindungen. Bichtiger noch find uns feine herzbeweglichen Sonntagsandachten (1649) auf die Evangelien und Episteln, weil wir hier diese Parabeln in poetischer Form treffen. Dies Bert besteht zuerst aus prosaischen Gebeten, Die uns nicht angeben; bann aus geiftlichen Liebern, benen man ben gaien ansieht, Die nicht Rlay's Schwulft, aber wohl mitunter sein Reimgeklingel, nicht Dach's Innigkeit, eher Opigens Trodenkeit haben, nur bag bie finnbilbernben Bleichniffe und ber Unflug von mpflisch-scholaftischer überschwenglicher Beisheit barin über Opigens Horizont reichen. Der britte und wich= tigfte Beftandtheil aber find die Andachtsgemalbe. Es find bies nicht Alle eigentliche Embleme ober Sinnbilber, nach Bareborfer's Theorie, in benen nothwendig Gemalbe und Schrift einander ergangen, feines ohne das Undere verstandlich sein barf. Es find dies im Gegentheil oft nur Lehrgebichte, Die wohl theilweise ben Pinsel gar nicht vonnothen hatten; bagu follten bie Gemalbe überall mit Spruchen ber beiligen Schrift verbunden werben. Wir fommen hier namlich wieber auf die Riguren und Evangelien, die wir in den Mofterien kennen gelernt

<sup>206)</sup> In Cangler's Quartalschrift fur altere Lit. und neuere Lecture. St. 2. p. 41.

III. Bb. 3, Aufl.

haben, lyrifch gurud. Der Dichter verbindet Beziehungen und Figuren bes alten und neuen Teftaments und erfinnt beren aus eigenem Nachdenken. Es wird also z. B. ein Spruch aus Sirach angeführt: ich bin aufgewachsen wie ein Palmbaum am Baffer, wie ein schoner Delbaum auf freiem Felbe. Nun folgt ein Bolgichnitt, ein Palm- und Delbaum, die fich zu einem Thore wolben. Darunter die Beziehung auf Math, 21, ben Einzug in Jerusalem, mit ben Worten: Chriftus will mit feinen Wohlthaten burch die Siegs = und Friedenspforten, (beren Deutung die beiden Baume haben) in unfre Bergen einziehen. Dann folgt eine ,, Bollführung" biefes Sinnbilbes in Berfen, bie wo fie etwas Berwickeltes auszulegen hat, eine Erflarung heißt. Diefer Art ift folgendes Stud : ber Spruch ,, fürchtet euch nicht vor benen u. f. w." ift bas Thema; bas Bild ift eine Garbe, bie von zwei aus bem himmel reichenden Armen gebroschen wird. Die Unwendung ift auf ben Stephanstag zu machen; bie Erklarung geht bann aus von ber herbstzeit, mo bie Sarbe gebroschen wird, und wo wir erstaunt aus Staub Getreibe und Brod hervorgeben feben: hierdurch werde ber Martyrer Schaar abgebilbet, Die gerschlagen werben, bis fie ber Tod gleich bem himmelbrobe von biefer Erbe wegnimmt jum großen Mable bes Lammes. Dies ware nun (bie Spruche weggelaffen) ein eigentliches Emblem, folgendes aber ift ein Lehrgedicht, ober wie wir fagen murben, eine Parabel, weil die Erklarung aus-einer fur fich verftandlichen Geschichte besteht. Der Spruch ift: Selig find bie nicht sehen und boch glauben. Das Bilb ift ein Kind, bas über einer Laute kniet. Die Unwendung auf den unglaubigen Thomas. Die Erklarung ift die: Gin Banbersmann hatte feine Laute abgelegt um ju schlafen. Ein Rnabe kommt barüber und pruft bie Saiten, und bies weckt ben Wandrer. Der Knabe fragt, wie boch biese Bogel= flimmen aus bem Bauche famen, ba er boch nicht febe mas er bore. Die Belehrung ift von felbst klar. Dies ware finnig genug, wenn nur viele so klare und einfache Parabeln ba maren, allein dies ift die erfte und die beste; die meisten sind flau und flach, wie tieffinnig sie sich anftellen. Diefe Reimereien find mit aller glanzenden und uppigen Manier diefer Nurnberger ausgeführt; fo febr fonft diefer Barbborfer nuchtern ift, fo fehr hebt er fich hier ; fo gefunde Profe er fonft fcreibt, fo feierlich gedunfen find die Borreben biefer Erbauungsbucher geschrieben. Uebrigens weiß es Sareborfer, dag diefe Sattung ber Parabel felten und faft nirgend eriftirend ift in ber neuen Poefie, und er

hat daher gleichsam ein Recht sich auf diese Ersindungen etwas einzubilden. In der That ist das Auftreten der Rurnberger gegen Opits (denn auch Birken nennt diesen saft nie) dem Wesen nach von dem späteren der Schweizer gegen Gottsched das Borspiel. Sie setzen einige Empsindung gegen den kalten Verstand; sie suchen die Phantasie für die Dichtung wirksam zu machen durch einen Verdand dieser Letztern mit der Malerei; sie kommen in den Resultaten dieser Ansicht auf die Theorie, daß die Fabel oder Parabel eine Hauptgattung der Dichtung sei. Die Natur des Nordens und Südens trat beidemale schroff und stark einander gegenüber, so sehr die gemischten Elemente beidemale diese Erscheinung verdecken.

Noch ein viel fruchtbarerer Schriftsteller und ein noch angesehe. nerer Mann als harsborfer, war ber ihm im Prafibium bes Orbens folgte, Siegmund von Birten (1626-81) aus Bohmen, von wo fein Bater Religions wegen fluchtent nach Nurnberg fam. Er felbit hatte feine Geschichte geschrieben und bies Material benutte bernach Berbegen in feinen Nachrichten über ihn; andeutend führt Birfen auch in einer feiner Schafereien an, es habe ihn die Eger geboren. Die Pegnit erzogen, Die Saale gelehrt, Die Ocher eine Beit lang geehrt, gehort und genahrt; und bann fei er zur Pegnig umgekehrt. als feine Weidebruder eben an ber britten Fortfetung ber Pegnisschafereien arbeiteten, die er nachber, wie oben bemertt, fortfeste und berausgab. Er hatte fich in feinen jungern Sahren meift mit Ergiehung fürftlicher oder adliger Jugend abgegeben, mar in Berhaltniffe baburch mit Anton Ulrich von Braunschweig gekommen und baber barf man bie engen Beziehungen bes Schottel und Glafer mit ben Pegnigern leiten, babin auch ben übereinstimmenben Uebergang zur prosaischen Schriftstellerei und zum Romane, ben Anton Ulrich und Buchola mit Birten machten, gurudführen. In Nurnberg fnupften fich feste Berhaltniffe mit Wien an. Die Gefellschaft hatte sich noch unter Barsborfers Borftand bei bem großen Friebensfest in Rurnberg 1650 durch ihren erfinderischen Sinn bei ber Berberrlichung ber Kried = und Freudenmahle, ber Feuerwerke und Aufführungen im bochften Grabe beliebt gemacht und bie Schriften, Die fie bei biefer Angelegenheit ausgeben ließen, breitete ichon die Sache und Belegenheit weit aus. Wir werben wohl unten im Schauspiel eine Bleine Borstellung von den fzenischen Aufführungen und Allegorien geben konnen, die hierbei vorkamen. Birken machte fich eine Ehre baraus, 19\*

unter ben erften gewefen ju fein, die ihre Febern in bas Del bes Friebens getunkt ober fie vielmehr bem Geruchte als Flügel angemacht, um die Friedensbotschaft in die Welt zu bringen. Er fchidte Schafereien und Schauspiele und Aufzüge in die Belt, und eben bas, mas er in fenischer Form ausgearbeitet hatte, gab er (in feiner friederfreuten Teutonia 1652) als Geschichtschrift. Gleich biefe Schrift zeigt uns ben großen Fortschritt, ben wir in Birten machen, ber feinem gangen Wefen nach uns innerhalb bes Pegnigorbens an benfelben Ort ftellt, an bem wir in Schlesien bei Grophius und Lobenstein fteben, wahrend Bareborfer ber einfacheren Beit bes Opig entspricht. Birten felbft in feiner Dichtfunft 207) (1679) ift geneigt, biefe frieberfreute Teutonia, feinen oftlichen Lorbeerhain und feine Guelfis unter bie epischen, heroischen Gebichte ober Romangen zu rechnen, beren Busammenhang mit ben Schafergebichten er selbst angibt; er rudt also in biesen Berten aus ben blogen Schafereien feiner Borganger beraus, ben Geschicht. Gebichten und Gebicht-Geschichten naber, wie er purisirend die Romane nennt. Die Teutonia wird hier als eine Prinzessin aufgeführt, die auf die Nachricht von bem Frieden in Brunkosa (Donabrud) fich nach Norisburg begibt, bas Bert hier auskochen ju laffen. Die Nymphe Noris empfangt fie bier; fie macht bie Bekanntschaft ber Tespingschafer, Floriban (Birken) stellt sich bei ihr mit fei= ner Friedensbildung (die 1649 herausgegeben mar) ein; auf Geheiß ber Prinzeffin erfinden nachher die Poeten eine Dant =, Dent = und Chrenfaule fur ben Frieden und befingen fie. Wie nun die Abgeordneten kommen und wie alle Borfalle ergahlt werben, die Friedensmale und Schautrachten mit ben Emblemen Floriban's, ift zu weitlaufig und zu troden, um hier erzählt zu werben. Darftellung, Behandlung und Erzählart ift ben Schäfereien entnommen, obwohl ber Rlan'iche Schwulft vermieben ift. Birken zeigt hier, so gut wie Lobenstein, daß er eine vortreffliche Prosa hatte schreiben lernen konnen, wenn er eben fo wenig und vorfichtig hatte fcreiben wollen, als er gleich Barsborfer vieles und ungefeiltes schrieb, wie er benn fortwahrend sich mit Entwurfen jagte und immer von noch mehrern Buchern in seinem Pulte rebet, als die er ichon ausgegeben bat. Bas bier gelegentlich über Rrieg und Frieden gefagt wird, ift jum Theil fo gut gedacht und so angemessen geschrieben, bag man nicht leicht etwas biefer Art wie-

<sup>207)</sup> p. 304.

berfindet. So find hier wie auch in ber feiner Friedensrebe angehangten Schaferei mehrere Eflogen Birgil's überfett. Diefe Ueberfetungen, fo wie die ber Dvid'schen Mebea in bem Borbeerhain zeigen uns einen Mann, ber mehr als Dpit mit ben Alten vertraut mar, ber beffer wie Er Zon und Sinn wiedergab, wo er einfach in Alexandris ner übertrug, indem er bann eine wurdige unaffectirte Sprache bebauptet. Er machte felbst viele lateinische Gebichte und batte feinen Birgit inne, bag er einen Cento aus ibm zusammensette. Leiber vereinte nur Birten mit feinem Studium ber Alten Borliebe fur einen Balbe, fur die Spanier und Italiener; benn bies ift ja bas Charatteriftische biefer Nurnberger, bag fie fruber als bie Schlefier ben Geichmad von ben frangbiifch = nieberlanbifchen Quellen weglenkten auf bie sublichen. Dies brachte ichon bas geographische Berhaltnig mit; Birfen und Sareborfer ftanden mit Italienern in Berbindung und erfterer war fogar Mitglied einer italienischen Gefellschaft. Beibe fliegen in Ehren burch ihre Berbindungen mit Deftreich : Binbischarab und Stubenberg find die Protectoren Birten's, ber es jur Pfalzgrafschaft und zum Abel brachte, und Stubenberg fingt ausbrudlich, wie man es im 18. Jahrh. von Bieland fagen konnte, bag Birten's Schriften felbst in Wien gern gelesen wurden, wo sonft nicht Bieles gekannt fei. Dies Berhaltniß erklart uns bann Birten's Sauptfchriften: feine Bearbeitung des Fugger'fchen Chrenspiegels bes Saufes Deftreich, bie uns hier nicht angeht; und feinen oftlandischen Lorbeerhann (1657), ein Chrengebicht auf bas Saus Deftreich, bas einen Kurftenspiegel in 12 Sinnbilbern und eben so viel Raifer - und Dugendbildniffen barftellt. Er municht eine hochfliegende Ablers : ober Schwanenfeber ergreifen ju tonnen, um biefe Chrenfaule zu errichten; obwohl er meinte, bag jeber Beiftesflugel ber fich an diese Sonne schwinge, jum Icarusfittig werden muffe. Er erwählt ju biefem Lobgedichte die Schaferform; wir haben hier also eine folche koloffale Schäferei die zu einem Buche von 400 Seiten geworben ift. reich, gelehrt, unterrichtet erscheint hier Birken gegen bie Klay, Dpit, Rempe, Brehme, Glafer und bie Unberen, Die fich in biefer Gattung versucht haben! wie viel Stoff ift hier ftatt ber sonstigen Nichtigkeit, wie viele treffliche Stellen innerhalb ber Profa, die nichts hat von jenem gaben, ellenlangen, spinnenfabigen Periobenbau, wie wir ibn oben bei Neumart fanden. Er benutt bas Schafergefprach, um mythologische Geschichten zu erzählen und zu beuten und barüber ju finnbildern; Alles, mas ihm ,, einfallt, bas reibt er einem in bie Dhren ," nimmt von jebem Gegenstande Stoff und Anlag ju Betrachtung und Dichtung, und es fehlt ihm nicht an gutem Musbrud, Spiben, Gegenfaben, Reim - und Wortspielen, an feltfamen Gleichniffen, die auf tomischen Effett ausgeben. Den eigentlichen Inhalt, wie er 12 oftreichische Regenten historisch panegyrisch bespricht, berubren wir naturlich nicht. Bas biefer Lorbeerhain fur bas Saus Deftreich ift, bas ift bie Guelfis (1669), in welches mehrere altere Schäfergebichte, 3. B. die Dannebergische Belbenbrut (1649) u. A. jusammengereiht und verarbeitet find, fur bas Saus Braunschweig Luneburg. Bir wollen bas Uebrige von Birten's Arbeiten übergeben, namentlich feine geiftlichen Gedichte, bie alle zu gebankenvoll und antithetisch find, als daß fie religibse Weihe haben tonnten. Bier fallt bie Schattenseite von Birken's Schriften grell ins Auge. Ber 3. B. seine geiftlichen Weihrauchkorner (1652) aufschlüge, wurde gleich fuhlen, wie fehr bie Undacht glatter und einfacher Sprache bedarf: benn hier strauchelt fie jeben Augenblick, weil fie fich überall mit überraschenden Bilbern, mit Reuem und Ungewohntem aller Art, besonbers mit neugebilbeten poetischen Worten und eigenthumlichen Umschreibungen und Metaphern herumzuschlagen hat. Geine Freunde bewunderten ihn eben hier: fie nannten ihn ben mahren beutschen Siegmund, ben Dabalus ber Dichtfunft, bes Bortergolbes feinften Treiber. Die Meigner und Schlefier aber, Morhof, Neumeifter u. A. polemisirten gegen feine Freiheiten, Berfetungen, Beschneibun= gen, Rebefügung und Rumerus, und befonders feine Worterfindun. gen, die auch in der That so puriftisch sonderbar oder so sonderbar gebilbet und zusammengesett find, wie Befen's immerhin 208). Spater verleugneten ihn daher die Pegnitschafer felbft. Und bagu trugen bie fonderbaren Uebertreibungen ber Unhanger Birken's mehr bei, als feine eigenen. Man lefe nur bes jungern Joh. Georg Albinus (+ 1683) durfachfische Benus (1686), eine Nachahmung ber Guelfis, und vergleiche auf ber einen Seite ben genealogischen Stoff, ber fo burr ift, wie ihn Birten nie mablte, auf ber andern bie hyperpoetischen Stels

<sup>208)</sup> Bei ihm ist der Sartgarten — Hauptgarten nach der Analogie von annticus canticorum; die Natur heißt die Eingeschaffenheit; bewunschseeligen
ist — befriedigen; notsachen — veranlassen; Mittelbupf statt Mittelpunkt;
Helsevater für Jupiter, Augemut für Arete, Sutegund für Apche, Singshold und Schassieh für Apoll und Pan!

gen, auf benen biefer tiefe Anbeter Birten's und Cobenftein's ftets mit bem Saupt in Dunft und Bolfen manbelt, und fehe mas aus biefer Schaferkunft mit ber Beit noch viel lacherliches warb, als fie icon aans Unfangs mar. Omeis ber spater als eine Sauptfaule bes Orbens bafteht, bekennt baber, daß bie Italiener und Deutschen in ber Schaferpoefie überhaupt zu weit gegangen find, weil fie ihre Birten gelehrter gemacht hatten als fie zu fein pflegten, weil ihre Rebensarten Die gemeine Redeart weit überftiegen; und befonders in Bezug auf Birten's Pegnefis und andere Schafereien will er nicht vertheibigen, daß fo viele hohe und spigige Inventionen, prachtige Rebensarten, gelehrte politische und fritische Schuldiscurse mit eingemischt morben 209). Ebenso erklart er formlich, bag er von Birken's fühnen Wortund Sagbilbungen ju Bareborfer's ungezwungner Schreibart und prosaischer Construction rudgekehrt sei, wie es Beife, Morhof und Rosenroth verlangten, beren Polemik gegen bie Rurnberger er ubris gens wie auch Reumeifter's meifternbe Ausfalle jurudweif't. Bie Bareborfer bie Dpit'iche Beit, Birten bie Lobenftein'sche, fo reprafentirt Omeis die Beife'sche, der Pegniporben bilbet alfo die Gefcbichte ber gangen Beit fehr getreulich ab.

Um dies gang zu erkennen, muß man noch bie andere Seite ber Birkfamkeit ber Dichtergefellschaft betrachten, ihre geiftlichen Dichtungen. hier namlich muffen wir anführen, daß ber berühmte Dilh err nothwendig neben Harsborfer und Birten als ein Hauptmoment in der erften Periode betrachtet werden muß. Er felbft dichtete mancherlei Lieber und Gebetreime, und feine wie auch Bulfer's Erbauungebucher mit Gebichten auszustatten, maren alle Rurnberger, bie Birten, Barsborfer, Arnschwanger, Christian Betulejus u. X. thatig. Um Dilherr herum gruppirt fich eine ganze Menge von geiftlichen Dichtern, Johann Bogel, Saubert, Feuerlein, Loffelholz, Arnold, ber Paftor Chr. Tiege in Berfprud, und bie vorhergenannten. Ber unter ihnen nicht bem ehrwurdigen Geiftlichen Lieber in feine Berke lieferte, bem lieferte Er umgekehrt Borreben und Empfehlungen. Diefer ganze Rreis fchrieb meift in bem einfachen und planen hergebrachten Rirchenhymnenftil und man wurde zwischen ihm und ben Schaferpoeten feinen Berband finden, wenn nicht die fromme

<sup>209)</sup> Omeis Anleit. zur teutschen accuraten Reim : und Dichtfunft p. 221 und 223.

Gesinnung ber Schäferbichter und ihre theologischen Renntniffe einen folchen verriethen, und wenn nicht einige geiftliche Schafergebichte (Beihnachtschäfereien meift) von Rlay, Birten, Sagen u. A. eine Brude gleichsam von jener weltlichen ju biefer geiftlichen Poefie bilbeten. Nach bem Ausgang ber erften Begrunder bes Orbens brobte biefem, gleichzeitig ungefahr mit bem Untergang ber anberen Gefells schaften, gleichfalls ber Ausgang. Limburger, ber nach Birken's Tobe Prafes ward, ichien nicht der Mann ben Orben zu halten, ihm mußte Andreas Ingolftetter unter die Arme greifen, ber vielbewunderte, gelehrte, dichterische und boch auf seine Dichtungen so wenig eingebilbete Raufherr, beffen Gebichte Dmeis eben fo bewundert, als er fein Berdienst hochpreis't um die Aufrechthaltung bes Orbens, ber ohne ihn mehrmals hatte fallen muffen 210). Befonders trug er gur Unlegung und Unterhaltung bes Irrhanns, unter Limburger's Prafibium, bas meifte bei. Diefes angesehenen Mannes Schwager mar Dmeis (1646-1708), die Bierde von Altborf, ber feiner Beit ber innere Salt ber Gefellichaft marb. Wie an Dilherr fruber, so lagt fich an ihn, ber mit ber pfalggraflichen Burbe ausgestattet wieber ber Gefellschaft einen neuen Schwung geben konnte, eine Reibe von geiftlichen Dichtern anreihen von theilweise nicht unbedeutenden Namen: Die Defler, Abolph Saubert, Erasmus Francisci, Joachim Regelein, Chriftoph VII., Furer, Geiger, Gundling, Birfch und fo viele Undere, die von ihm gebilbet, gefront und in ben Orden aufgenommen waren. In bem poetischen Unbachteflang ber Muller'schen Erquidftunden, in bem Altborfischen und in bem Rurnbergisch-Saubertischen Gefangbuche hat man eine Sammlung geiftlicher Lieber aus biefem Rreife ober aus biefen Beiten. Muf bas Einzelne einzugeben ift hier weber ein Ort, noch überhaupt eine Ursache. Richts wirklich Be= deutungsvolles tritt mehr heraus; die Gebichte von Dmeis felbst find fehr gering und verrathen wie feine accurate Reim = und Dichtfunft (1704) eine gang profaische Natur, ber es in ber Poefie mit bem "feurigen Enthusiasmus" feineswegs gethan schien. Dies hat auf bie Natur bes Orbens weiterhin ben entschiedensten Ginfluß gehabt. Bon ihm bis auf Panger folgt im Prafibium immer ein Polyhiftor, Gelehrter und Antiquar auf ben andern 211), und dies verfinnlicht, wie

211) Ihre Reihe gibt Panger in bem erneuerten Gebachtniß bes Pegnesischen Blumenorbens. 1794.

<sup>210)</sup> Bergl. mit ber Rotig in ber Borrebe gu Omeis' Dichtfunft Bill's Rurnb. Gelehrten Bericon s. v. Ingolftetter.

bie poetische Aber ber Gesellschaft ausstoß und allgemeinere Tenbenzen ber Sprach = und Wissenschaftsförderung an die Stelle ber Dichtungspflege traten, womit sich dann ber Orben unserem Interesse entzieht.

Wir haben unsern Rundgang vollendet und wollen nur noch einen Augenblick auf bas hiftorische Bolksgebicht zu reben kommen, bas wir ichon aus bem Grunde hier anreihen wurden, weil Gudbeutschland Hauptpfleger besselben blieb, (obwohl nun auch im Rorben Jeder vom Furst bis jum Bauer lernt ein Spottlied und Pasquill ju machen), befonders aber barum, weil es ben emblematischen und allegorischen Charafter ber Nurnbergischen Poefie in ben Zeiten bes 30jahrigen Rrieges und schon vorher annahm, fo bag man alfo gang etwas Bolksthumliches in biefer finnbilbernben Poefie erkennt. 3ch wurde auf diefen hiftorischen Liebern, beren afthetisches Interesse auch jest febr gering ift, kaum verweilen, wenn nicht eben ihre Berbindung mit den Werken der Malerei, mit Solgschnitten und Aupferstichen eine eigenthumliche Epoche in Diefer Zeit machte, und burch bas vorherrschende Traum = und Bisionsartige, burch bie wiederkehrenden Thier= und Wappenallegorien ber allgemeine Geschmack ber Zeit bargeftellt und erlautert wurde. Bugleich haben wir hier eine weitere Gattung, bie bei uns von ben Niederlanden aus angeregt ward fcon vor Opis Die politischen Ungelegenheiten der Niederlande, Bens Auftreten. bann auch befonders die Streitigkeiten ber Gomariften (Calviniften) und Arminianer (3winglianer) mahrend bes 12jahrigen Baffenstill= ftandes wurden in Carricaturen und Megorien, in Aupferblattern mit prosaischen ober gereimten Erklarungen verbreitet und selbst bie beut= schen Begebenheiten wurden spater noch in Untwerpen in Dieser Urt öffentlich fritifirt und verspottet. In Augsburg besonders fanden biefe Rupferfliche Nachahmung und es liegt mir eine Sammlung folcher Blatter vor, die meift von Augsburg ausgingen 212) und an benen man die ganze Geschichte bes 30jahrigen Rrieges verfolgen kann. Die poetischen Erklarungen Dieser Bilber find theils Bolkslieber, theils in alt Hans Sachfischem, theils in biblischem, theils in neuem Opigi= renbem Zon in Alexandrinern gehalten. Dag ber 30jahrige Rrieg folche ftoptische und historische Poesien hervorrufen wurde, lagt sich leicht benten; jeder frubere und spatere Rrieg, die Schweizerfehben, ber Stabtefrieg, ber huffitische und Schmalkalbische, ber 7jahrige und

<sup>212)</sup> Die Göttinger Bibl. befitt biefe Sammlung.

ber Befreiungefrieg brachten uns jeber in feiner Art biefe Erscheinung wieber. Schon por bem Ausbruch bes bohmischen Rrieges maren ubrigens bie Verspottungen ber Jesuiten im Gedichte und im Bilbe allgemein. Gin Blatt von 1608 zeigt eine Beltfugel, bie von einem Bauer, Rrieger und Gelehrten getragen wird, ein barauf liegenber Jefuit tritt bem Nahrstand auf ben Nacken, reißt bem Behrstand ben Scepter aus ber Sand und ftedt bem Lehrstand fein Buch mit einer Radel an. Auf einem Blatte von ber Genealogie bes Antichrifts finbet fich ein Epigramm, bas bie Megare jur Mutter Lopola's macht und den Teufel zu beren Sebamme. Selbst fatholische Megpriefter und Handwerksleute unterreben fich gegen bie Jefuiten, bie nur überall Mord und Aufruhr anstifteten. Spottlieber laffen bie papftliche Geiftlichkeit nach Rom über bie Bertreibung ber Jesuiten in Bohmen 218) berichten und feine Unbeiligkeit um Sulfe bitten, um ben Raren aus ber Pfute zu ziehen. Bethlen Gabor's Bund mit ber verbruckten Religion gegen ben Papft und die Efauiten wird wohl gepriefen; febr bitter brachte eine poetische Zeitung die Nachricht, er habe ben fratres bie fraterculos nehmen laffen, worüber bann eine Schneiberefrau ih= ren Rummer ausspricht. Bei bem Ausbruch bes Rrieges marb febr weislich gewarnt und zu Friede und Eintracht gemacht: auch Siegmund hatte die Suffiten vertreiben wollen und fei des gandes verluftig gegangen; Karl hatte bie Religion vertreiben wollen und hatte vor Morit weichen muffen, Det und bie Magt hatten ihm ben Tang verfagt, bie niederlandischen Banse hatte Gott so fett geweibet, baß

<sup>213)</sup> Soltau, 100 b. hift. Bolkslieber p. 463. Dies ist eine Sammlung, die an Reuheit und fleißiger Nachforschung nur mit Hormayer's Taschenbuch vers glichen werben kann, und an Wahl, Genauigkeit und Tertbehandlung alle Bolksliebersammlungen übertrifft. Dürfte ich, so wurde ich vor einer gewissen Wichtigthuerei warnen, die diese Sachen immer nicht verdienen. Wan sieht am Ende auch aus dieser Sammlung, daß nicht vieles Gute verborgen geblieben ist; und wieder wird der Herausgeber aus obigen Mittheilungen merken, daß der bloße Jusall einen auf noch Bessers fübren kann, woraus man sich gar kein Berdienst machen darf. Man vergleiche mit dieser Sammlung, oder mit den hist. Bolksliedern aus dem 16.

—17. Jahrh. von Ph. M. Körner (Stuttg. 1840) die Collection von Th. Wright: political ballads published during the commanwealth. Land. 1841: welch einen Unterschied wird man in dieser englischen Bolkslatire und politischen Poesse sinden, welche Ueberlegenheit an Fülle des Stosse und Gewandtheit der Behandlung gegen die gleichkeitige deutschie!

fie fich von Spanien geschieben hatten. Bei ben erften bohmischen Beschichten ergießt fich ein hochst reichhaltiger Spott auf ben armen Pfalzgrafen; auf beiben Seiten ift haufig Uebereinstimmung, Mäßis gung, Bunfch nach Frieden, gleichmäßige Befchuldigung ber Jesuiten und Berfpottung bes Binterfonigs und feiner furgen Berrlichfeit. Im Bibelton wird erzählt wie ber Churfurft in ber Bufte von feinem Beibe versucht wird : es wird abgebildet eine Saule mit ber bohmischen Krone: ber pfalzische Lowe fteigt rechts hinauf, allein seine gefcwinde Reformation rudt an feiner Krone, Sachfen und Baiern verwunden ihn, Spinola gieht ihn am Schwanz herunter. Auf ber linken Seite klimmt ber Abler hinan: allein feine Execution in Prag hemmt feinen fichern gauf, Bethlen, Jagernborf und Mannefelb schießen und schlagen nach ibm, so bag die Krone noch Preis fieht. - Auf einem andern Blatte ift ber Lowe frant, geflochen von spanis ichen Fliegen, geftutt auf eine Rrude, mit einer Spinne (Spinola) im Naden, bei Ruchs verschreibt ihm und erkennt in feinem Glage, baß er einen Burm habe, ben er abtreiben muffe. Bolfelieber verspotten graufam bas Unglud bes Mannes ,, mit vielen Rinbern und teinem Brod im Saufe." Eine Art Meisterftud ift ber Monolog eines Prager Rochs (1620), ber im Bilbe unter zugerufteten Schuffeln ftebt, vergebens auf die Truchseffe wartet und ploglich entdedt, daß ber neue King (ein Stich auf bie englische Gattin bes Churfurften) und feine Rathe Scholtet und Rramerlarius ohne alles farewell fort und fraires bes Rofenkreugorbens (unfichtbar) geworben find. Babrend er bie Braten an die Spiefe geftedt, berichtet er, fei es gegangen : all arm, all arm! u. f. f. Dann erzählt er eine gabel : es habe ein Pferd auf einer fetten Biefe geweidet und aus Reid einem Birfche auf derfelben Wiefe bas Futter miggonnt, es habe um ihn zu vertreis ben jum Beiftand ben Menschen gebeten, ber ihm bies gewährt unter ber Bedingung, ihm Baum nnb Sattel auflegen ju burfen. Liebes Bohmen, fahrt er fort, bu haft fo oft ben Crucifirfeind gebort, bore nun einen armen Ruchen-Pfarrer, auch ein Rarr fagt zuweilen bie Bahrheit: Du Bohmerland bift biefe Biefe, ber Gaul find bie Stande und Berren, ber Birfch ift ber Raifer, Bethlen Gabor ift ber Mensch. Sollte bir ber bas Gebig anlegen? Du brachteft nichts als flavonische Dienstbarkeit bavon und bift bes Unglude eigner Schmied. Dann erzählt er weiter einen allegorischen Traum, ben ich nicht in allen Theilen zu beuten getraue, und ichließt bann plotlich : Bas red

ich? traum ich? Ich halt, ich prophezeih bunkte Sachen, ber ich lachen Wenn jett über biefe meine Borte ein gelehrter Mann fame, und aus biefer Prophezeihung einen hochgefeierten Berftand schopfte, und nahme die heilige Schrift zur Sand und fchleppte alle Vaticinia bei ben haaren herbei, ei wie feltsame, hochgeschaffne Sachen und Grillen wurde er unter bie Nase blasen aus seinem Rosenkreuze. -Das Stud ift fo, bag es ein guter Protestant ben Ratholiten, benen es scheinbar angehört, schon um ber Maßigung willen mißgonnen wurde. In ben weiteren Begebenheiten bes Rriegs murbe befonbers Mannsfeld ber Lieblingshelb ber protestantischen Soffnungen; Stralfund ward ein vielbefungener Gegenftand, wie fpater Leipzig und Magdeburg. Die Parteien reden besonders laut gegeneinander in diefer Beit bes großen Wendepunktes bes Rrieges. Man gab fich gegenfeitig bezügliche Sachen einander zum Trot und Berachtung heraus. Es ward ein Stud ausgegeben, wie bie verschiebenen beutschen ganber jum Schmaus aufgestellt und abgenagt waren, Churfachfen war bis zulett zum Confect aufgehoben. - Das Gegenftud fagt nun: Leipzig fei es aufgetragen gemefen, bas Confect vorzutragen, ba aber fei ber norbische Lowe gekommen und habe bie Leipziger Schlacht wie auch bie Stabte Mainz und Burzburg, Chursachsen habe Prag, ber Landgraf Fulba aufgetragen, und wie es mit bem Schlaftrunk geben werbe, muffe die Beit lehren. Mehres biefer Urt folgt. Nachdem ber alte Sahnrei Tilly die alte Macht mit Gewalt gefreit, habe er nach fachfischem Confect, nach Merseburgischen Ruben und Leipziger Bier Raftrum verlangt, bas hatte aber ein folches Quodlibet gemacht, als es ihm ber nordische Belb eingeschenkt, bag er wieber Mes von sich gegeben habe. Der rafche Gludowechfel, fann man bemerten, brachte bie verschiebenften Einbrude hervor. Ein schwedisches Concert 214) tragt gang ben muthwilligen Jubel einer plotlich beffer geftellten Sache : hier find ichon Unklange bes Tons, ben wir in ben Befreiungsjahren haben anstimmen boren. In einem plaftischen Stude von entgegengesetter Farbe schaufeln Engel bes herrn die Afche von Magdeburg jufammen und bereiten aus ihr und ben Thranen ber Ginmohner eine Lauge, mit ber ber erwählte Urgt aus Morben ben erbgrindigen Reind amagen foll. Den Erfolg ber neuen Erscheinung preif't in vertrauenber Sicherheit ein Blatt, wo ein Edstein ruht auf bem Fundament

<sup>214)</sup> Soltau p. 490.

ber Evangelien, barauf brennt bas Licht bes Bortes Gottes, bas bie Jefuiten und Monche auszublafen, umzuftogen, auszuwehen suchen, vergebens, ba ihre Baffen und Berkzeuge brechen und ber Lome bes Nordens sie in die Flucht jagt. Die Auslegung ift in Alexandrinern aus guter Schule. Unter anderem mas biese freudige Wendung ber Sache befingt, erscheint nun auch 1632 wieder unfer Prager Roch. Er fagt uns, por 11 Jahren fei ihm fein Berr fo fchnobe entflohn, daß er öffentlich auf ihn geschimpft habe, bies habe ihn nachher oft gereut, obwohl er auch jest nicht seinen Abvokaten machen wolle. Damals habe er übrigens gedacht, es sei nun gut und werbe Friede werden, da hatte ber Teufel erft recht angefangen mit seiner Mutter ju tangen. Die Freiheit und ber Brauch feien wie ein Abendrauch vergangen, die Serren mußten ohne Gut abziehen und ohne Sut und ohne Ropf ju Bette ichleichen, wenn fie auch vordem nur ein wenig mit Friedrich Auftern gegeffen hatten; fo auch alle bie, welche Fleisch effen wollten alle Tage und nicht vor Maria knien. Dafür maren eine Menge brabantischer und spanischer Monsieurs gekommen, burre Sunde mit fpigen Barten, Die alle mehr begehrten als Die bohmifchen Berrn. Darüber fei er toll geworden, habe bie Reffel voll geweint, bie Topfe an die Wand geworfen und fei aus ber Ruche gegangen und habe feitbem gefunde Augen und einen burren Bauch gehabt, ba ihn kein Rauch mehr gebiffen. Nun aber hoffe er boch, follten ihm bie Glieber wieder probstfett werben, ba er feine Ruche wieder eingenom= men habe, gwar nicht bei feinem alten Berrn, aber boch bei folchen, bie ihm wohlgefallen. Er hatte fich bald frank gelacht, wie bie Liga in Meißen arger noch ausgeriffen fei, als bie Seinen vor 11 Jahren in Prag. Den herrn fei es gegangen wie ihm felbft. Er habe einen Freund gehabt, bem er Alles habe anvertrauen konnen, boch sei er undankbar und ftolz gegen ihn gewefen, habe bie Birnen felbft ge= geffen und ihm die Stiele gelaffen, bas habe fich ber Unbere gemerkt und ihn gelegentlich mit einem Belfer tuchtig burchgewalkt: bas mare ihm aber recht gefchehen, warum habe er bie Suppe überlaufen laffen. So war auch bie Liga ein ungeschliffener Gaft. Er führt aber bas Bilb nicht weiter aus, weil er es unpaffend findet, fich Roch mit ber Liga zu vergleichen. Bum Schluffe erzählt er wieber einen Traum fo flar als ber vorige buntel war : Ein Strom aus Mitternacht fei burch Preußen und Sachsen nach bem Rhein gefloffen, habe fich baber frumm nach ber Donau gewandt, die Elbe fei rudwarts aus

**502** 

Meißen nach Bohmen gestossen nach bem nordischen Strom zu. Da sei er ausgewacht. — Dies Stud trostet dann die protestantischen Gemuther um so angenehmer. Der Ton ist so nedisch sicher, die Unsicht so gesund, die ganze Behandlung so klar, besonnen und überlegen, Laune und Unschaulichkeit so gleichmäßig, daß dies vielleicht das beste Stud unserer ganzen politischen Poesse ausmacht und sehr verdiente, wieder gedruckt zu werden. Ich wüßte ihm nur etwa das didaktische Gebicht des Johannes Doman an die deutsche Hanse 218) zu vergleischen, das 1618 herauskam, als wollte es gerade noch vor Opis zeizgen, wie tressliche Elemente die deutsche Bolkspoesse hatte. Wir wolzten und den Eindruck nicht verderben und Krieg und Kriegspoesse nicht weiter versolgen; die Urt der Dichtungen und Gemälde wird aus dem Ungeführten anschaulich sein.

## 4. Epigramme und Satiren.

Wir haben bas eigentlich Eprische ber weltlichen Poesie, so weit es besonders ber erften Salfte des 17. Sabrh. angehort, jurudgelegt und haben nun neben bas geiftliche Lied hauptfachlich noch bas Epigramm zu ftellen. Dorthin isolirte fich gleichsam, was die Beit noch von Gemuth befag, hierhin warf fich die Berftandesscharfe, bie ihr eigen mar, als auf einen Lieblingsgegenstand. Das Untithetische, Wibige, Epigrammenartige, bemerkten wir gelegentlich schon bei Dpi-Bens Dichtungen, burchbrang gleichsam bie ganze Poefie biefer Beit; es bahnte fich Bege in die kirchliche Poefie fogar und in die Gebete, in die Hochzeits- und fonftigen Belegenheitsgedichte, es gab ben Liebesliedern nicht felten Pointen; es gefiel fich in dem Mage bes Mlerandriners, ber in fich jum Spiel mit Gegenfagen aufforbert. Bange prosaische Werke giebt es in biesen Beiten, bie blos aus Reihen von Anethoten und epigrammatischen Gagen jufammengefett find; bie ganze Literatur felbst fordert wieder zu satirischer Betrachtung und epi= grammatischer Meußerung auf und nichts scheint mir fo naturlich, als bag-Neumeister in feiner fritischen Differtation über die Poeten biefes Jahrhunderts auf nichts als auf Spigen und Epigramme ausging. Es ift kaum irgend ein namhafter Dichter biefer Beit, ber nicht Epis gramme gemacht hatte. Mus allen Sprachen ber wurden fie nach

<sup>215)</sup> In Morhof's Unterricht p. 381.

Deutschland verpflangt : bie neuern Lateiner : wie Elias Major, Lemnius u. A. wurden geplundert und noch Flemming, Rachel u. A. fchrieben lateinische Ueberschriften; Sollander, Frangofen, Spanier (Monf. Juglar), Polen (Rochanowski) liefern Quellen, Martial und Dwen waren in Jebermanns Sanben. Fast ift bas Epigramm bie erfreulichste Seite ber Beit. Nicht als ob ber formelle Ausbruck so trefflich, ber Wit so treffend ware (obgleich nicht gerade mit Unrecht bei Dois wie bei Shakspeare ber Belt Spitfindigkeit als Charakter bes Beitalters angegeben wirb), allein die Gattung bulbete nicht bie Leere an Gebanken und Gehalt, bie wir fonft überall fanben, bulbete nicht bas gespreizte, affectirte Wefen, bas alle erotische Poefie burchbrang, bulbete nicht die Breite und Beitschweifigkeit ber übrigen 3weige, fo baß hier ber meifte Erfolg ichoner sprachlicher Bemuhungen vorliegt, ber schönste Gegensat wohlthuender Rurze gegen die sonstige Beitlaufigfeit, und auch ber Bescheibenheit gegen bie fonftige Groffprecherei. Die gewöhnliche Forderung an die Poefie, daß fie nuben und ergoben folle, ichien biefer Beit in bem Epigramme am furzeften befriedigt ju werben. Wie bie Lyriker jett (ftatt ber Nachtigal ber Minnefanger) mehr bie Lerche zu ihrem Lieblingsthiere haben, fo bie Epigrammatiften bie Biene; fo wie biefe follte bas Sinngebicht Sugigfeit mit fich führen und einen wohlthatigen Stachel im Gemuthe gurudlaffen.

Die Zeit, wo das Epigramm besonders hervortrat, ift am Ende ber verständigern Opig'schen Periode, in den 50er Jahren neben dem Eintritt der phantasievolleren Zeit schlesischer Dichtung; es liegt selbst wie eine Pointe am Schlusse der ganzen Zeit, die es vorbereitete. Drei Erscheinungen machten nämlich in diesen Jahren Epoche, die ganz unabhängig erschienen und auf diese Beise das Zeitgemäße der Gattung recht deutlich kund thun: Löber's überseter Dwen, 1653; Logau's größere Sammlung von Sinngedichten und Ziegler's Madrigale, wahrscheinlich beide im nämlichen Jahre, Logau höchstens Ein Jahr später 216). Wie Lessing von Martial, so kann man von Friedrich von Logau (1604—55 in Schlesien) sagen, es habe vor ihm in Deutschland viele deutsche Epigrammenschreiber gegeben, aber keine

<sup>216)</sup> In ber 2. Zugabe von Loggu's Sinngebichten ift Ro. 60 von 1653; gleich bahinter folgt noch eine Lieine Rachlese, die mahrend bes Drucks noch gesmacht ist; das Buch wird also nach 1653 gebruckt sein. — Guben gibt eine Ausgabe von Löber von 1651 an, die ich jedoch nicht gesehen habe.

Epigrammatisten 217). Wir haben schon oben angegeben, bag Bintgref's Apophtegmata biefer Gattung ben Beg in Deutschland bahn= ten, wenn wir von ben mit bem Epigramm verwandten Gattungen bes Mabrigals und bes Rathfels, bie ichon in ber gnomischen Beit erichienen, absehen wollen. Wir erinnern, bag bie Fabel, bie bilbliche mit ber Phantafie erschaffne Erzählung, bas Eigenthum und bie Freude bes Bolks, mit aller Bolkspoesie in bieser gelehrten Zeit wich und felbst ber Schwank, in bem alles auf Darftellung ankam. Die hiftorifche, troden berichtete Unekbote tritt an ihre Stelle, an bie Stelle bes Kactums mehr bie Rebe, an bie Stelle ber Moral ber Bit (benn wie man von Kabel-und Sprichwort feinen Big verlangt, fo verlangt man von Anekote und Epigramm keine Moral). Auch bie Quinteffent der Fabel, bas Sprichwort, die isolirte Lehre und Moral, schwindet in biefen ber Politit fich zutehrenden Beiten, und bie Seele ber Anekbote, ber von bem Factum noch mehr ifolirte Big nimmt biefe Stelle ein. Wie auf Kabel und Sprichwort fich vorher bas moralische Lehrgebicht und die moralische Satire aufbaute, so bag jene Eleineren Gattungen biefe größeren gang burchbrangen, fo baute fich auf Anekbote und Epigramm bie mehr politische und intellectuelle Satire und Dibaktif auf, und alle fatirifchen Berte von Andrea, Moscherosch, Schupp, Riemer, Beise, Abraham a Sta Clara burchbrangen nun biefe beiben Gattungen. Go gelehrt und nur fur ein einseitigeres Publifum augerichtet biese spateren Satiren gegen bie fruberen moralischen und volksmäßigen find, fo gelehrt und unvolksthumlich ift bas Epigramm gegen bas Sprichwort : es fest nicht Burgel ins Bolk, wird nicht jum lebenbigen Wort, und Logau felbft mußte es, baß feine Sachen nicht tief unter bas Bolf gerathen, fich unter ben Gelehrten und Rennern murben halten muffen, und bas mag es por Mem erklaren, warum nicht allein feine, fonbern im Grunde alle Epigramme fobalb vergeffen und fo wenig beachtet werben. In ber Rabel mar eine allgemeine Wahrheit versteckt meniger, als bargelegt, die Jebermann gleichmäßig fand: im Upophthegma und Epigramm findet Ein Subject eine verborgene Bemerkung aus, bie minder nothwendig aus bem gegebnen Falle folgt. Der Berftand

<sup>217)</sup> Er felbft weiß bies :

Rein Deutscher fullte noch, ließ ich mir recht berichten, ein ganges großes Buch mit lauter Sinngebichten.

laßt hier ber Phantasie, ber Dichter bem Leser keinen Spielraum: gerade das ift's aber, mas bas Bolk von bem Gebichte, bas es intereffiren foll, verlangt. Diefen Uebergang alfo aus jenen volksbeliebten Breigen zu biefen mehr gelehrten gaben wir oben aus Binkgref an. Wie Sprichwort und Epigramm, Anekote und Sinngebicht vielfach in einander verlaufen, lagt fich febr gut nachweifen. Rift erweitert eine Reihe Sprichworter ju Epigrammen; in bem Buchlein adagia selecta von Abam von Lebenwaldt, bas fpat ins 17. Jahrh. fällt, find 300 lateinische Sprichworter in epigrammatische Formen gebracht. Unter Schefer's Epigrammen finden fich furze Schwanke, unter benen von Joh. Grob (bichterische Bersuchsgabe 1678) ift einiges anekbotifch. Gleich als fich in bem innern Leben ber Nation nach ber Bergeubung feiner Einbildungefraft biefer Wendepunkt als nothwendig berausgestellt hatte, trafen bie neuen Poeten unter ihren alten Mustern auch auf ben Martial und bie Anthologie, unter ihren neueren auf ben Briten Dwen, und nun ward bie Form bes Epigramms schnell adoptirt. Wedherlin übersette einige aus Martial und gab eigene hinzu, die z. Th. in Rondeaux, Madrigale, Spruche und Schwanke überftreifen, und vor Mem in Boten geschickt find, benen man in biefer Gattung wie in bem Sochzeitgebicht, allgemeinen Freis paß gab, weil man bier bie große Autoritat bes Martial hatte : lasciva est nobis pagina, vita proba est, weil man bas Beispiel ber Frangofen (eines Unton be Baif) fur sich anführen konnte, auch wohl weil man bie Bahrheit bes Ciceronischen Sages spurte, bag bas Obscone bas Lacherliche verstarke. Dvit nahm ben Muret, Scaliger, Martial u. A. eine Reihe von Epigrammen ab, feste Spruche aus Cato und Unafreon hinzu, und eigene Stude, die oft mehr Sentenzen, wigige Galanterien, artige Liebesseufzer, erotische Spiele ohne Stachel Flemming, Dlearius, Grefflinger und wie viele Undere haben alle ichon vor Logau Sinngebichte gemacht. Czepto, beffen ungebruckte Gebichte von benen, Die fie kennen, über viele ber bekannten Dichter weggeruckt werben, schrieb acht Bucher turger satirischer Gebichte und eine große Maffe von Epi= grammen, jum Theil aus Martial und Dwen entlehnt. Mus Dwen hatte vor Lober ichon Rift 1634 eine Parthie Epigramme überfest; 1644 ein Simon Schult aus Thorn. Gine fleinere Sammlung hatte Logau, beffen fammtliche Ueberschriften zwischen 1637 - 53 gemacht find, 1638 publicirt und biefe fand ihrerseits wieber III. Bb. 3. Aufl. 20

viele Plunderer. Im Jahre 1653 — 54 tam bann Alles auf Einmal.

Balentin Ebber (1620-85), ein Argt in Bremen, überfette bie Ueberschriften bes Dwen (Samb. 1653), um ben Ruhm ber Rurze für bie beutsche Sprache in Anspruch zu nehmen. Man kann nicht fagen, bag er bie Scharfe und Deutlichkeit, bie ausbrucksvolle Sandgreiflichkeit ber Dwenschen Epigramme wieber gegeben hatte, boch barf er fich an Sprachgewandtheit mit jedem Deutschen bamals meffen, und Jeber wird Geschick und Rurge in feiner Uebersetung anerkennen muffen. Das Werk ift auch barum wichtig, weil wir baraus . feben, bag unfere Dichter bamals ihren Begriff von Form und Inhalt bes Sinngebichtes weit mehr bei Dwen als bei Martial holten, bem einzigen Epigrammbichter im Grunbe, ber seinen Gaben einen eigentlich poetischen Körper zu geben suchte. Bon Dwen's Epigrammen lagt fich ihrer Beschaffenheit nach baffelbe fagen, mas man über Logau's und alle übrigen fagen muß. Die wenigsten von allen find eigentliche Epigramme nach jenem eigentlichen Ginne bes Worts, ben Leffing erklart hat, nach welchem bas Epigramm ( bie Ueberschrift, wie man bamals ziemlich allgemein überfette) erft bie Empfindung ber Unbefriedigung, bie wir bei einem Denkmal haben, beffen Beftimmung wir nicht tennen, und bann bie ber befriedigten Neugierbe, welche die Aufschrift bes Denkmals gibt, gleichfalls erregen und verfohnen, und baburch jene alte Benennung rechtfertigen foll. Selbft bie wirklichen Epigramme nach diesem Sinne haben ber großen Mehrbeit nach weniger Interesse, und dies liegt in ihrer Allgemeinheit. Jene abgebroschenen Wige über bie Rahlkopfe, Baftarbe, Beizigen, gehörnten Manner, bofen und gemeinen Beiber, Aerzte und Juris ften, von benen Dwen und alle neueren Epigrammsammlungen voll find, muffen jeben Lefer kalt laffen und ich glaube, bag Leffing bas mibermartige Gefühl, bas er bei ber Lecture bes Dwen hatte, ebenfo empfunden haben murbe, wenn er fo in Ginem Buge Logau ober Bernicke gelesen hatte. In diesen und bergl. Allgemeinheiten fett man gleichsam, um in Leffing's Borftellung ju bleiben, bas Dentmal um ber Inschrift willen; man macht fich bie Ralle ju feinen Biben, man geht nicht von gegebenen Perfonlichkeiten und Berhaltniffen aus, aus benen ich bie Beranlasfung und bie Bahrheit ber Bigrede prufen kann. Leffing bemerkt gang recht, bag ichon ein blo-Ber concreter Name, auf ben sich bas Epigramm beziehe, viel thue,

um diesen Uebelstand zu verbergen, boch ift auch bies nur Rothbebelf. Es ift gang anbers, wenn ber Name ober bie Sache, bie ber Bis trifft, eine offentliche, allgemein bekannte ift, wenn es mir vergonnt ift, ben Scharffinn bes Epigrammatisten zu controlliren. Wenn daher Opit verlangt, daß bas Epigramm lieber in venerischem Befen, in Inschriften, Lobreden und Scherzreben befteben foll, als in ,, fpottischer Sohnerei und Aufrud anderer Leute Lafter und Bebrechen," so ift bas moralisch gut gemeint, allein ich mare ber anbern Meinung, bag bas Epigramm, (bas indeg weber zu moralifiren noch immer wißig und spigig zu sein braucht) fich am besten auf bestimmte Personen und besondere Sachen bezoge, die ber Deffentlichkeit angehoren und ich wurde baher bie Zenien von Gothe und Schiller fo giem. lich als Mufter ber Epigrammenpoesie ansehen, wenn sie nur mehr formelle Berdienfte batten. Das Perfonliche mußte alfo bas Epis gramm nicht scheuen, die Hoffnung fo vieler Sinnbichter, bag ihre allgemeinen Siebe manchen jum Gelbftanklager machen, bag fich viele bavon getroffen fuhlen murben, ift eine eitle. Wie vortrefflich eignet fich bie Grabschrift eines allgemein bekannten Mannes jum Epigramm: fie zieht bie Summe und bas Facit eines gangen Lebens, und mar biefes ein vertehrtes, fo fteht bas Epigramm mit feiner fatirischen Spige auf bem ernften Monument, bas an bie menschliche Nichtigkeit ohnehin erinnert, mit einer eingreifenden Wirkung. Wie viel schwindet aber von bem grundtiefen Inhalte, beffen eine folche Grabschrift fabig ift, wenn ber Tobte ein blos fingirter moralischer Charakter von allgemein typischem Schlage ift. Nach biefer Unsicht murbe man auch gegen Leffing jene Epigramme vertheibigen muffen, bie mit bem Gegenstande nicht auf poetischem Bege erft bekannt machen, bie ihn etwa blos in bem Lemma bezeichnen; alle jene Xenien waren biefer Urt: bas Dentmal, auf bas fie gefett find, fteht in aller Geficht; bas Epigramm ift bann erft recht und blos bas, mas fein Name befagt, und ichon biefes wurde uns fur biefe Gattung mehr einnehmen, als fur bie andern, in benen man erft meift auf langweis ligen Umwegen mit bem Objekt bes Wites bekannt gemacht wird. Wie treffliche Sachen haben wir z. B. von ben Griechen auf berühmte Statuen! Dergleichen werben wohl immer die befriedigenoften Sinnaedichte bleiben.

Solcher Epigramme nun hat Dwen so wenige wie Logau 218).

<sup>218)</sup> Salomon von Golam's beutscher Sinngebichte bren tausenb. Breflam. 20 \*

Nicht, daß sich dieser nicht häufig über bekannte Gegenstände verbreis tet; bie Deffentlichkeit fehlt ihm nicht, aber bie Besonderheit. Man barf in feinen Sinngebichten feinen Charafter fuchen und wird ihn finden, weil er fich haufig ber Beit, ihren Sitten und Berberbtheiten gegenüber ftellt. Er thut bies oft in bem Mage, bag er fleine Satiren einschiebt, wozu ihm schon die allgemeine Unficht ber Zeit, bag bas Epigramm eine kurze Satire, Die Satire ein langeres Epigramm fei, Die Erlaubniß gab. Wo er fich uber die "junge Bunge," über bie Amabistefer und bergt. ausläßt, mußte man bies mehr neben Lauremberg's Satiren ftellen. In folden Studen erkennt man am iconften, bag unfer Epigrammatift fein herglofer Spagmacher und Sylbenstecher ift, als ber er anderswo haufig erscheinen konnte. üble Lage ber Zeit fich aus bem Sinne zu schlagen, mar nicht bas fleinste Motiv feiner Beschäftigung mit bem Sinngebichte überhaupt. Batte er nur überall ftatt mit ber flachen Klinge, mit ber Scharfe bes Schwertes geschlagen. Wenn er über bie Dichterkronen svottet, bie an elende Poeten vergeben werben, wie anders hatte bies noch getroffen, wenn er einen concreten Kall in bie Mitte gestellt hatte. Benn er ben Gernklug verhohnt, ber fich auf's Bereichern ber Sprache mit neuen Prahlmorten legt, hatte er ihn boch gleich bei Ramen genannt! Wenn er über ben Steuerdruck Rlage erhebt, über bie Sundsphilofophie (bie Sagt), ber fich Abel und Furften hingeben, über bas Sofwefen und Schnappen nach Gunft, über bie endlofe Rriegenoth und bas Regiment bes Mars, ber ihm unter anbern Schabenstiftungen auch feine erotischen Jugendgebichte entführt hatte, über bie Robbeit ber Schweben, beren Raubsucht man noch als Bohlthat achten muß. über die Modesucht ber Deutschen, die Frankreichs Livrei wie Anechte tragen, wie murbe man bies Alles als bie koftbarften Blicke in bie Beit benuten, wenn es nur mit individuelleren Bugen ausgestattet, wenn es nicht oft allgemeiner Spruch ohne bestimmte Beziehung mare. Denn gang recht führt Leffing von Logau an, bag wir zugleich an ihm einen Dionyfius Cato haben, und es ließe fich aus ihm vielleicht eine intereffantere Sammlung von Lehrsprüchen und Priameln als von Sinngebichten ausheben. Dies Wegschreiten aus ben Grangen bes Epigramms in bie ber Gnome ift bekanntlich eine Eigenschaft aller Epigrammatiften, und am haufigften gerabe bei ben beutschen Dichtern biefer Beit, bei Logau ebenfo wie bei Dpit und Grophius. Gerabe in biefen Spruchen enthullt Logau feinen eigenen, ftrengern, oft

ascetischen, obwohl aller Pietisterei abgeneigten Charafter und Sittenernst am schönsten, eben bier ift er an schönen Gebanken und Bilbern, an Ausbruden und Wendungen am bedeutenoften; die Grundfage, "Lebensfagungen", Dentspruche, Bahlworter und Mottos, bie er hier niederlegte, fliegen aus einem vollen Bergen. Seine Epis gramme find oft augenscheinlich Früchte bes Buchs, oft Rinder ber Eile und Nachtgebanken, wie er felbst fagt, es find zu viele, als baß fie alle gut fein konnten, und er felbst fagt fcherzend, bag bie Menge bie mangelnbe Gute erfeten muffe und es ift im Ernfte fo. Jene Gnomen fliegen originell aus ben Lebenserfahrungen eines vornehmen und boch bescheibenen Mannes, ber von Kniebeugen und Mutenruden kein Freund war, ber fur fich ein Konig in feinem Saufe, nicht Jebermanns Rnecht fein wollte, aber boch ber Belt Geschäfte in reichem Mage zu beforgen hatte; diefe Epigramme find, obwohl Logau felbft bie Mehrzahl als fein Eigenthum bezeichnet 219), baufig uberfest und tragen bann oft bis nabe ans Unverftanbliche lateinische Constructionen 220). Dennoch sind auch biese feine Epigramme vor Bernice unftreitig die bebeutenoften, obgleich fie biefer vielleicht nicht kannte, obgleich fie überhaupt wenig herumgekommen waren. Logau war aber auch kein Opigianer von ftricter Observang, er vertheidigt ben Reim als das Wefen der deutschen Dichtkunft und den Ausspruch ber Sylben hielt er fur gleichgultig; er war in ber fruchtbringenben Gefellschaft, aber er begrußte fie nicht mit einem Werke, er hat kein einziges Ehrengebicht voran fteben, und wird in ihren Liften als ein Mitglied aufgeführt, bas nicht geschrieben habe. Auch ftarb er gleich nach Ausgabe feiner großen Sammlung und mit ihm feine Berbinbungen und fein Ruhm, ber ihm fonft bei feiner Bornehmheit, bie ihm schon Seb. Alischer bei seiner Dichterei anrechnet, nicht entgangen mare. Es scheint, wir ehren sein Berbienft in biefer Gattung noch, indem wir den Namen ber Sinngebichte beibehalten haben, den Er mohl hauptfächlich aufbrachte.

Wir finden bei Logau wohl alle möglichen Gattungen kleiner mit

<sup>219) 2, 798.</sup> Ift in meinem Buche was, bas mir gaben andre Leute, ist bas meiste boch wohl mein, und nicht alles fremde Beute.

<sup>220) 3.</sup> B. Fürstin' gönnet meinen Reimen, eurer zu gebenten ofte, als wann allen neun Göttinnen, ift es mehr, ich fonften ruffte.

Und: Der Reichthum ift bie Frau, bie Tugenb ift bie Wagb, ber mit ber Wagb, ber triffts, es fur bie Frau gewagt.

bem Sinngebicht verwandter ober nicht verwandter Gebichte, die man bamals ohne Anftand unter einerlei Rubrit brachte. Buerft weifen uns feine gnomen = und priamelartigen Gebichte auf bas Mabrigal. Sau= fig find bie ben Stalienern und Spaniern nachgeahmten Gebichte biefes Ramens fo wie auch bie Ronbeaux, ohne Unterscheidung mit Epigrammen vermischt worben. So nennt Buchner bie Sonette fogger nur eine Art Epigrammata, und umgekehrt Trommer feine Epigramme Sonetteben, fo turg fie auch find. Das Mabrigal fchieb übrigens Caspar Ziegler aus Leipzig (+ 1657) felbftftanbig ab in feinem Buchlein von beutschen Madrigalen (1653, Leipzig), boch so bag im Grunde nur ein fehr geringer Unterschied blieb. Er fagt, ein Madris aal fei ein kurzes Gebicht, barin man ohne einige gewiffe Menfur ber Reime etwas scharffinnig faffe, und gemeiniglich bem Lefer ferner nachzubenten an bie Sand gebe. Es theile mit bem Epigramme, baff es wenig Borte und weite Meinungen mit fich fubre, baburch es mit einer artigen Spigfinbigfeit in ben Gemuthern ein ferneres Rachsinnen verursache und bisweilen ein feines morale ober Spruch einprage. Nur habe bas Mabrigal ber außerlichen Form halber gewiffe Renngeichen, wahrend bas Epigramm in allerlei Reimarten befteben tann. Im Madrigal wurde anfangs eine Proposition gefett, barin man fo lange verweile, bis man es in die Runde gebracht, eine Conclufion herauszuziehen. Er zieht die Gattung, wie noch Neumeister thut, bem Epigramm vor, weil er fie jur Dichtung wie zur mufikalischen Composition fur leichter halt, weil fie ein ungebundeneres Bersmaß und einen feineren ambitum habe und fich mit guter Gelegenheit jum Beschluffe einrichten laffe: bie Epigramme seien ihm und Anberen wenig gelungen, weil die deutsche Sprache nicht die gludliche Rurze ber las teinischen besite; er wiffe gwar wohl, wie große Worte Undere von biefer unserer Sprache machten, Er aber wolle fie nicht hoher ruhmen, als fie werth fei. Biegler hat bie Staliener zu feinen Lieblingen gemacht und man fieht es feinen geiftlichen Elegien (1648) mehr als feinem Madrigale an, bag er fie gut ftubirt hat. Gleichwohl ift bies Buchlein Chorführer aller nachherigen Mabrigale geworben. Ernft Stodmann in feiner Madrigalischen Schriftluft (1660), Joh. Gottfr. Dlearius in ben Mabrigalen unter feinen poetischen Erftlingen (1664), Martin von Kempe in seinen poetischen Luftgebanken (1665), Joh. Jacobi in seinen Madrigalen (1678) fcbliegen sich ausbrucklich, Anbere wie Brebelo in feinen neuen Mabrigalen (1685) ohne ibn zu

nennen an ihn an. Werth hat so wenig wie die ganze Sattung an sich auch keiner ihrer Bearbeiter. Sehr häusig ward das Madrigal (von Stockmann, Daniel Klesch, Feinler u. A.) auch auf geistliche Gegenstände angewandt und auch das Spigramm drängte sich bei Dwen und jedem deutschen Spigrammatisten in die Kirchenpoesie ein und verbreitetete sich über die Seheimnisse der Religion, oder richtete die Sprücke der Evangelien surs Gedächtniß zu. Logau's geistliche Spigramme bilden allein einen ganzen Band und man hat sie (1702) besonders absgedruckt. Sine Menge Namen, wie Fritsch, Heden, Hailbrunner, Slias Major, Mich. Weiß, u. A. wären zu nennen, die sich vorzugsweise mit dergl. beschäftigt haben. Als Muster dieser christlichen Sinngedichte steht aber der cherubinische Wandersmann von Angelus Silesius da, auf den wir anderswo zurücksommen.

Wefentlicher verwandt erscheint das Epigramm mit dem Rathsel. In Leffing's Auffaffung wurde man fagen, die Rathfel feien Inschriften, die bas Dentmal, bem fie gefett feien, ju rathen aufgaben. Ueberall berühren fich bie Grangen vom Sinngebicht und Rathfel. Es treffen fich Epigramme in Logau und fonft, die ohne die Titel Rathfel fein murben 221); andere, die mit ben leichtesten Beglaffungen zu Rathfeln zu machen find 222), andere, bie ohne weiteres, als Rathsel bezeichnet entweder oder nicht, unter ben Epigrammen fteben 223). Es ift baber gang naturlich, bag bie Beit fo gut wie Epigrammen= fammlungen auch Sammlungen von Rathseln aufzuweisen bat, Diefem volksthumlichen 3weige ber Wiedichtung. Die bedeutenofte ift bie aenigmatographia von Hulbrich Therander (Magdeb. 1605) ober Joh. Sommer, ben wir schon mehrmals auch unter bem Namen Joh. Dlorinus Bariscus genannt haben; mit Recht verdiente fie, baß man fie mehrfach burchfucht und Auszuge baraus gemacht bat 224). Derfelbe Mann foll auch eine hepatologia hieroglyphica rhythmica berausgegeben haben, bie erften Leberreime, die ich aber nicht ge-

<sup>221) 3.</sup> B. ignibus in mediis vivens non sentio flammas.

<sup>222)</sup> In folgendem ift die erfte Zeile weggelassen: Wer's nicht hat, hat nicht Muth, wer's hat hat Sorglichkeit, wer's hat gehabt, hat Leib.

<sup>223)</sup> Dies geschieht bei Dwen , Logau und faft überall.

<sup>224)</sup> In Fulleborn's Rebenftunden, p. 14 in hoffmann's Monatidrift für Schleffen p. 160 und gang neulich im Gefellichafter.

feben habe. Much biefe Gattung waren gefellige Epigramme auf lebende Beranlaffungen improvifirt; ihre goldne Beit mar im 17. Sahrb. und man fieht an ihnen, in wie weit felbst bas Epigramm bamals eigentlich volksthumlich werben konnte. Spater galt Schave aus Riel fur ben erften, ber Leberreime, bas Ungeeignetfte mas man bagu er: greifen kann, bruden ließ; und er war nicht ber Einzige. Ein A. M. ber 1668 zweihundert Leberreime ebirte, theils geiftliche, theils weltliche, wird Alfred Moller fein, ein Sauptmann unter biefen Schnipelpoeten, ber auch eine "Binbeluft und Namenfreunde" (1656) berausgab, hochverftiegene Lieber eines hochst burftigen Gratulanten auf die Kalendernamen zu allgemeinem Gebrauch bei Geburtstagen. Denn es giebt feine Gattung ber poetischen Blattelei, in Sochzeitsgedichten, Gratulationen, Ehrengedichten, Stammbuchblattern, Epis taphien, Rurbieinschriften und Confectbevifen, die nicht epigrammatisch bamals ware behandelt worden. Auf viel kleinlichere Spielereien noch gleitet biefe vielgebrauchte und migbrauchte Sattung felbst bei Logau herab und ein Chriftian Knittel gebrauchte baber lieber gerabezu ben Titel Rurggebichte fur eine Sammlung (1672), beren Inhalt er nicht wagte fur lauter Epigramme zu geben. Gehr haufig muß bei Logau das Wortspiel das Epigramm 225) vertreten; es muß außer Epigramm zugleich Afrostichon sein; schon in die Titel eines Sinngebichts geben haufig biefe Zanbeleien ein und es wird bas Wort bes Gegenstands nach feinen Buchstaben zerlegt und betrachtet. Gang befonders haufig und beliebt bei Logau und in ber gangen Beit ift endlich bas Unagramm. Joh. Frenzel in Leipzig hieß spottweise ber Bilbermann, weil aus feiner Zeit taum ein Portrait eriffirte, bas er nicht mit einem Unagramm verseben hatte. Diese find nicht gesammelt, allein ein David Stender Schrieb (1667) ein ganzes Buch "beutscher Letterwechsel." Diese Spielerei hat übrigens auch ihre Gegner. Bincent Fabritius nennt biefe Anagrammatiften Rummelspalter, die aus Mudenflugeln Sacher verfertigen, um ben Schwibenben ein Windchen zu machen; und er findet es schmablich, sich baran au freuen, Namen zu zerlegen und fie in klagliche Sentenzen zu zwingen, und noch etwa eine Masse lappischer Titel hinzuzufügen, um besto mehr Stoff zur Spielerei zu haben. Wirklich ift es unglaublich,

<sup>225) 3.</sup> B. Ich halte nicht bafur, baf ber Golbat fei gut, ber nicht ein Sanger ift und kann bas re-sol-ut.

wie barbarisch und wie thoricht biese Sinnenmarter sich oft außnimmt, wie die Pegniger diese Gattung nennen, die übrigens noch
argere Spielereien trieben namentlich mit Bilderschriften, wie wir sie
heute als Papilloten-Devisen haben, mit versteckten Jahrzahlen, mit Hieroglyphen und Chiffern einer andern Art, wo die Bilder nicht bebeuten was sie darstellen, sondern, dem Gegenstande nach gleichgultig, bloß durch ihre Formen Buchstaben und Worte bilden.

Wir wollen in dieser langweiligen Materie abbrechen und auf die poetische Satire übergeben. Wir thun es hierorts zufolge jener Unficht ber Beit, bag bie Satire nur ein langeres Epigramm fei, und weil biefe Gattung zugleich eine gelehrte Bearbeitung erfuhr, alfo ben allgemeinen Sang ber Literatur theilte. Juvenal und Perfius wurden zugleich mit Martial bekannt und nachgeahmt. Bon einer andern Seite betrachtet, konnten wir bie Satire als bas Gegenstud ber Ibylle behandeln, nicht allein nach ben innern Gegenfagen biefer Gattungen, die wir fruher angaben 226), sondern auch selbst nach der bildlichen Betrachtungsart ber Zeit, indem namlich Birfen bie Satiren von ben Schäfern herleitet, die wenn fie in die Stadte gegangen und bas bofe, ihren ungewöhnliche Leben gesehen, mit bergleichen Gebichten bie Stabter auszumachen gepflegt und bafur ben Schimpfnamen Saturn erhalten hatten. 3mar nicht aus bem Gefichtspunkt eines arkabischen Schaferlebens, aber boch aus bem ber guten alten Beit ber Bater betrachtet Joh. Wilh. Lauremberg (1591-1659) in feinen beruhmten vier niederdeutschen Scherzgedichten, Die er um 1654 in hohem Alter schrieb, die Lage ber Gegenwart die ihm nicht gefällt. Er ift in seiner gangen Manier in biesen Satiren nur entfernt von ber neuen Dichtkunft berührt; er hat feine Freude an ihren Regeln; er baut seine Alexandriner wo er sie gebraucht nichts weniger als angst= lich; er schreibt im Bolksbialekte. Seine brolligen Gleichniffe über Die er felbst scherzt, feine berben und unzuchtigen Geschichtchen, bie er einflicht, gehören ganz bem alten Geschlechte an, seine ganze Manier ift borther entlehnt und ausbrudlich foll fein Stil nicht hoher gehn als ber feines Baters gethan hat. Der greifliche Bolksspaß, ber naive Menschenverstand und gefunde Mutterwit, ber gleichsam an die platte Sprache gebannt icheint, ber nieberlandisch Bambocciabencharakter, mit manchen Reminiscenzen an ben Reinede Auchs, bei bem er in bie

<sup>226)</sup> II p. 402.

Schule gegangen, Mes bies verfett uns in biefen Gebichten in eine gang andere Belt; felbft wo ben guten Alten feine Gelehrfamkeit in Episoben ausschweifen beißt, nimmt fie fich mehr wie die Redseligkeit bes Alters aus. Seine vier Satiren haben nur Ein Thema: Die Beranberlichkeit in allen menschlichen Dingen und bas Nichtige bes Mobewefens ber Beit. Gleich in ber erften bringt ihn bie Betrachtung biefer Beranderlichkeit auf den Gedanken an die Pythagoreische Metamorphose und er burchläuft verschiedene Stande ber Menschen, prufent, welchem er in feiner kunftigen Erifteng wohl angehoren mochte. Eine charakteristische Stelle ift bie, wo er sich unter allen Bandwerkern am liebsten bie Stelle eines jener Schneiber in Paris wunscht, die auf der Nadelfpite zu hoben Ehren und Reichthum klim= men. Wie wurde es ihm schmeicheln, fagt er, wenn die abligen herrn ihn mit Reverenzen becomplimentirten, die der Mode huldigen und wissen, daß wie alles Menschliche so auch die Tracht den climacteri= ichen Lauf und gewisse Perioden inne halt. Sein schließlicher Bunfc ift, einmal wieder verjungt zu werden', um zu feben, ob es in der Fremde jest noch ftunde, wie damals, ba er sie besuchte. In der 2. Satire lagt er feinen Bis an ben Frauentrachten aus. Er schilbert bistorisch im ungezogensten Scherze bie Beranderungen dieser unanftandigen Moden und rath zulett zu der allernaturlichsten zuruckzukehren, schon einer Geschichte wegen, die er febr behaglich ausführt, wie ein Mann als Madchen verkleidet allerhand Uebles anstellte, mas ju verhindern die leichtere Unterscheidung der Geschlechter am dienlichsten ware. Rachher wird die Mode bes Parfumirens aus einer ebenfo tomischen und übelriechenden Geschichte hergeleitet, und biese Erfindungen wie Die Geschichte von ber Perude Die gleich bernach folgt, kann man nur mit Kischart's und Spangenberg's abnlichen Schnurren vergleichen; man muß fie aber an Ort und Stelle lefen, benn feine Feber beklert hier das Papier, wie er felbst fagt, fo, daß sich bies nicht mit= theilen laft. Das britte Gebicht führt von bem Bahnwis ber frangofischen Kleibernachahmung auf ben ber Sprachmengerei. Die Frangofen hatten ber beutschen Sprache bie Rase abgeschnitten und ihr eine andere angeflickt, die ju ben beutschen Dhren nicht paffe. Die alten Nieberfachsen nannten bas Rechte gleich, bas Rrumme fchief: nun aber fagt man ftatt ftehlen anpaden; allohn ftatt fort, im Marsch begriffen fein, mar fonft ein unflatig Bort, aber nicht jest. Satte man bamals zu einer Jungfer gesagt, Gott gruß euch schone Dame, fo

batte fie wohl erwiedert: Bas meinft bu grober Gel, weißt du Barenhauter nicht mehr wie ich heiße? Ich heiße Unnemeken ober Grete und bin feine Dame bu leichtfertiger Finke; beine Mutter, die 5-, war fold ein Ding, ich bin ein ehrlich Mabchen geboren. - Jest kann man im Stalle Complimente boren in biefer Urt: mein Sochge= ehrter, Camrade, Munfor, wenn es ihm nicht zuwider mare, fo wolle er ben Pferbekoth aus bem Stalle schaffen. Wieber folgt eine oft ausgezogene Geschichte, bie bas gemischte Franzosischbeutsche perfiflirt. Das lette Stud handelt von allamobischer Poesie. Der Dichter wunschte gern zu wiffen, wer in aller Welt bie Thorheit bes Titelwesens so hoch gebracht habe. Ein alter Bauer habe ihm wohl gefagt, bag ba ein Geschlecht ware, bas ben Suchsschwanz zu ftreichen feines Gleichen nicht hatte; bieselben Leute hießen jest Poeten: von ihnen seien Titel und Reben mit frummer Bunge ausgegangen. Go fagte ber Bauer, und alsobald tam baber ein Mann mit geflicktem Bamme und hofen und mit Schuhen, die bie Beben burchgebiffen hatten. Er war ein folder Poet, gab aber als bie Urfache feiner Urmuth an, bag er nicht bas große Meffer brauchen, nicht prablen und fcmeicheln fonne. Er hatte faum bas liebe Brod zu brechen, bie neuen Poeten vom Parnaffe bagegen lebten von fattlichen reichen Geschenken. Noch furglich habe er von einem reichen Kornhandler eine Lection gegen bas Poetenunwefen erhalten: jeder ber kaum lefen konne, wolle jest ein Dichter fein, bei allen Leichen und Sochzeiten muffe jest gecarmet und gereimt fein, ja er habe fich fagen laffen, bag auch Dirnen poetische Windeier legten, fatt ju fpinnen und zu naben. Die Zagebiebe liefen bann berum, betrogen bie Leute mit ihren Schartefen, um ein Stud Gelb zu verdienen, und bann ihre trodene Reble au falben und mit ber Tabatspfeife ihrem Gotte Ber zu opfern. -Dies war bie Ergahlung bes armen Poeten; in unserm Satirifer erweckte fie Gebanken. Er felbst hat mit seinen Bersen wenig Ehre eingelegt, dieweil sie schlecht und recht find. (In der That werden sie in ber ganzen Beit gar nicht genannt!) Batte er gebonnert und fich recht hoch erhoben, fo hatte er wohl große Baben erhalten. Go aber bringe er nur auf die Bahn, mas man ohne Commentarien verftehen kann, obgleich er, wenn er wolle, ja fo hoch traben konnte wie die Undern, baß es kein Mensch außer ihm verstehen sollte. Bu schreiben mas Jeber begreife fei nun lacherlich. Man muß feine Feber hoch fchwingen und mit poetischem Stil burch bie Wolken bringen, bas ift nun bie

Manier. Ich bleibe bei bem Alten, fagt er; ich weiß wohl, ba find viele hohe Bates, Gotter, ihre eigenen Ruhmer, aller anderen Spotter !! Die hinter meinem Ruden den Ablerschnabel breben, unter benen bin ich wie eine Gule unter Rraben. Neulich kamen zwei folche parnaffische Bates zu mir und tabelten mir die ungleiche Silbenzahl und Reime. Ich antwortete ihnen, ich hatte noch nicht bie Gefebe von bem Mag ber Berfe gelefen, noch fei tein Decret barüber ausgegangen, fo fei auch tein Mandat publicirt über die Bahl ber Rufe. Ich wiffe nicht ben herrn, burch beffen Autorität wir an bie Bahl ber Silben gebunden seien wie bie hunde an die Kette, obwohl mir ein Freund allerdings gefagt hatte, bag er in ber Buchbinderei bes 12. Tomi 28en Theil von einem Epitome ber beutschen Prosobie gesehen hatte. Db ein Bers langer ober furzer mare, baran liege wenig; fie follten mir meine Reime auf ungleichen Beinen nur fteben laffen, man folle fie ja auch nicht fingen noch nach ihrer Cabeng im Ballet tangen. — Einer ber Sochbeutschen greift ihm auch noch fein Nieber= beutsch an; er bagegen preif't biefe Sprache feiner unmobischen Art gemäß ihrer Beständigkeit wegen, ba sich bas Sochbeutsch alle 50 Sahre andere. Much fei in weltlicher Beisheit fein Buch gefchrieben. fo ruhmwurdig wie ber schlichte Reinede Buchs, in bem Berftanbigfeit wie Feuer unter ber Ufche verborgen liege. - Aus biefen Bugen wird ber Lefer leicht entbeden, daß Lauremberg gang in die Rlaffe ber Moscherosch und Andrea gehort, Die noch bem alten Regime vielfach anhingen. Es ift nur Schabe, bag biefe gefunde Rritif fich nirgends poetisch zeigt. Sobald Lauremberg ein anderes Gebicht in anderer Sprache macht, fo ift er allen gehlern ber nordischen Dichtung verfallen, die er fo gering ju achten scheint. Wohlthuend aber ift's unter jeber Bedingung, einer Stimme guter Natur unter so vieler falscher Affectation wieder zu begegnen.

Dem Rostocker Lauremberg steht gewöhnlich Joachim Rachel aus Lunden (1617—69) gegenüber als Satiriker, der zuerst auf die klassischen Muster zurückging. Seine Satiren kamen zuerst 1664 (Frankf. a. d. D.) heraus. Worher müßte man daher nicht vergessen, die früher (1657) erschienenen drei Scherzgedichte von Andreas Gruphius zu erwähnen. Sie sind noch antiker und juvenalischer von Form als die des Rachel, voll und gedrungen, daher es schwer ist dem Ideengange zu folgen. Das erste stellt tresslich die prahlerischen, titelsüchtigen, lügenhaften, modeverderbten Sitten der Gegens

wart gegen die Ginfalt alterer Beiten, treffender in einzelnen Stellen und auffallender, als Rachel's und Lauremberg's Stude, weil mehrere berbere Buge gehauft find; Grophius ift fpiger und geißelnber als Rachel, aber nicht so anschaulich und gutmuthig humoristisch wie Lauremberg. Das zweite handelt von undankbaren und falfchen Freunben und ift kurz und gering. Das britte ift eine Epiftel bes Capitan Robomont Schwermer an die Schönste und Ebelfte ber Welt. fen Charakter, ben capitan spavento ber Staliener, ben eisenfresseris schen Don Quirote behandelt die Zeit, wie wir schon oben faben, oft und treffend; Emphius perfiflirt ihn hier in einem gehobneren Stile, als bramatisch in bem Horribiliscribrifar, von bem wir spater boren. Bas Rachel's Satiren betrifft, fo wird fie nur der ben Lauremberg'ichen vorziehen, ber Regelmäßigkeit, Correctheit und Feinbeit vor Natur, Bahrheit und Unflatigfeit schabt. Der Dichter führt fich selbst als einen Dpitianer ein, er ift ber genaue Freund Afcherning's, er schreibt hochdeutsch in' Alexandrinern, sucht einen Ruhm in Wortschöpfungen, geht auf bie alten Muster gurud, mas Alles bem nieberbeutschen Satirifer nicht einfiel. Die 4. von Rachel's Satiren von der Kinderzucht ist nach Juvenal's 14., die 5. vom Gebete aus der 4. des Perfius überfett obwohl mit alter Freiheit, weil ja ber Satirifer nicht erst Roms Laster zu entlehnen brauchte. In biesen Paraphrafen und erborgten Stoffen aber finden wir nicht Lauremberg's bewegliche Lebendigkeit wieder. Man vergleiche aus ber 6. Satire (Gut und Bofe), die zwar taum aus Juvenal's 10. entlehnt heißen fann, bas was über frangosische Modesucht gesagt wird, mit Lauremberg: bei biefem ift alles poetisch gestellt, bilblich und anschaulich, mas hier blos verständig referirt ift; bort ift ein Gemalbe ber Thorheiten, hier ein Urtheil über die Gemalbe der Wirklichkeit; was dort mit be= haglicher und stechender Laune gerückt und gestellt wird, bis der Effect bes gacherlichen erreicht ift, wird hier mehr mit geradem eilendem Gi= fer gescholten und es ift überhaupt nicht Lauremberg's gefunde und milbere Ansicht ber menschlichen Dinge bei bem zelotischeren Rachel zu finden, ber über ben Migbrauch ber Gelehrsamkeit gurnend bas Rind mit bem Babe ausschuttet, wenn er nicht allein über ben Stepticismus bes Lucian, fondern auch über bie Beredtsamkeit bes Demosthenes und Tullius Weh ruft. Bei Lauremberg fieht man gang in ber Beit und Gegenwart, wo die Stelle ber Satire ift, Rachel, ber zwar feine Thorheit, aber boch die Menschen zu schonen als Grundsab aus-

fpricht, wird allgemeiner und seine Catiren nehmen fich baber lehrbafter aus, fie verhalten fich oft zu Lauremberg's wie bie Enomen jum Spigramm, wie bas gahme Sinngebicht zu bem geharnischten, bas Magemeine jum Besonderen. Bei all bem lefen wir feine Satiren lieber, als die ernften Reimereien ber Kunftbichter. Die Sprache fliefit ibm, weil ihn feine Materie nothigt vom Belifon berab in Leben und Natur zu wandeln. Das verftandige Element laffen wir in ber Satire gelten, an bie felten bie Forberung bes poetischen Gewandes gemacht wird, bie vor allen Dingen mahr fein muß. Der Stoff zwingt ben Dichter zum Gebrauche bes Bolkswiges und bie Ungleichheiten fogar, bie burch ben Berband ber plebejischen Manier mit bem Rothurn ber alten Satiriter entftehen, fallen wenigftens an einigen Stellen minber auf, weil es bie Gelegenheit wohl fügt, bag man in bergleichen Contraften und Abfallen Abficht und tomischen Effect finden tonnte. In ber 8. Satire vom Poeten lagt fich am beften zeigen, wie anders und wie gang im Sinne bes Dpit er feine Aufgabe angreift als Lauremberg, gegen ben er an einer Stelle faft ju polemifiren scheint. Bie kommt es, fragt er, bag bie Simmelsgabe ber Poefie gewöhnlich fo geschmaht wird, und bag ber Dichter Ruhm ftinkt wie ein Schneiberbraten? Reib und Unverftand ift biefes Sohnes Urfache. Es ift mahr, baß Phobus Bolk luftig ift von herzen und jum Scherzen - aber jum höflichen Scherzen geschickt, befonders wenn fie von Lpaus Tranke etwas getrankt find. So foll ber Ruhm aller Franken, Taub= mann, gewesen fein, fo Buchanan und Sorag, jum Lachen geboren, im Scherze geubt. Benn nun ein grobes Solz, ein Gulenspiegel fahle Boten hervorbringt, ein ganges Gi verschluckt, ins Belag rulget, ba lacht die Unvernunft und spricht wohl: ei das ist ein luftiger Poet! Dallzutheurer Name fur folche grobe Sachen! Ber ein Poet will fein, ber muß mehr als Worte und Reime machen tonnen, muß aus ben Romern und Griechen wiffen, was fur gelahrt, beredt und finnreich fteben fann, muß burch ben gleichen Rleiß aus Schriften erfahren haben, was merkliches geschehn ift vor ber Zeit, muß ber guten Bif= senschaft mit Sorgfalt nachgetrachtet, mehr Del als Wein verzehrt haben, und endlich aus fich felbst etwas vorzubringen magen, bas fein Mensch zuvor gesagt noch gebacht, muß bem Beften nachfolgen aber ohne Dieberei, gemeines Beug vermeiben, bie Erfindungen mit schonen Worten fleiben , feinen lahmen Bers geben laffen , lieber 20 wurgen bie nicht gut find. Suche einen folden, bu wirft unter ber

großen Schaar nicht so viel finden, als ber Nil Mundungen und Theben (bas griechische) Thore hat. 3war ber gemeinen Reimereien ift fo viel als Aliegen in ber Belt, bei jeber Kindesgeburt merben Berfe geboren, die fo richtig auf ihren Fugen fteben wie bas Rind, von Poeten, die fo viel Big und Berftand haben wie bas Rind. Dies Lumpenvolklein will Poeten heißen, ba fie boch nie ein Buch als beutsch gelefen haben, und nur in bie Geschwindigkeit ihre Runft fegen, die boch zu nichts taugt als Flohe zu fangen. Wenn jest nur einer einen Reim herschwaßen fann: Die Leber ift von einem Becht und nicht von einer Rabe - fomm ebler Palatin, leg beinen Borbeerfranz zu feinen Fugen. Bas mag boch Griechenland und Rom Homer und Birgil loben? Diefer unfer Roth schwebt nun viel hoher, fogar flicht nun Deutschland bie andern Bolfer aus, bag es einen Doit eher greift, als Kodrus eine Laus. Das Weibervolk felbst läßt Spindel und Sasvel fahren und macht Kunfigebichte. Dann macht er Ausfalle gegen ben Purismus und bie puriftifchen Worterfindungen, bie man gewöhnlich auf Befen bezieht; zwar habe biefe Sprachrein= best jest bas Sprachgemengsel jum Spott gemacht, bagegen feien nun Andere, die es fur einen Mord halten, wenn ein Bortchen bem Latein ahneln follte. Diefe Kluglinge mußten auch Rafe und Dhr, ale Lateiner, verbannen, ber Suß fabe griechisch aus, ber Spiegel nicht beutsch, noch Rabe und Maus u. f. f.

Benn man biese fatirischen Stimmen ber Zeit über bie Dichtungen und die Dichter jener Tage bort, fo bort man fast bas Einzige mas einem wohl thut; auch bem heutigen Lefer, ber fich an diefe Poesien zwingen will ober muß, ware zu rathen, daß er dies von ber humoristischen Seite ber versuche; ber historische Forscher und Beurtheiler leider barf sich es nicht so leicht und angenehm machen : er muß bie Sachen immer mehr auffassen wie fie gemeint find. Diefe Satiren scheinen uns oft auf ben ganzen Schlag ber bamaligen Poefien, Dvis und Rlemming nicht ausgenommen, haarscharf zu passen; sie geben aber nur auf die untergeordnetsten Belegenheitspoefien, die uns kaum mehr zuganglich find; biefelben Satiriter find meift eben fo große Danegpriften ber Opibischen Kunft, wie die ernsthaftesten Lobredner und Wir wollen noch ein Stud biefer Art an biefer Stelle anführen, bas mehr bes Stoffes wegen hieher gehort als ber Form nach. Es ift eine in Profa geschriebene Satire auf die neue Poefie: Reime bich ober ich fresse bich, von hartmann Reinhold (Rordhausen 1673).

Der Berfaffer ift Johann Riemer, hauptpaftor zu St. Jacob in hamburg, ber Borganger Neumeifter's, ein Freund und Geiftverwandter von Schupp, ben er in feinen Schriften, auch in unfrer Satire, vielfach benutt 227). Aus allen biefen Ramen merkt man, bag bier im außersten Rorben, wo nachher auch Liscov auftrat, ber Sit ber Satire mar. Wir werben vorübergehend auf die prosaischen Satiren ber Beit noch unten bei Dofcherosch gurudkommen, ber uns genau ben Weg andeutet, auf bem fich bie Satire im 17. Jahrh. aus bem Gebiete ber Runft und Poesie in bas ber Wissenschaft verlor. Bier heben wir die eine genannte Scherzschrift barum aus, weil fie uns Mittel an die Sand gibt, bloß hiftorisch referirend einen fatiri= schen Blid auf die ganze iprische Poeterei zurudzuwerfen und daburch mit einem paffenden Einbruck von ihr zu icheiben. Man konnte kaum vollständiger die ärgsten Schattenseiten biefer Dichtung überblicken und gesunder beurtheilen, als es diese Schrift thut, die auf großer Quellenkenntnig ruht, und die man mit keinem Lobe so ehren kann wie mit einem Auszuge. Man erlaube mir aber, von des Berfassers eigner Poesie und sonstiger Schriftstellerei bier zu schweigen, damit ich bie ungetheilte Wirkung seiner Lehrschrift nicht fibre.

Der Satiriker faßt namlich sein Werkchen in die Form eines guten Raths und einer Vorschrift für Hans Wurst, den Reprasentanten
aller poetischen Pfuscher, wie er zur Poetenkrone kommen könne. Im
Anfange hat er bloß den Volks- und Bankelsanger im Auge, wir
werden aber bald sehen, daß sein Scherz nachher auch die neuen
Kunstpoeten und ihre Thorheiten nicht verschont. Mühe und Gelehrsamkeit, wird der Scholar gelehrt, habe er nicht nothig für seinen
Zweck; die Historiker durchzustänkern sei unnütz; wolle er doch, so
solle er sich an Marcolph, Eulenspiegel, Claus Narr und derzleichen,
und absonderlich (wegen casianischer Art zu reden) an die affentheuerliche Geschichtklitterung von Fischart halten (an den sich übrigens unser Satiriker selbst hier und da gehalten hat!). Wer in solchen bonis
autoribus belesen ist, heißt es mit jenen Worten Bachmann's weiter,
und sich nicht resolviren will in 14 Tagen ein Poet zu werden, der
ist nicht werth daß er Brod esse. Aus solchen Autoren soll der an-

<sup>227)</sup> Ich habe erft fpater bemerkt, baß Riemer's Satire offenbar eine Rachah= mung bes Ineptus religiosus ad mores horum temporum descriptus 1652 ift, beffen sich Lessing gegen ben Pastor Bogt anzunehmen hat.

gehende Dichter nach Anleitung ber aurofodinae Drexelii bie locos communes ausziehen. In die magistralischen definitiones ber Philofophie foll er fich auch nicht verwickeln; auch in ben alten Poeten fich umzusehen, ift nur ein Bahn; bequemer feien noch die altheutschen Bucher, um fich mit fremben Febern zu schmuden. Die meiften Reimmacher find Runftdiebe, und boch nicht funftliche Diebe, fonft wurde ihr Diebstahl nicht fo offenbar fein. Sie benten, beffer bem Birgil 100 gute Berfe abnehmen, als schlechtere zu machen. Dann wird ber Schuler einige handgreifliche inventiones ju Sochzeit = und Gratulationsgedichten gelehrt. Will er fich baran nicht binden, fo foll er nur anfangen, bie Feber tauen, jum himmel feben, bie Balten ber Dede gablen und erwarten was ihm einfalle. Sulfe Alles nichts, fo folle er jum Weine greifen, Dieweil bie poeten von potus herkommen, ober jum Tabak, ber Wind ber Pfeife werbe ihn in ben Sattel bes Pegafus heben; wie bie Priefterin in Delphi vom Rauch entzuckt ward, fo werbe Mes Bers fein, was er schreibe, ja warum nicht was er toge und roge? Sebe Gelegenheit foll er jum Poetifiren ergreis fen: balb mache Ringelreime auf Lifettens Strobbut; balb ein Epi= gramm ober Stichelvers, weil Du Trautchen nacht gefehen; balb Bilberreime über Mopfens Miftgabel; balb eine gleichsetenbe Dbe über Cordeliens Schlafmute; bald eine Wiedertehr von Durandulens Bruftlat; Alles was bu rulpfeft muß eine Ueberschrift, was bu rausperft ein fculfuchfisches Afroftichon, mas bu auswirfft ein Anagramm, was du niefest ein cabbaliftisches Sonett fein. Schreibe auch geiftliche Lieber, bilbe bir ein, ein andrer David zu fein, bu kannft trefflich babei beine Ungeschicklichkeit entschulbigen : sprich bu hatteft mit Fleiß bie schlechte Beise ju reben gemablt! Unter bem Scheine ber Anbacht begehre, daß man bich loben foll! Du mußt auch ein extemporaneus fein: Reime bie Leber, reime ben Fifch, reime Alles was ungereimt ift. Bei Sochzeiten mache bich beliebt mit groben Rathseln und Bo-Deinen Gebichten gib überall ansehnliche Titel: Parnaffische Brautfadeln, ober Dankaltare ber ewigen Unfterblichkeit anvertraut und bergl., ober nach bem Mufter jenes Poeten, ber herausgab: Martialis vermuttersprachtes Augen-Luft-Buch, und es bedicirte bem "weiland wohlbestallten und in vielen Blei regnenden, Studen donnernden und Pulver bligenden Schlachten und Bugen fich mannlich gehaltenen Capitain N. N." Willft bu bich in Profobien uben, fo haft bu Caffi Helicon, Schottel's Reimfunft, Bareborfer's Trichter,

21

Sacer's Erinnerungen. Richten mußt bu bich nicht barnach, ben Poeten macht nicht bie Regel. [Bier wieber wird eine Schupp'sche Stelle benutt. ] Die Berfe miß mit einem Solzlein ab, wie ber Schufter ju Beffau; will ein Bort ju furz werben, fo ftrede es, ju lang, fo hau ein Stud bavon ab und wirfs vor die hunde. Rimm bie Reimsilbe lein in Ucht, es ift ein Hauptgriff, fich kurze Urbeit gu machen. Willft bu bies nicht, fo nimm Reime zusammen, wenn fie auch nicht in ben Sinn paffen: "fehlet bir ber Reim auf Sub, nur bas πρέπον zu erzwingen, sag ein Chrifte sei ein Jub, und bu Efel konntest fingen 228)." Um Accent und Silbengahlung fummre bich nicht. Mache die lacherliche Gewohnheit mit, Mes zu vermythologis firen, daß man einen commentarium nothig hat, und diesen hange hinten an. Lag jeden Bers ein dictum ober ein Citat enthalten. schiebe ben Gott Phobus und bas Musenvolk ein, mache ein Mischmasch, bag beine Mopsa, beine Musa, fag ich, wie ein Ebelftein hereinprahlt und strahlt wie ein Rarfunkel im Dfenloch. Sange bann Entschuldigungen an: bu schreibest bies unter Umtegeschäften, mit eilender und fliegender Feber. Mus jedem Poeten nimm bas Befte, flice Mes zusammen, streue Latein barunter und frembe Worter, baf bu hirundinum ritu zweizungig erscheinft. Sore an bes alten Ringwaldt mit latein verposselte Reime! ober wie graulich mader flingt es boch, wenn Mirabolanius von Hochhausen feine demoiselle also allamobisch ansingt: "reverirte Dame, Phonix meiner ame, gebt mir audienz; Eure Gunft meriten machen zu falliten meine patienz. Ihr feit fehr capable, ich bin pervalable in ber eloquenz, aber mein serviren pflegt zu dependiren von ber influenz" u. f. f. -Wenn man so honigsuffe Worte aus ber fontaine eines eloquenten Bergens herfliegen bort, und es auf ber balance ber Bernunft wohl trutinirt, wer wollte baftant genug fein, ihrem gebuhrenden Lobe ju resistiren? Ein ander Runfiftudchen: Undeutsche Borter, fo einge= burgert fie find, suche beutscher zu geben; fage ftatt Natur Beugmutter u. f. f. Sei auf hof= phrases und tropos bedacht, auf Metaphern und Umschreibungen; fage ftatt hund bas Murr = und Bellethier; fei bemuht um feine sonantia vocabula, flingende Borter gusammenzubringen, als ba ift herrn Simpelmanns herzbeherztes herz, ober

<sup>228)</sup> Reminiscengen biefer Art find in ungahligen Stellen aus allen möglichen Autoren in die Schrift eingestreut. Diese bier ift aus Mofcherofch.

ber der Tugend selbselbst bevetterte, u. bergl. — Go viel von ber Elocution, jest zur disposition. Mache gleich Unfangs weite Thore, wenn auch zu kleinem Saufe. Der Anfang sei wie Parrhafius' Borhang, der weggenommen nichts bebeckt. Mehr als so viel brauch ich über bies Capitel nicht zu fagen, bas andere geht bich nichts an, bu trobest auf ben surorem poeticum. Natur geht vor Lehre. Fange nur an , fummere bich nicht um ben Schluß. Beginne bein Bilb , mahle ben Kopf einer Jungfrau, fuge einen Pferbehals zu, bie anbern Glieber lies überall her zusammen, endige mit einem Schlangenschwang. - Schreibe allezeit viel und ohne Feile; halte beine Sachen hoch und ziehe sie allen andern weit vor. Falle vornehme Poeten an und plage fie um ein Ehrengebicht, bas in gang anderer Meinung gebichtet fein mag: bennoch glaube allen beinen Cobrednern. Lobe bagegen wieber. Renne biesen einen Flemming, er wird bich wieber einen Dpit rufen. Rehlft bu aus Ignorang in ber Orthographie, fo berufe bich auf bie neue Schreibart ber beutsch gefinnten Benoffenschaft; treibs so narrisch bu willft, bu wirft noch narrischere Nachfolger haben. Und um endlich jum Corbeerfrang zu kommen, so wende bich an einen Comes Palatinus; wische die Scham von ber Stirne und ersuche ihn, bich zum laureirten Poeten zu machen: die Ehre ift manchmal wie bie Sonne, die Unflat und Perlen bescheint. Beif't er bich auch Un= fangs ab, fo trulle ihn mit Unhalten und Betteln, bis er dir exwv aexovri ye dum bas Dichterreiß gibt. Ift ber Kranz nicht felbft mit Gelb zu taufen, fo bestich wenigstens Recommandatoren. Saft bu so die Krone erlangt, so lag bich anapaftisch und baktylisch loben! Beachte des Satirifers Tadel nicht: fo viel Thorheit in beinen Berfen, fo viel Eigenbunkel lag in beinem Bergen fteden. 3weierlei Rarren sind unter ben Gelehrten: etliche, benen ihr Unvermogen wohl bewußt ift, die beuten Mles auf fich und aufs Uebelfte, wenn fie auch nicht gemeint sind; andere, die allezeit bas Ruhmlichste von sich glauben, und Alles Schlimme, was auf fie gefagt wird, auf andere beziehen!! Bu biefen lettern halte bu bich; ftreue bir felbst Beih. rauch, sei selbst bein Goge und Unbeter; ben ber bir widerspricht halte fur beinen Reiber und Miggonner; erdichte bir im Rothfalle Lobsprecher. Berspotte Me bie bich gering halten : es ift heute mas gemeines, alle neben fich zu verachten, fich felbst nicht zu kennen und Underer Mangel als Riefen anzusehen und sich zu argern, wenn Unbere gewahr werden, was man felbst gern an fich verstedt!! "Wenn 21\*

bergestalt bu Bang Burft bein Bert erreichet, und bas Biel, worauf bu gefehen, wirst getroffen haben, so fei fruhe und spat baran, ber Sand voll Roth, oder daß ichs deutlicher gebe, den fterblichen Burgern bes ganzen fugelrunden Erbenfaals, mit beiner heroischen, lieblich fpielenden Poeterei, die fich hoher schwinget als das vielkopfige Ungeheuer, so mit der dicken Bolke der finsteren Unwissenheit eingebullet, ber niedrige Pobel, wurmhaftig baber friecht, fraftig ju dienen, gewiffer Zuversicht eines siegprangenden Ruhms, womit bich bie tausend Mauler bes lauten Lobgerichts einft begrußen, bag ben Schall beines ehrenwertheften Namens ber ichwarzgebraunete Mohr auf feinem budlichten Rameele bis an bas glanzende Partherthor zu tragen wird für bie Befriedigung seines einzigen Berlangens achten. bergregenden Redner, aus derer guldenem Munde viel taufend Ketten geben, womit sie die bemeifterten Bubbrer burch eine heimliche Kraft ihnen zu verbinden wiffen, biefe, fage ich, werden beine nie genug gelobten Beisheitsblatter bis zu bem lichten Gilber bes am bemantvollen himmelfchloffe huldprachtig glimmenben Benussternes, beiner wunderbeweglichen Lieblichkeit halber, mit übereinftimmendem Rufe erheben. Die aufgeflammten himmelbegabten Poeten aber, Die Beifter, bie bem frausen Lodenheger, bem immer jungen Dufenfurften, bem Phobus, burch ben wettersicheren triumphreichen Corbeerfrang geheiligt, und welchen ber große himmelvogt, ber bonnerherrschende Jupiter, die übermenschliche Art ju schreiben verliehen, Diese, Diese werben voraus unablaffig fein in bein himmelbreites Lob mit pfeilgeschwindem Fluge zu geben, und baffelbe dabin bringen und fugen, wo es tein Gifen verzehrender Roft, fein Marmor bohrender Regen, fein baufreffiges Alterthum wird beschädigen ober zu Grunde richten, ja wo es auch weder der tadelsüchtige Rachtesohn, der hundische Momus, noch der leichenblaffe, schlangenfressige Neid zu verunglimpfen .nimmermehr fich wird unterwinden durfen."

## 5. Beiftliche Dichtung.

Wenn sich der Leser in den nachstvorhergehenden Abschnitten über Leeren Namen gelangweilt, in unserer Darstellung Interesse vermißt und aus den Sachen keinen Gewinn gezogen hat, so ist es mir gelungen, eben die Wirkungen hervorzubringen, die die Gegenstände unsmittelbar aus der ersten Hand auf den Leser machen wurden. Ich will

bei der Fortsetzung der Geschichte des Kirchenlieds, da wir die Gattung überhaupt bereits kennen und in den neuen Heimathen der Dichtungen jetzt orientirt sind, mehr blos den innern Gang und nur im Allgemeinsten versolgen, um mit einem Blicke in die geistigen Regungen dieser Zeiten für die disherigen Aeußerlichkeiten zu entschädigen. Die Einwirkungen der neuen künstlichen Poesie und, man möchte sagen, der Versuch einer katholischen Reaction werden die zwei Hauptzgesichtspunkte sein, aus denen wir die sehr wesentlichen Beränderungen des Kirchenlieds in diesem Zeitraume betrachten müssen. Eine Periode von bestimmter Farbe bei zwar den stärksten Schattirungen wird sich von selbst abgerundet vor uns gestalten, die ein künstiger Geschichtschreiber des Kirchenlieds nicht verkennen durfte.

Wir brachen oben bei ber Psalmbichtung ab und wollen eben ba ben Faben wieder aufnehmen. Die Uebersetzungen bes Pfalters bauern nicht allein in dieser Zeit, sondern auch fpat bis auf Cramer fort, ohne jeboch jest noch bie Bebeutung wie ehebem zu haben, als bie Pfalmen noch ben Mangel an neuen Liebern erfeben mußten. Dvit gab bas Signal, wie wir faben, jur Einführung ber neuen "geputteren Reime" in die Kirchendichtung, und bies mandte gleich Johann Bogel in Rurnberg ichon 1628 auf einzelne Pfalmen an, Die er in Alexanbrinern langweilig und matt übersette und benen er zehn Sahre spater ben ganzen Pfalter folgen ließ. Go hatte auch Bucholz ichon bie Pfalmen zur Balfte nach ber neuen Regel überfett, ebe er Opigens eigne Uebertragung erhielt, und er fand, daß seine Arbeit neben ber bes Meisters bestehen konnte, weil er nicht nach den frangosischen Melobien, fondern nach eignen, nicht nach bem bebraifchen Terte, fonbern nach Luther's gereimt hatte, fo bag fein "poetischer Pfalter Davide" (1640) gang ben alten sich anschließt, bis auf ben genauer accentuirten Rhythmus. In ben 50er Jahren werden die Pfalmubersebungen mit dem allgemeinen Aufschwunge aller kirchlichen und übrigen Poefie wieder haufiger. Neukrang stimmte eine Ungahl auf die neue Singart (1650), die außerft roh ausfielen; man wehrte fich in biefer Sattung noch oft gegen die untadelhafte Runft, wie der Paftor Daniel Zimmermann in feinem Pfalter (Musica sionia 1656) thut, ba gottliche Sachen mit hohen Worten aufzuthurmen in ber Rirche nicht hergebracht sei, und ba man bei ber Bewahrung bes Bortes bes heil. Geiftes Reinheit ber Berfe nicht allezeit beobachten konne. So ging auch Chr. von Stocken, in allen feinen Arbeiten ein unfelbftftanbiger Unbeter Rift's und Opigens, in feiner neugestimmten Da= vibsharfe (1656) nur barauf aus, Opigens treue Uebersetzung mit ber von Luther zu vereinigen, um ber Ginfaltigen willen, beretwegen er auch je Melobien Lobwasser's entfernt. Die Psalmen Landgraf Lud= wig's von heffen (1657) kenne ich nicht felbst. Man muß fich nicht wundern, daß biefer Eifer fur David's Hymnen gar nicht aufhörte, benn jeder fand noch einen neuen Gefichtspunkt, jeder hatte eine befondere Beranlaffung; Me überfeten ihn Unfange nur jum Sausgebrauch und finden dann, daß die Rinder einem Bater daheim nichts nute find und schicken fie bei befferem Befinnen in die Welt. Die eine Uebersetzung ift nicht treu genug, bie andere zu treu, in der Einen fehlt das Wort, in der andern der Geift, die eine ift ju hochtrabend und weltlich in Worten, die andere in Melodie. Dies stellt noch Juftus Sieber fo zusammen, ber 1685 mit feinen Barfenpfalmen noch ben Cornelius Beder verbrangen mußte, an bem auch Stoden außfett, daß seine Feber noch teinen poetischen Schlit gehabt. Go hat ber Graf von Sobberg, ben wir fcon als Gpiter tennen, in feinem Luft = und Arznengarten David's (1675), außer ber emblematischen Ausstattung biefer Pfalterübersebung wieder bas Besondere, bag er fie mehr fürs Gebet als für ben Gesang zurichtet. Und so geht bies bis ins 18. Jahrh. in einer Reihe von Uebersetzungen von Stechovius, Chr. Debekind, Mich. Muller, Durkop, Unna Behaim u. A. fort.

Innerhalb ber Bibel suchte man übrigens, nachdem fich bie Pfalmen so vervielfaltigten, fortwahrend nach neuen Stoffen. 3ch will . nicht namentlich aufführen, wie viele Evangelien und Episteln noch gereimt ober in betrachtende Lieder gebracht murben, wie viele Bibelfummarien man als adminicula fur Kinder in Diftichen ober Tetraftichen brachte und wie man babei bis zu dem Grade compendiofer Registerpoefie gebieb, daß Einer eine Reihe Lieder macht über alle Capitel ber Schrift in ber Urt, bag jedes Capitels Summe in eine Beile gebracht marb, ja daß ein Underer alle Capitel ber Bibel in blos zwei etwas langere Gefange zusammenfaßte! Solche Gebachtnig= bibeln und biblische Denkringe und wie man fie alle nennt, ziehen sich gleichfalls burch bas ganze Sahrhundert bin. Biel wichtiger ift uns hier, daß man nach Opitens Borgang fuchte die übrigen zur lyrischen Behandlung geeigneten Theile ber Schrift in Lieder zu bringen. ward Jesaias von Martin Milag (1646) in 114 Gefängen nach ben Lobwasserschen Pfalmenmelobien übersett. Go erbaut Milag von

Rift ift, so steht er boch fast Lobwasser naber als den Opisianern. und er warnt auch in ber Borrede zu feiner gang bem Butherschen Tert angeschloffenen, fur bie Gemeinen und Ginfaltigen berechneten Ueberfegung, vor ber übermäßigen Grubelei und bem gar ju genauen 3mang in ber beutschen Poefie, bamit fie nicht unbeutsch, unverftanblich und insgemein widerlich werde: fo bag wir auch hier wieder bie allgemeine Abwehr gegen bie neue überschwengliche, unlutherische. fremdartige Sprechart innerhalb ber Rirchendichtung finden, bie uns unserer Sprache eigene Natur bis auf Rlopftod bin gegen ben Ginbrang frember Elemente erhalten mußte. Eben fo wurde Jefus Sirach von Mich. Schirmer (1655) und fpater von Joh. Silbebrand (1662) und noch spater von Underen im lutherischen Gewande überfest. Nichts aber wurde häufiger und verschiedener behandelt, als bas hohe Lieb. Finkelthaus, Albinus, Ernst Muller u. A. haben es theils in Liebern, theils in Alexandrinern und gesprächweise übersett. Die Reigung zu ber Schaferpoefie fuhrte zu biefem Gegenstande bin, ber als ein Stud ber Schaferbichtung betrachtet warb, wie wir oben horten. Bon hier aus gehen die katholischen Tandeleien, die füßlichen Borftellungen von dem Brautigam Chriftus, Die angestrengten ,, geiftfeurigen Liebes = Uebungen ber in Gott verliebten Geele" in bas Rir= chenlied über und broben bier und ba ben alten ehrbaren Zon zu verbrangen und ben lutherisch protestantischen Sinn zu untergraben. Dies war bas Gebicht, von wo aus weltlicher Zon und poetischer Schmud in biefen Zeiten in bas Rirchenlied gleichsam gerechtfertigt eingingen, weil bort geiftliche Dinge im weltlichen Gewande vorgetragen fein follten. Bang fo, wie man in ber Eregese von bem Do= pularen jum Gelehrten überging, von ber einfachen Aufklarung bes Wortverftanbes in Luther's und Melanchthon's Urt zur muftischen, allegorischen und moralischen Auslegung und zu all ben subtilen Streis tigfeiten nach Urt ber kaum erschutterten Scholaftik, gang fo wie man von ben einfachern Schriften wegging, sich mit Borliebe auf die Df= fenbarung warf und sich an Deutungen und Sinnbildnereien, an Figuren und Bilbern freute, fo geschah es mit ber Poefie, indem man von dem Schlichteren jum Phantasievolleren überschritt. Der Uebergang von dem Pfalter zu biefem boben Liebe, ber haufige Gebrauch biefes Mufters, fatt jenes, macht ben Kern ber Beranberungen in ber geiftlichen Poefie biefer Beit aus; biefe Periode verhalt fich ju ber frühern, wie Salomo zu David. Die Dichtung wird luxurioser und

läßt fich baburch verleiten, nicht allein unprotestantischen, katholischen Schmuck in ber Beise ber alten lateinischen Gesange und ber Marialieder wieder anzulegen, ja in den Preis der Jungfrau wieder einzuftimmen, mas Luther so verpont hatte, sondern auch aus der heidnis fchen Mythologie poetisches Bierwert zu borgen. Es ift baber febr bezeichnend für diese Fortschritte des Katholicismus, die also in gleicher Beit in ber Literatur wie im politischen Leben fichtbar werben, baß zwei Dichter von Bedeutung aus der romischen Rirche jest auftraten, bie dem Unsehn des protestantischen Liebes eine Zeit lang ordentlich Eintrag thun konnten. Lateinisch bichtete ber Jesuit Jacob Balbe aus bem Elfaß (1603-68) geburtig, in Baiern lebend; beutsch aber Friedrich von Spee (1591-1635). In benfelben Gegenden, von wo zu Ludwig's des Baiern Zeiten burch Minoriten und Mystiker eine Urt verfrühter Reformation gegen ben romifchen Stuhl ausging, blieb man jest in Luther's Reformen zurud und hier kehrt noch einmal wieber, was die Zeit mit Macht abzustellen rang, ein lateinischer Dichter, ben man oft mit Horaz hat vergleichen horen 229). wurde die Gewandtheit und die Bildung von Balbe's Dichtung nicht verleiten, ben Lurus und die Bariationen seiner Berfificationskunfte und die mehr als Senecaische Grandiloquenz darin ju überseben, noch auch konnte uns weder seine ungluckliche hypochondre Berriffenheit erbauen, die so unerquicklich verschieden ift von der elegischen Trauer eines Undred über die Lage ber Beit, noch die Wiederkehr diefes Cobredners der Hagerkeit zu jenen mustischen Tendenzen, die den Tod als bas Frohlichste im Leben, bas Nichtleben als Wurze bes Daseins anfeben, zu jener Abtobtung und Ausmergelung bes Leibes und ber Begierbe ber Seele nach Erledigung des Irbischen und nach Glorification bes Korpers. Balbe hat bekanntlich viele feiner lateinischen Gebichte beutsch variirt, und es ist nichts aufschlufreicher über bie Ausartung ber Sprache hier im Guben, als biefe feine beutschen Reime zu lefen. Es war ein mahres Beil fur die oberbeutsche Sprache, daß sie seit etwa 200 Jahren bas mittlere Deutschland, Franken und Sachsen und jest besonders ber Norden an fich nahm: unter ben Sanden ber Fischart, Lowenhalt, Rlay und Abraham a Sta. Clara mare fie immermehr und mehr verfunken. Denn zwischen Fischart und biefem

<sup>229)</sup> Befanntlich hat ihm herber ein Cenotaphium geseht, in bem viel ju viel Tolerang ift.

letteren fteht Balbe wie eine Brude mit feiner burleten Kaftenprebigermanier, in ber feine lateinische Majestat plotlich in bas Gemeinste und gacherlichste herabgleitet. Findet man in Fischart die fonberbare Bereinigung antifen Geschmades mit grotestem Unfinn fcmer erklarbar, fo hat man beibes noch ertremer in Balbe, ber beffere Schule und Bilbung jum Albernften migbraucht. Auf bie beutsche Doefie hat er mit feiner lateinischen entschieden gewirkt. Mehrere Pegniger überfetten Werke von ihm, fein Erfindungefinn, ber ihn wie bie Nurnberger geringschabig auf jene herabsehen bief, bie aus ben alten Poeten ihre Dichtungen zusammenftoppelten, ftellte ibn jenen eben fo nabe, wie feine Großrednerei. Undreas Grophius ferner hat für seine geiftliche Poefie, angeregt durch bas Phantafievolle in Balbe's Dichtungen, vieles von ihm gelernt. Gerade fo wirkte ber bekannte Polyhiftor Caspar von Barth (1587 - 1658), ber fonderbare Freund Buchner's und Opigens, mit feinen lateinischen und fonftigen Poefien und Schriften auf Ruhlmann und Aehnliche, und feinen beutschen Phonix (1626) nach konnte er auch gang neben Balbe genannt werden, benn hinter biefem Gedichte von ber Unfterblichfeit der Seele wurde man einen ber alten scholastischen Sinnbildner ober muftischen Allegoriendichter vermuthen, keinen Protestanten bes 17. Jahrh. Seiner Wirkungen auf die beutsche Dichtung wegen mußte Balbe befonders hier genannt werden, und zugleich um zu zeigen, baß ber gleichzeitige Spee nicht eine ganz vereinzelte Erscheinung mar. Spee ift unter ben protestantischen Dichtern weit mehr ignorirt, als Balbe, weil er als beutscher Dichter, ber mit ben Lateinern ausbrudlich in ber Bulgarsprache wetteifern wollte, gefährlicher mar, als jener. Reuerdings ift er wie Balbe, burch bie Schlegel, Brentano und Weffenberg wieder hervorgezogen 230) und mitunter allzuviel geruhmt worden, wie Balbe und Scheffler auch. Es ift mahr, er ift vielleicht an Sprachfluß und zierlicher Geschmeidigkeit allen Dichtern bes Sahrh. fo überlegen, wie Gottfried von Stragburg feinen Beitgenoffen; tein Dichter ber Beit erinnert auch fo an die Minnefanger, weil seine Undacht fich wie die Liebe ber Rittersleute in der Mitte von Spiel und Empfindung bewegt, und weil er einen Zon von Naivetat anschlägt, die nur nicht acht und rein ift. Obgleich er die neue Accent=

<sup>230)</sup> Seine Lieber find in feiner Trugnachtigal. Colln 1649, und in bem gul= benen Tugenbbuch. ib.

regel gefunden hat, so theilt er boch sonft nichts mit den gelehrten Runftbichtern, ift in Reimen und Grammatik gang Bolksbichter, ftrost von Reminiscenzen aus bem weltlichen Bolkslied und schließt fich in seiner halb beutschen, halb italienischen Manier gang an Bermann Schein an, ben man kennen muß, um ju feben, bag Spee's Lon keineswegs neu und unvorbereitet war. Er ist sinnlicher, als je ein protestantischer Dichter im Rirchenlied zu fein magte, personificirt bie Machte ber Natur, führt bie Diana ein und ftattet Mariens Rnaben mit ben Attributen Cupido's aus. Die Lieber, in benen er bie Macht und Liebe Gottes an ben Werken ber Natur Schilbert, find mit Recht oft empfohlen worden, felten jedoch verftummelt. Im Uebrigen ift der Umtreis feiner Phantafie klein und man wird der Poefie nicht froh. Die geiftliche Poefie will noch lieber erhebend, als poetisch fein: 3ch vergleiche Spee's Lieb: "ba Jesus an bem Kreuze ftunb" mit einem gleich beginnenden anonymen, bas an Chriftus 7 Worte furg erinnert; jenes ift eben so bilblich und poetisch, als biefes bibaktisch, allein die Erhebung in diesem einfaltigen Liebe imponirt ungemein viel mehr als die Poefie bort. Im hintergrunde lauert bei ihm ber katholische, bei Balbe grell hervortretende, Mortificationssinn, ber alles Irdische bem Roth gleich sett, ber schnoben Welt ein stetes Abe fagt, allen Scherz als Qual ansieht, und in Bufe und Reue die Bachlein ber Augen zu steten Alussen anzuschwellen ringt. Es ist aber als ob biefer finftre, faure Sinn verftedt werden follte, als ob diefe Lieber jene Freudigkeit heucheln wollten, jusammt jener Frommigkeit, Die bie Protestanten an ben katholischen Gefangen vermißten. Muein biefe überirdischen Seufzer ber begierigen Seele, die sich jum Laublein wunscht, um fich ins himmlische Beer ju schwingen, biese Bergudungen in den himmel find nicht bie Ausbrude jener Frommheit, die vielmehr ben himmel herabzieht auf die Erde, und jene schmachtenden Geften und Attituden 231), Die hier abgeschildert werden, find Renn= zeichen von Uffection ober Schiefer Natur. Die Gottesliebe ift hier eine Leibenschaft, nicht bie ftetige Singebung ber Protestanten. Benn nur

<sup>231)</sup> Im Tugenbbuch g. B.

Wan mir fo stät von Augen die regen fallen ab, und g'sicht wil nit mehr taugen, auch kaum mehr geister hab, laß ich mein Haupt geschwinde zur seiten sinken hin, und seuffz bann also linde mit sanstem anbegin 2c.

Befus ermahnt wirb, fo fpringt die Seele auf, quillt ber Muth, hebt fich bas Blut vom Grunde, will bie Seele gern Flügel leihen und bas Berg in Stude brechen! Das abgetretene Gleichniß von ber Gemahlschaft ber Seele wird nun in biefer brunftigen Stimmung von biefer finnlicheren Poefie wieder hervorgesucht. Schilderungen und Gleichniffe werben bem boben Liebe fur biefe beliebten Schilberungen entlebnt. Die Gespons Jesu liebelt mit bem Brautigam, spielt im Balb mit bem Echo und ichlagt ben Ramen Jefu wie einen Ball mit ihm hin und wieder; fie leidet im franken und boch gefunden Bergen Leid und Freud, bes Schmerzes Sufe und Berbheit. Dann gleitet man überall balb aus biefer Bergudung, balb aus Bertiefungen in bie Bebeimniffe der Dreifaltigkeit, wo ber Berftand verloren gibt, in Tanbelei und Spielerei, und wenn jene Evangelienreimereien ber Proteftanten oft das Rleine und Durftige groß und wurdig zu behandeln streben, so wird hier bas Erhabene jum Spiel ber Kinder gemacht; ber Dichter lagt fich wie ein mit feiner Jugend tanbelnber Ratechet herab und ruft jeden Augenblick ein Aha! da recht! ei da! im Kin= bertone zwischen seine Lehren und Reden. Die Protestanten wollten gern ben Ton von David's Barfe ober gar bie Engelstimmen treffen, aber biefer fagt felbst, er fingle wie ein Boglein mit wohlgeschliffnem Schnabelein. Das Intereffanteste fur uns ift feine italienische Schule! Muf biefe fallt er, wie Schein, etwas vor ben Pegnigern und ben Braunschweigern, bie mit biefen in Berbindung ftanben; feine tanbelnbe und klingenbe Poefie ift auch nur eine Spielart von biefer, und wir werben sogleich seben, wie beibe fich ihm vielfach nabern. Um Ende der Trupnachtigall hat er eine Reihe von geiftlichen Eklogen, wo der himmlische Sternenhirt, ber Mond, klagend, und andere Birten im geiftlichen Wettgesange eifernd auftreten, und wo Chriftus als Daphnis befungen wird. Italienischer Schwulft geht bier breit ein: die frommen hirten haben z. B. folche Liebesgluth zu ihrem Jefus im Bergen, daß fie bie Nachbarn einladen, ihr Keuer und Rohlen bei ihnen zu holen. Ausbrudlich ermahnt er auch bie "Gleichniffe und Concepten," gebraucht alfo biefen Musbrud fur eine Sache, bie in ber Geschichte ber italienischen Poefie biefer Zeiten berüchtigt genug ift, und bie er fich anzueignen fucht.

Das Umsichgreifen bes Geistes, ber sich hier in Form und Materie ausspricht, läßt sich in ber geistlichen Dichtung an ben verschiebenften Orten nachweisen, wo offenbar auch keine Einflusse Spee's anzunehmen find. Wenn man Rlay's Beihnachtslied (1644), bie Bearbeitung von Buchner's Joas, eines Gebichts bas Rlan fruber auch blos überfest hatte, ober wenn man feine Weihnachtsgebichte (1648) und seine sonstigen geiftlichen Werke lief't, so murbe man glauben, einen Ratholiken vor fich ju haben, wenn man nicht wußte, bag er Protestant war. Er befingt die Gottesgebarerin schon wieder mit ben alten Benennungen Aaron's Ruthe, Jacobsleiter u. f. w., er scheut fich nicht, wie auch Spee, die unzarten und gemeinen Gleichniffe ber alten geiftlichen Dichtung zu gebrauchen und zu fagen, bag uns Chriften, ba warmes Bodsblut ben Diamanten erweiche, weit mehr bas Blut Chrifts bes Berfohnungsbratens, bewegen muffe; er fingt Schaferlieber voll Honig bei bem Kripplein Jefu, schickt Seufzer glaubiger Seelen nach Bethlehem, macht schmelzende Wiegengefanglein, gegen die felbft Spee an Tandeleien gurudfteben konnte. Bareborfer's geiftliche Lieber, fanden wir oben, theilen mit Spee's bie weltliche, unliturgische und unmusikalische Manier, bas Finftere und Muftische mischt sich in die Grundbetrachtung der religiosen Dinge bei ihm ein. Sanze Lieber voll ber alten Unrufungen und Benennungen finden fich bei ihm, wie bei Glasenapp und bem mit ben Pegnigern fo verbruberten Schottel. Diefer fieht, von feinem ,, Luftgarten" (1647) abgefeben, befonders in feiner " Namensehr Jefu Chrifti" (1666) Sarsborfern ahnlich in ber emblematischen Behandlung ber Dichtungen. Er wollte barin von bem Namen Gottes etwas Neues erfinnen, bamit burch vielfache beutungsreiche und anmuthige Worte und Rebensarten allerhand Vorbildungen bes Namens Jesu auch ben Rindern und Geringen bekannt und beliebt murben. 3ch will nur ein paar Beispiele anführen aus biefen Emblemen, die uns auf die übrigen schließen laffen: Die driftliche Seele erscheint auf einem Rupfer= blatte bei eröffneter Thur, ben aus bem himmel kommenden Konig ber Ehren zu empfangen; in dem beigegebenen brunftigen Sonntage= feufzerlein spricht fie ihre bochfte Bergnugung an bem Namen Jefu aus, fie lagt in folder Betrachtung himmel und Erbe babinter. Dber fie zeigt, fliller Rube mit Wolluft ergeben, ihrem liebhabenben Gotte bas Flammlein ihres Herzens, fo gar klein und ohne Rauch, boch febnt fie fich bamit ben Simmel ju fullen und bei Gott ber Rachste gu fein. Ober fie ift bedacht auf die Rindschaft des Lichtes und bas Gi= genthum nicht irdifcher Herrlichkeit, und tritt in fothaner himmlifcher Unleitung verzuckt immer bober himmelein und vergift gern aller weltlichen Anreizung und überall beliebten Gundenbahn. Neben Schottel ftand in Wolfenbuttel Glafenapp, in beffen verschiedenen Liederwerken 232) gleichfalls bie heitere protestantische Buversichtlichkeit und Rraft verloren geht und mit zelotischem Gifer, mit ascetischer Selbstweinigung vertauscht wird. Bei angestrengterer Unbacht gwar wird Alles weltlicher, bei allem koftbaren Aufwand bes Bortrags bleibt bie Sprache volkbartig und roh, und bie neue Berstunft vernachlaffigt. Durchgehend schwindet die betrachtende Andacht ber eigentlich protestantischen Lieber, bas Mythologische, die Person Christs, Die Bereinigung ber Seele mit Gott, ber mit uns eins ift wie Beinftod und Traube, dies und bergleichen wird ber Gegenftand biefer Gefange. Bermandt mit dem robern Tone, der hier herrscht, finde ich Mitter= nacht's feuerheiße Liebesflammen einer in Jesu verliebten Seele (1653), auf bie ich baneben fogar birecte Ginfluffe ber Spee'schen Manier annehmen mochte. Wer Johanssen's sulamitische Freudenkusse einer glaubigen Seele (1662), Benj. Pratorius' fpielende Myrtenau (1664) und jauchzendes Libanon (1659) Belegenheit hat anzusehen, ber finbet auch bier ben Salomonischen Ton und bie überschwengliche Unbacht wieder. Homburg's geistliche Lieder (Jena 1658), die er in Rrankheit gelobte, find bem Seelenbrautigam Christus gewibmet und gleich bie beiben erften find aus bem boben Liebe zusammengezogen. Much hier find bie honigsugen, herzerquidenden Namen Jesu Gegenftand einiger Lieber, auch hier wird die materielle Bereinigung mit Chrift gesucht: er schmedt ber Seele wie ein himmelsuger Biffen, riecht ihr wie Balfam, feine Liebe ift ihr fuger als candirten Buders Rraft; er ift ihr Alles mas fie bort, riecht, schmedt, fühlt, ift und. trinkt. Mit gebrucktem unfreiem Sinne wird bas Leib als Scherz und Prufung angesehen und apathisch verbiffen; Saustreuz ift ber Stifter ber Tugend, ein Mertmal von Gottes Suld und ber mahre Weg gur Seligfeit.

Wir wollen sogleich eine andere nicht lyrische Sattung geistlicher Dichtungen anführen, wo wir stufenmäßig denfelben Sang von Sinsfachheit und Trockenheit zu inbrunfligem Schwulft, dieselbe Rückwensbung zu kathblisirenden Vorstellungen finden werden und noch größere Weltlichkeiten und profane Licenzen. Opis, bemerkten wir oben, gab

<sup>232)</sup> Evangelifcher Weinberg, Wolf. 1651. Weinftod Chrifti 1652. Reue Beinlese 1648. Chriftl. Reben ober Pfalmen 1652.

334

mit feiner Uebersetzung jenes Beinsischen Symnus und seiner eigenen Nachahmung beffelben bas Signal zu einer ganzen Maffe von hymnen in Alexandrinern, die fich meiftens um Betrachtungen entweder ber Geburt, ober bes Tobes, ber Passion Christi herumdrehen. Jene ganze Reihe junger Dichter, die wir um Opig und Buchner mit ihren fleinen und einzelnen Berfuchen reihten, haben meiftens biefe Gattung und biefe Gegenstände ermahlt. Diefe ben Alten nachgeahmte Gattung sollte antiken Unftrich erhalten und die ganze heidnische Mythologie zog hier ein. Bartas, Beinfius, Stolterfoth, Dpit felbft hatte biefe Sitte aufgebracht und erft fpater eiferte man gegen bie Urt, wie biefe hymnensanger bas Geiftliche ganz vergagen und fich wie Seiben gebarbeten. Jeber Berehrer von Dpit hat wohl einmal folch einen hymnus gemacht: Flemming, Biegler, Rift, Ticherning, Catharina von Friefen, Willebrant in Reval (benn bis nach Efthland, Liefland und Ungarn brang die protestantische Rirchendichtung bin), diese und viele Undere haben dergleichen gedichtet, Alles in der planen, gelehrten und bei aller erftrebten Erhabenheit und Pathos trockenen Manier Dvibens, an die man nur etwa bei ber Gedankenfulle Flemming's weniger benft. Allmablig aber lagt man, wie in bem ganzen Gange aller Dichtung dieser Zeit sichtbar ift, bas Untike mehr fallen und sucht alsbann driftliches Schmudwerk wieber. In Biegler's 20 Elegien über bas Leben Chrifts haben wir einen kleinen Cyclus von episthen Hymnen, die wie alle diese Gedichte als rhapsodische Vorläufer bes driftlichen Epos angesehen werben burfen; eine bavon ift eine Ekloge. Das Banze ift durchaus in Opigens Urt, allein schon wird der Chriftenftolg fichtbar, ber Dichter beschäftigt sich bei Betrachtung bes Erlofungswerks ftets mit fich, bag es Gott fo viel gekoftet ihn zu erlofen, daß er fich jum Sclaven und Knecht gemacht. Wie viel muß ber Mensch also werth sein! wie nah lags ihm, fich recht nahe zur Gottbeit zu ruden! in wie anderem Tone beklagt man den gestorbenen Christus, wenn man ihn sich so verwandt sieht! Run folgen schon bald folche Paffionsgemalbe, die mehr ,, mit blutfließender als bintennaffer Feber" entworfen find; nun magt ein Sauptmann Baffe in feinem andachtigen Seelenspaziergange (1652), einer Paffionsgefchichte, nicht mehr die Dufe als feine Gefangsgottin anzurufen, fonbern bie Sulamitin, und nicht mehr ber Parnaß, sonbern Golgatha ift sein Musenberg. In bem Gebichte herrscht schon ein frommer Ingrimm, ber keinen gemeinen Ausbruck fcheut, eine affectirte Erhaben=

beit, die wiberlich wird, und vieles alte Bilberwerk ber katholischen Borftellungen tritt hervor. Der altere Joh. Georg Albinus bichtete bann eine ganze Reihe folcher Symnen, Die uns hier befonders von Belang find. Er bindet einen Eppressenkrang aus den 5 Bunben Befu (1650): "mit über bie Nacht emporgehobenem Sinn aber franfem Saupt, gehemmten Lebenslichtern, knadenben Gliebern, einem wie gebackenen Leib und schlotternben Bahnen" aus Ergriffenheit über Christs Tob. Mit hyperbolischem Schwung, in einer fteten Ertafe bauft er, ungebildet und geschmacklos, Bilber, Bergleichungen, poetische coups, Concepte nach italienischer Urt mit ber fich nur die Beinfische antike hie und ba ftreitet, von ber er Epithetenlaft und pausbadige Beinamen geerbt hat. Bas die Satirifer bisweilen von Beispielen lacherlichster Ueberstiegenheit anführen, die man für erdichtet halten mochte, wird hier in Wahrheit überboten. Dies Gemifch von hochfliegender Exclamation und gemeiner Absurditat, von Plattheit und Dunft ift gang wunderbar. Der Dichter gewohnt uns auf ungebeuren Stelgen von Worten und Saten gespreizt einherzugehen, und ehe wir uns umfehen, schlagt er uns bie Stelze weg und wir liegen im häßlichsten Kothe. Die tollste Manier ber alten kabbalistischen und apokalyptischen Gnomiker kehrt hier wieder; Saufung von Gewächsund Steinnamen, Berffarkung bes Accents burch endlofe Wieberho= lung bes betonten Begriffs, ganze Reihen von gleichen Ausrufungen, eine Kulle von vollklingenden Lauten und bergt. In ber "Qual ber Berdammten" (1653) gibt ihm besonders der tumultuarische Prozeß, bas Geschrei ber Verdammten und Teufel, Die Beschreibung der Folterung, bie Rlagreben und Seufzer ein erwunschtes Thema fur feine Reuermerkspoefie; benn einen ahnlichen Ginbrud macht bies enblofe Gepraffel von Wortraketen und Schwarmern, hinter benen nichts als Nacht und Nebel liegt. Ich konnte noch Andere, wie Frenzel, Feinler, Bellin u. f. w. zu biefer Schaar feten, mochte mich aber lieber fogleich zu Betrachtung einer anderen Seite biefer neuen unprotestantischen Clemente wenden, die in die Rirchendichtung jest einbrechen.

Diese bisher genannten Abarten waren meistentheils baburch charakterisirt, daß sie mehr Poesie in sich einzunehmen suchten, als ber alte protestantische Gesang zuzulassen schien, die religibse Demuth ward unter dem anspruchvollen Dichtergewande unsichtbar. Bei allem Hereinspielen alter, mystischer Begriffe und Vorstellungen sind doch diese Lieder oder Gedichte mehr außerlicherer Natur und suchen einen

poetischen Korper, bei aller Site ber Anbacht ift diese mehr ein fladern= bes Reuer. Wir wollen einige Dichter von mehr innerlichem Buge ent= gegenseten, benen die Poefie und ihr Schmud nichts galt, Alles aber bie mofteribsen Lehren und Geheimniffe, die fie barin besangen. Diese Manner muffen wir in Schlesien suchen und unter ihnen fteht am ausgezeichnetsten Joh. Scheffler, gewöhnlich Angelus Silefius genannt (1624-74), aus Breslau. Wir burfen, um ihn gu erklaren, nicht vergeffen, bag Schlesien eine Beimath ber Schwarmerei und bes Fanatismus ift 283), daß hier bie Schwenkfelb und Bohme ihr Befen trieben, bas fo viele Theilnahme fand, daß in Breslau bie Jefuiten eine feste Statte hatten und hierdurch die Collifion des Proteftantismus und Ratholicismus hier befonders fuhlbar werben mußte. Die Lecture von Bohme's, Schwenkfeld's und Bal. Weigel's Schriften, ber Umgang mit Bohme's Schuler Frankenberg und vielleicht noch andere Berbindungen biefer Urt führten ben Uebertritt Scheffler's zur romischen Kirche herbei (1653), und neuere Apostaten, wie Friebrich Schlegel, haben fein Gebachtniß unter uns erneuert; man hat fich, besonders in Baiern und in Berlin (schon im 18. Sahrh. und neuerdings wieder) fur ben Abdruck seiner Schriften bemuht und hat benen, bie fich hiergegen erklarten, Mangel an innerem Aufschwung vorgeworfen. Die Erscheinung felbst fteht (gang abgesehen naturlich von ben gezwungenen Apostasien, Die in Schlesien regimentsweise betrieben wurden) nichts weniger als vereinzelt ba und wir brauchen bie Beispiele bazu nicht von ben Fursten wie Unton Ulrich und Johann Friedrich von Sannover, ober ben Gelehrten, wie Befold, herzuholen, wir haben fie unter ben Dichtern haufig genug. In bem Pegnitorben, ben ahnliche Schwarmereien berührten, finden wir einen Abam Negelein (Celadon) ber fich in Bien katholisch und jum Sofpoeten machen ließ. Ein Ludwig von Stornigk aus Darmftadt, Pfalzgraf und Dichter eines Liebes auf Guft. Abolph's Tod ward 1647 gleich: falls in Wien papiftifch. In Schlefien trat ber gleichfalls neuerbings hervorgezogene Samuel von Butfchty (1612-78) zum Ratho= licismus über und ließ sich von Leopold abeln; und ber einzige

<sup>233)</sup> Bergl. Rahlert, Schlesiens Antheil an beutscher Poesse p. 19. 20. D. v. Egepto's sexcenta monodisticha Sapientum, bie ungebruckt, aber von Kahlert gekannt sind, nennt bieser ganz enge mit bem cherubinischen Bansbersmann verwandt, vor 1660 geschrieben und vielleicht eine von Schesseler's Quellen.

Schriftsteller jener Zeiten, ber ihn außer Morhof ermahnte, ift ber Schauspielbichter Hallmann (+ 1716, auch ein Schlesier), ber gleichfalls romisch ward. Bas ich von Butschin's parabolischen Betrachtungen über die verschiedensten Gegenstande der Belt fenne 234), zeigt uns in ihm balb einen Barsborfer, balb einen Anbrea in Schlefien und bas Myftische biefer in verhaltnigmäßig fehr reiner und ungeschminkter Profa geschriebenen Schriften nabert ihn unserer Gruppe von myftischen Dichtern in Schlosien bedeutenb. Das Ueberspringen von bem Ginen Glauben jum Andern mar bei ben vielfachen Unnaberungen Beiber, die bamals Statt hatten, einfach und naturlich. Die berühmtesten Theologen bes 17. Jahrh., die Andrea, Dilherr, Gerhard und fo viele Undere griffen in ihren Erbauungsbuchern fo oft gu ben Quellen der alten Rirchenvater gurud; Buther felbit hatte fich gegen Tauler tolerant erklart; und wie bie Ratholiken Urndt's beruhmtes Buch als eine Berbefferung ber myftischen Theologie ansahen, so konnte auch spater ein Arnold wieder ben cherubinischen Wandersmann unseres Scheffler hervorsuchen und herausgeben. Der Rampf gegen die Schulphilosophie und scholaftische Theologie brachte, sieht man, auch jest biefen Bufammenschluß und biefe Bereinigung ber muftischen Tendenzen in beiden Confessionen hervor, wie im 14. Sahrh. die myftische Theologie bagegen aufgetreten war. Denn To wie Bohme, so ift auch Scheffler gegen bie babylonischen Schulen, wo Alles aus Wahn und Meinung zusammengeflickt ift, wo man um Worte und Meinung gankt, ohne gottliche Erkenntniß zu haben. Go waren ja auch die scholaftischen Runfte ber Jesuiten eine Sauptschulb, baß die protestantischen Theologen sie mit ihren Baffen befampfen und baburch fich in eben bie Stricke wieder verwickeln mußten, von benen die Reformation kaum befreit hatte. Um ju Scheffler jurudzukehren, fo hat er nichts gegen bas Lutherthum Feindliches in feinen Poesien, obwohl ich mit Neumeister nicht sagen mochte, bag kaum etwas Ratholisches barin zu finden sei. Dbzwar seine Hauptschriften vor seiner Conversion geschrieben sind, so wurde doch guther barin so wenig wie in den Werken vieler der bereits angeführten Liederdichter, feinen Geift und feine Meinung anerkannt haben. Die Zurteltauben-

<sup>234)</sup> Ich kenne von ihm blos was Hoffmann in ber Monatsschrift p. 369 über ihn bemerkt und die Auszäge in den Mai= und Juniheften. Bgl. Hoff= manns Spenden zur b. Lit. G. 16 Bandhen.

III. Bb. 3. Aufl.

feufzer ber "verliebten Pfpche" (1657) wurden ihm ein Beibenareuel gemesen sein. Wie weit er auch die Absicht Scheffler's gebilligt haben mochte, die geiftliche Liebe an die Stelle ber weltlichen in die Poefie ju ruden, bie Schaferbichtungen zu verbrangen und nur Chriftus als ben holbfeligsten Daphnis, ben forgfaltigften Corpbon, ben treueften Damon, ben Preis aller Schaferinnen zu befingen, boch murbe er nicht Lieder gebilligt haben, in benen ber Cupido mit seinen Narrenpfeilen geheißen wird fich wegzupacken, nur damit nachher ber bethlebemitische Anabe in feinem Coffum als Liebesgott auftreten konne, um bie Seele zu verwunden. Er wurde nicht gern gefehen haben, baß alles Schriftmäßige aus diesen Liedern bis auf die Anklange an bas bobe Lied getilgt ift. Die vortreffliche Poesie kann ich in diesen Gefangen nicht finden. Scheffler ift gang fichtbar angeregt von Spee : bas Bilb von ber liebenben Seele geht fast gang burch; jene Lieber voll von Benennungen und Chrentiteln erscheinen auch hier : klingende Maigefange, findliche und schmachtenbe Schaferlieber, Reminiscenzen an Bolkslieder, Alles ift hier wie bort. Aber die Leichtigkeit Spee's fehlt: mo bort poetische Bilber und Gedanken find, find hier Gemeinplate; nicht einmal ber Ton ber Tanbelei und Naivetat gelingt ihm. Wie wenig kommen biefe Ginem Bilbe und Giner Form ju Gefallen gebichteten Gefange an Innigkeit einem Gerharbischen Liebe gleich; man ftelle nur Scheffler's-Sefus in ber Krippe, ein Thema, über bas fo großartige Gegenfage in Sulle und Rulle verbreitet waren, neben Gerhard's Behandlung beffelben Gegenstandes, wie arm wird fich Scheffler ausnehmen! Man vergleiche fein "Dallerschönstes Angesicht" mit bem gleiches enthaltenden "D Saupt voll Blut und Bunden," wie platt wird jenes erscheinen! Man halte ben ganzen Eindruck biefer Pfyche gegen ben, welchen Andreas Grophius' geiftliche Gedichte machen, wie fehr wird er verschwinden! - Berühmter als die Pspche ift der cherubinische Wandersmann (1675) ge= worben, ben wir auch nur allein noch betrachten wollen. Es ift bies eine Sammlung mystischer Sinngedichte Die zur gottlichen Beschaulichkeit anleiten follen. Bir fehren bier ausbrudlich zu ber Beisbeit ber Tauler, Runsbroef, Bonaventura und Aehnlicher gurud, beren scharfere Sate ihm zu seinen epigrammatischen 3weden am geschickte= ften waren: er fand feine Paradoren bort ichon zugespitt und brauchte fie nur ju reimen. Der Lefer wird fogleich feben, bag wir wirklich 300 Sahre zurudgehen und bie bamalige Weisheit um tein haar ver

andert hier wiederfinden. Mit der Gottwerdung der Seele, erinnert Scheffler in ber Borrebe, ift es nach Tauler's und jener Manner Beugniß fo gemeint, nicht daß die Seele ihre Geschaffenheit verlieren konne, und in Gott ober fein ungeschaffnes Befen verwandelt merben, fondern bies ift ber Ginn ber Bergotterung, bag bie Seele foll mit bem gottlichen Wefen überformt, vereinigt und eins werben; fo baf man im ewigen Leben nichts an ber Seele feben wird, als Gott. weil fie von ihm und feiner Berrlichkeit verschlungen wird, fo baf fie eben basienige ift burch Inabe, was Gott burch Natur, und also in biefem Sinne (wie in ben Gebichten geschieht) ein Licht im Licht, ein Gott im Gotte kann genannt werben. Sat ber Mensch biefe Gleich: beit mit Gott erlangt, und in Chrifto die gangliche Rindschaft erreicht, fo ift er fo groß, reich, weife und machtig, als Gott, benn er ift eins mit ihm, so bag ,, wer Gott hat, ber hat Mes was Gott hatt" ein Spruch ift, ber in ben Epigrammen vorkommen kann. Einen kurgen Begriff von diefer geheimen Gottesweisheit follen nun diefe Sinngebichte enthalten: sie nahern sich bem Wefen diefer unbegreiflichen Bereinigung mit Bilbern und Gegenfagen. Es ift gut, bag Angelus (wie fich Scheffler nach einem spanischen Mustiker Joh. ab Angelis, bem Berfasser eines Gebichts los triumfos del amor nannte) sich in ber Borrebe mit jener Bemerkung verwahrt hat, benn bem unvorbereites ten Leser murben in biesen schroffen Formen ber Untithese und bes Epigrammes die Meußerungen jenes geiftlichen Uebermuthes hart auf. fallen: daß Gott ohne mich nicht leben konne; daß er, wenn ich nicht bu nichte murbe, fogleich ben Geift aufgeben muffe; bag ich fo groß fei als Gott und Er fo flein als ich; bag Gott mich liebe uber fich und daß wenn ich ihn über mich liebe, ich ihm fo viel gebe als er mir; daß Gott felber, wenn er mir leben wollte, fterben mußte und ich eben fo, wenn ich ihm leben will. Dies Plagwechseln mit Gott geht gang burch; man läßt ihm gar nicht ben erften Rang einmal, fondern spielt stets Rammerchensuchen mit ihm. Poetische Sprache und Form ift nicht hier zu fuchen; es find nur plane doctrinare Sate. Man befindet sich hier awischen unfinnlichen Bilbern und bilblichen Abstractionen, zwischen finnigem Unfinn und neblichen Paradoren, zwischen tautologischen Widerspruchen, die nirgends so bunkel find, baß man besondere Muhe hatte, bie Meinung zu errathen: bas verftanbige und logische Element biefer Beit bob über biefe Schwierigkeit, bie ben altern Mystikern eigen ift, weg. Da beißt es jest: Bo bu 22 \*

Mensch noch was bift, so bist bu nicht ledig beiner Last; und wieder: wer fich nicht Alles ift, ber ift noch ju gering Gott ju feben. - Die Demuth ift ber Schein aller Tugenben; und bann : bas himmelreich ift ber Sewaltsamen. — Gott ift die Ruhe und boch ift ihm gleich lieb, ju ruhen und fich ju wirken. Wenn wir nichts wollen, fo muß Gott was wir wollen; Gott hat auch feinen Willen, er ift ein ewiger Man muß fich felbft aufgeben bann finbet man Gott; Gott ift nichts, je mehr bu ihn greifft, besto mehr entwird er bir u. f. f. Den Mittelpunkt ber gangen Doctrin kennen wir ober rathen wir schon: Rube ift bas bochfte Gut. Der Unbewegte in Freud und Leid hat am nachsten zu Gott; in Schwachheit wird Gott gefunden. Nichts wollen und thun macht Gott gleich, ber bie ewige Rube ift; wenn ber Wille tobt ift, so muß Gott was ich will. Selbst bie Begierbe ju Gott muß in uns ruhen, benn wer begehrt, ber erwartet noch Gewahrung, und man muß gang von Gott umfangen fein, um fein Berlangen mehr nach ihm haben ju muffen. Wer nun bei diefer Beiligsprechung ber gottlichen Faulheit inneren Aufschwung findet, bem muß ich rathen auf biefe Quellen von bergleichen Beisheit zurudhu= gehen. - Ich gebe auf ben etwas fpateren Anorr von Rofenroth über (+ 1689), einen Mann, ber sich im Driente und in ber Alchymie viel umgesehen hatte und in beffen geiftlichen Dichtungen gleichfalls bie muftifchen Neigungen burchbrachen. Doch find feine Quellen beffer; bie ariftotelische Ethik fieht vielfach aus feinen Liebern vor; Boethius ift fein Hauptstudium, er hat zur Uebersetzung bes Troftes ber Philosophie von Helmont (1667) die Metra gereimt; und in feinem Neuen Helicon (1684), einer Reihe von Sittenliedern, unter benen auch einige aus bem Latein überfett find, verfolgt er eine Art Lehrsyftem nach bem Boethius, in fehr profaischen, bibaktischen Berfen. Ginfamteit, Seelengenuß im Guten, Abscheiben von ber Welt wird auch hier als ber Weg angewiesen gur Gemutherube, ber mahren Seelig= feit. — Das Uebermaß biefer Richtung endlich haben wir in Quirinus Ruhlmann (1652-89) aus Breslau, bem wegen feiner Paradoren und feiner Schickfale berüchtigten Unhanger Bohme's, bem Bewunderer Barth's, ben er unsern Scaliger nannte. Ich kenne leider sein Hauptwerk, ben Ruhlpfalter, nicht; boch kann man ibn aus ben himmlischen Liebesfuffen (1671), einer Reihe von Sonetten, hinlanglich charafterifiren. Das hohe Lieb liefert auch hier bie Saupt= themen; wir haben auch hier ganze Gebichte doll bloßer Erclamatio=

nen ber Namen, mit einem bunnen Sabe im letten Berfe, auch bier Die Materie von der Gemahlichaft und Gottesgeburt, aber Alles fo geschmacklos, platt und lacherlich wie nur moglich und voll grubeln= ben Unfinns. Nur Gine Probe fur Me. Er theilt ein Sonett mit in 17filbigen Berfen mit lauter einfilbigen Borten, beffen zwei erfte Berfe ich unten mittheile 235). Man merke fich, wie bie einzelnen Worte in den beiden Berfen nach der Reihe mit einander correspondiren; die folgenden Diftichen haben eben biefe Ginrichtung. "Diefer Liebestuß, heißt es bann gur Erklarung, ift ein vollständiger Bechfelfat (benn unter biefem Namen, ober als Bechfeltritt fommt biefe Spielerei auch in ber Epigrammliteratur fonft vor) in ben erften 12 Berfen, beren jedweber, wenn bu nur bas erfte und bie letten zwei Worte unverandert auf ber Stelle behaltft, in ben andern 13 fonder Berletung bes Reimmaßes und Inbegriffs, auf 6,227,020,800 mal mag verfett werben. Benn aber einer Belieben hegt, aus bem erften Bierverfe in 50 Bortern einen Bechfelfat ju vollführen, fo konnten alle Menschen, wenn fie folchen barzustellen trachteten, bies nicht ausmachen, weil es so vielmal taufend mal taufend verwechselt werben konne, bag auch bie Meersanbkorner, welche biefe Bahl einschlosse, unser Rugelrund nicht begriffe." Nun folgt in Biffern und Buchstaben bie ungeheure seitenlange Zahl, wie vielmal sich bie 50 Worter verfeten ließen. Der menschlichen Beisheit größter Theil, wird ihm flar, liege in ber Berwechslung. Er kommt bann auf bas Sonett jurud, bas, wie hart es fure Dhr fei, boch bem Gemuth lieblich vorkommen werbe! Denn es feien barin bie Saamenkornchen ber Schluß = , Reb = , Sitten = , Beiß = , Rechen = , Erdmeffunge = , Zon = , Stern = , Arznei = , Natur = , Recht = und Schriftweisheit ver= borgen, und man werbe barin immer mehr antreffen, jemehr man barin suche: ein großer Sauptband tonnte den Inbegriff biefes Gonettes nicht faffen, wenn man beffen Borhang abziehen und feine Stude zergliebern wollte!! Das hatte man boch nicht gebacht, baff felbst bie Lulliche Beisheit so spat noch in die Dichtkunft eingeben wurde!! Sie ift bier durch ben sonberbaren jesuitischen Gelehrten und

<sup>235)</sup> Auf Racht, Dunft, Schlacht, Frost, Wind, See, Sig, Süb, Oft, West, Rord, Sonn, Feur und Plagen, folgt Tag, Glanz, Blut, Schnee, Still, Land, Blig, Wärm, Sig, Lust, Kält, Licht, Brand und Roth.

Renner bes Lull, Athanasius Rircher aus Fulda, ber unsers Auhl=mann's Ibeal ist, vermittelt.

Diefen neuen und fremden Tendenzen fehlte es übrigens nicht an einem Gegengewicht. Das alte protestantische Rirchenlieb, bas ben liturgischen Gebrauch im Auge, bei ber einfachen Bibelsprache zu bleiben und lutherischen Sinn zu bewahren trachtete, ließ fich nicht so gang verbrangen. Das musikalische Beburfniß war zu groß, als bag ben mpftischen Gubtilitaten allein bas Felb hatte bleiben follen; bie Gewöhnung an ben ebenen, wurdigen Ton ber Schrift zu tief gewurzelt, als daß die Ueberhebungen und Uebertreibungen der werdenben italienischen Schule und ihre Abfalle in bas Gemeine und Riebrige, bas burch ben beiligen Gebrauch als geabelt angesehen marb, batten überall gefallen follen; und fo elegisch und finfter bie ganze Beit gestimmt, fo naturlich es also war, bag bie Freude an Schreckniffen und Trauerbilbern ben alten heiteren Sinn bes gutherthums beschattete, so gab es boch Einzelne wenigstens, die ihren freudigen Muth und ihr Vertrauen behielten und ben gefaßteren Geift behaupteten. 3ch will aus ber unendlichen Bahl von folchen Dichtern, Die nach altem Schrot und Korn zu bichten ftrebten, boch aber meiftens ben neuen Einfluffen wenigstens in etwas nachzugeben gezwungen waren, nur die wichtigsten ausheben, die ein vollständiges Bild barftellen werben. Go viele Namen von Mannern, die fich blos burch ein ober bas andere Lied im Gebachtniß ber Nation ober wenigstens ber Renner erhalten haben: Die Saubert, Altenburg, Menfart, Thilo und so viele Undere, mußte ich schon bes Raumes wegen übergeben. Wieber Undere halten fich in einem fo gewöhnlichen Gleife, baf fie in einer allgemeinen Geschichte ber Literatur nicht genannt werben können. Ich werbe also nur bie hauptvertreter bieser conservativen Richtung ausheben; die uns zu betrachten übrig bleibt.

In Wecherlin's Gegenden und als einen Dichter in beffen Charakter müßte man im kirchlichen Gebiete Joh. Balentin Andre anennen, wenn nur in seinen beutschen Gesangen etwas von der poetisschen Aber sichtbar wurde, die er etwa in seinen lateinischen Apologien und sonstigen Schriften verrath, wiewohl er überhaupt zu polyhistorischer und mathematischer Natur war, um Dichter sein zu können. Seine geistliche Kurzweil (1619) enthält Lieder, in denen die altluterische Gedrungenheit, Kraft und Gesinnung noch aushält, die aber noch keine Uhnung von der neuen Correctheit der Sprache ver-

rathen. Ein abnliches Berhaltniß wird mit Martin Rindart in Mei-Ben fein, von bem ich aber ju wenig tenne, um mit Sicherheit urtheilen zu konnen. Dben fagte ich, bag Joh. Beermann in Schlefien (1585-1647) unter ben Erften Opigens neue Gefete in bie Rirdenbichtung einführte. Beermann ift in ber Geschichte ber Rirchenliteratur immer erstaunlich ausgezeichnet worden: es muß wohl beshalb fein, weil er zuerft biefen Reformen Gebor gab, weil er bie neue Berekunft beobachtete, ohne wie Dpit von dem alten Geifte ber Arbmmigkeit zu verlieren, weil man ihm die Weltlichkeit nicht vorwerfen konnte wie biefem, weil er fo geeignet war, ben Cornelius Beder, hermann und Unbere, als fie veralteten, ju verbrangen und in Sammlungen und Gefangbucher (3. B. in bie von Gefenius und Denice in Sannover 1646) aus ber großen Ungabt feiner Lieber reichen Stoff zu liefern, unter benen manche Sammlungen, wie bie geiftliche Buhlschaft und bie poetischen Erquidungeftunden manchen Literatoren gang unbekannt geblieben fcheinen. Durch biefes Berbienft ber firchlichen Regelmäßigkeit, wie fie von Altere ber gefordert ward, und bann ber poetisch en Regelmäßigkeit, wie fie neuerbings erfordert mard, konnte auch Rift fo eingreifend und bedeutend werben, ber nicht einmal bie Ueberzeugung einer tiefen Frommigkeit burch feine mechanischen Berfe zu weden weiß, wie Beermann allerbings thut, ben felbft ein Andreas Grophius barum nicht innig genug preisen kann. Wenn man nicht zu viel von heermann lief't, wenn man namentlich nicht auf feine Evangelien ftogt, wenn man fich etwa mit feiner Haus- und Berg-Musik (Devoti musica cordis 1630) begnugt, fo fieht man allerdings ungeftort burch bie fonftige gleichgultige und langweilige Maffe, in ein gutes Berg voll Ginfalt und schlichter Natur. Dennoch geht in feine Lieber, die bem gesammten Eindruck nach ber alteren Gefinnung angehören, ichon vieles von ben neuen Tenbenken ein, bie wir hier gleichsam in ihrem Entstehen fennen lernen. Dies liegt hauptfachlich baran, bag heermann in ber eigenen Unfelbständigkeit, die er mit fast allen Symnendichtern theilt, Stoffe braucht, an bie er fich anlehnt, und ba bie Pfalmen und bie Schrift ichier ausgeschopft waren, fo thut er und nach ihm Rift und fast alle Lieberdichter von ahnlicher liturgischer Richtung ben Schritt weiter zu ben Predigten und Erbauungoschriften ber neueren Theologen, Gerhard, Josua Stegmann, Arnbt, Dilherr u. A., und ba felbst biese nicht genügten, so gingen fie auf Zauler, auf St. Bern-

hard, Augustin, Coprian und alle Rirchenvater zurud. Daber fam es, bag nun die Lieber in Maffe fo breit, rednerisch und leer murben, als fie fruber gebrungen, mufikalifch und voll gewesen waren. Daber nun geht auch fo vieles von jenen alteren Mannern her in biefe Lieber ein, mas nachher ftets ausgebilbeter, immer unprotestantischer Die Berknirschung, bas Angstgeschrei um Eroft und Bulfe, bie Selbstentwurdigung, die Armefunderangft und Selbstqualerei fieht man ungern in einem fo einfachen Manne, bem es gar nicht anfteht, bag er fich reuig ,,in feinem eignen Dift und Roth verfaulen" fieht und unwerth halt, geschaffen zu fein; man fabe lieber in ibm jenen alten lutherischen Trot, ber fich ftolg auf Chrifts Erlofung und von Gundenangst burch ben Glauben frei gegen ben Teufel und feine Unfechtung ficher fühlt. Und burch bie kleinen Spielereien nach Spee's Manier bie überall mit dieser finsteren Ansicht ber Dinge wie zur Entschädigung verknupft werden, findet man fich bann auch freilich wenig getroftet. Da wird Jesus Chriftus als ein purpurrothes Burmlein in einem Liebe borgestellt, bas man auf bem Tobe zerquetscht, um ben Saft zu erlangen; er fei fur uns ein Burmlein geworben, um in uns ben Bergenswurm ju tobten, und wenn wir uns an unferem Ende wie ein Burmelein breben, fo follen wir ihn armes Burmelein in unfer Berg nehmen, bamit wir auferftehen ob auch unfer Leib ber Burmer Speise wird. Dies, sieht man, ift eine Tanbelei wie bie Spee'schen, allein fie ift weber mit Spee's Gewandtheit noch mit bes alten Beermann's wirklicher Raivetat ausgeführt. - Beit mehr halten fich in ber alten Beife bie ganbsleute und Zeitgenoffen Beermann's, Matthaus Apelles von Lowenstern, und besonders David von Schweinit (1600-67). In biefes lettern Bergensharfe (1650) fieht man überall, bag er bie reinsten Mufter bes 16. Sahrh. vor fich hatte, benn unzählige Lieber fangen mit ben Unfangen alterer Er fchrieb jum Theil aus Noth und Unglud und Spener, ber feine kleine Bibel noch 1699 herausgab, nennt ihn ein theures Werkzeug Gottes und rechnet ihm feine Leiden als ein Beichen von Gottes Gnabe an. Seine Frommigkeit ift acht und tief; nirgenbe heftig aber bauernd, er bichtete ohne Beruf aber einfach, ohne Ruhnheit, aber ohne Anstoß. Seine Weltverachtung und Tobessehnsucht hat mehr nur ben milb elegischen Charafter, ben wir auch in ber weltlichen Poefie fanden. Er.behauptet ben alten Pfalmton, obwohl ohne Rachbrud; auch hat er manche Lieber jener praftischen Art zur Sausan=

bacht, Morgen = und Abend ., Tifch = und Reisesegen gemacht, eine Sattung die jest allgemein felten wird, und nur noch gelegentlich ein= mal in ben gleichfalls im achteften, reinften lutherischen Zone gehaltenen "geiftlichen Liebern" von C. F. Fled (Jena 1658) ober in bem Unbachtsweder von J. 28. Marschalf (Leipzig 1662) vorkommt. Er= scheinungen, die wie biefe von den modischen Auswuchsen gang frei waren, find erstaunlich felten. Gelbft Rift's zahllofe geiftlichen Lieber (man hat zwischen 6-700 berechnet), so handwerksmäßig fie na= mentlich in fpaterer Beit hingeworfen find, fo fehr fich an ihnen Dpibens Trodenheit offenbart, find nicht unafficirt bavon. Die große Maffe berfelben ift so plan und fliegend, so kanzelgerecht und predigt= magig, fo glatt und ohne Anftrengung lesbar, bag man Muhe bat, biefes charakterlofen und farblofen Beugs viel zu lefen, bas nichts in Form und nichts furs Gemuth bietet. Alles verrath fo fehr bie mechanische Berfertigung (fo bobe Borte ber ruftige Poet auch in seinen Borreben macht), bag nichts treffenber ift als ein Urtheil Sunold's, ber trot bem Staate ben man mit Rift machte, taum in bem 10. Befange ein bischen Saft und Rraft finden wollte, welche ein andachtiges Berg recht vergnugen konnte; und ber bies baher erklarte, bag er ben Buchführern ganze Laften voll Lieber ums Gelb ausfertigte. Daß fie in fo großer Uchtung maren, machte, nach Sunold's Meinung, baß er ben Mantel ber Opinion einmal um hatte. Man benkt baß in Rift's breiter und curienmäßiger Sprache "ber hellrinnende Quell Brael's und ber filberglangende Brunnen ber prophetischen und apoftolischen Schriften" ziemlich trube fließt; besonders aber fteben ihm jene neuen Borftellungen fehr übel an, wenn er fich auf die Ideen von ber Brautschaft ber Seele einläßt, mehr mit Chriftus perfonlich als mit fich und ber Betrachtung menschlicher Buftanbe fich beschäftigt. Seinem Bortrag steht nur bas Orbinarste an; ber Sehnsucht nach bem himmlischen Jerufalem, ber Gunbenangft ber Seele barüber, baß fie bas Rnablein Jefus, bas allerliebste Schaf, getobtet; ihrer Betrachtung ber 5 Bunden, die ihr eben so viele Keller voll Beins, Tische voll Brods und Apotheken voll Specereien find, biesem u. bergl. weiß er nicht im geringsten bie etwa noch entsprechenben Worte ju geben. Er bringt es weber ju ber Tanbelei noch ju bem Ascetismus ber hier hergebracht ift. In feine musikalische Rreugschule ift wohl am meiften ber schmerzsuchtige Geift ber Beit eingegangen, aber bei alle ben bebenden Knochen und bem Ungfigeschrei und ber Furcht vor

bem Gericht, und wieder bei ben Liebkofungen und Troftreben, Die ber gefreuzigte Brautigam bem "gebruckten Seelchen" fagt, fuhlt man, bag bies alles nur angelesene Floskeln finb, bie nicht aus bem Bergen kommen. Man muß nur Dach's Lieber vergleichen, um gu erkennen, wie gang anders bie Gedichte eines Mannes lauten, in bem eine fanfte Schwermuth jenen weichlichen Borftellungen entgegen fam, ber in sich ichon empfänglich war fur jene bufteren Anfichten, bag Leid unfre Wonne, Regen unfre Sonne, Zod unfer Leben fei, ebe er sie von außen her empfing. Dann erkennt man zugleich, wie gerade ber innigft Empfindende jenem geiftlichen Spielwert ber ichmach. tenben Unbacht mit feinem gefunden Sinne nur gelegentlichen Bugang geben tann, und wie er bem Uebermaß bes Schreckes und ber Berzweiflung gefaßten Sinn entgegenzusegen hat, mahrend ber bezahlte Dichter auf Bestellung hinreimte, was er weber empfindet noch beffen Bedeutung zu überdenken er fich nur bie Muhe nahme. Aber bies war bas Unglud aller biefer Poeten, bag von bem alten Sandwerkigefang zu viel in ihnen hangen blieb. Wie Rift und Beermann, fo bichtete auch Neumark geiftliche und weltliche Lieber je langer und je mehr, befto schlechter und herziofer. Begnugt man fich aber unter feinen kirchlichen jene fruberen berauszusuchen, Die er pom Baterland entfernt gefungen hat, als "Thranen und Sorgen fein tagliches Frubftud" maren, und bie von lebenbiger Bewegung bes Gemuths ausgingen, fo wird einer fich leicht ergriffen fuhlen von ber anspruch= Tofen Art eines bescheibenen, ftillen Mannes, bie noch baburch erbobet wird, bag er, ale ein Laie, feinen Prophetenton anstimmt, wie es benn in Paul Gerhard's Liebern nicht bas fleinste Berbienft ift, bag er ben Beiftlichen und Seelforger nicht fo merten lagt. aus Gerhard ein gefaßtes Gemuth, fo aus Neumark ein gedulbig leibendes. Die Last bie ihn bruckt, tragt Gott mit ihm, und es charafterisit ihn wohl, bag er in allem Kreuz und Leid ein wenig stille ju halten und boch in fich felbft vergnugt ju fein empfiehlt, in jenem Liebe, "wer nur ben lieben Gott laft walten," bas ichon ju feiner Beit als Bolfbeigenthum unter verschiedenen Namen umgetragen ward, und das wir noch Alle kennen. Nichts ift in ihm von bem überhobenen Bierwerk ober bem unprotestantischen Befen; ibn halt schon fein untheologischer Standpunkt bavon frei; viele feiner gottseligen Lieber find auch nicht einmal firchlich, fondern nur moralisch zu nennen, was er felbst fehr gut weiß.

Bei Rift und Beermann inficiren die Borftellungen und Bilber, mit benen man fich feit bem Auffuchen ber alten Rirchenvater trug, nur ihre alte Manier; bie neuen Dinge erhielten feine neue Geftalt, wie sie ihnen anpagte. Es gibt andere Dichter, die sich zwischen bie alte einfaltige Dichtungsart und bie neuere, bie mit jener weltlicheren, finnlicheren Behandlung religiofer Dinge größern Kunftaufwand zu= ließ, theilen und in benen wir ben treuen lutherischen Sinn immer nicht verkennen durfen. Dahin gehort Buchola. Er hat fich in feinen Sausandachten (1663) ber möglichsten Ginfalt ber Rebeart befliffen, gerabe weil er fab, bag bie meiften firchlichen Schreiber ihre Lieber mehr ben Gelehrten und Neuerungsbegierigen ftellten, als ben Unwissenden. Es ift bies ein Erbauungsbuch mit eingestreuten Gefangen, bie absichtlich etwas lang, wie bie Rift'schen, gemacht find, weil Bucholz mußte, bag man zu Saufe gemeiniglich Luft zu langen Gefangen trage. Diefe Lieber find gwar reicher an Bilblichkeit als Rift's, fie find nicht birecte Lebre, Die Lebre knupft fich an Sachen, bie Betrachtung an Anschauung; boch find fie im Allgemeinen ganz plan gehalten und weniges geht barin aus ber hergebrachten lutherischen Beife heraus: viele find fogar noch Gelegenheitslieder auf Berrichtungen und Lebenslagen. In feinen geiftlichen Poematen bagegen (1651) ift Bucholz ein Kunftbichter und als folder fogleich empfang-Ith fur bie mobische Behandlungsart. Sie find fruher gemacht als feine Sausandachten; fo hat auch Grophius feine Runftoben eber gemacht, als feine einfacheren Lieber, und man fieht gang beutlich, bag gegen die Beiten Gerhard's bin eine lutherische Reaction gegen jene Neuerungen ber Kunft bier und ba fich geltend macht. In jenen frühern Werken Bucholgens finden wir einen Freudengefang auf die Menschwerdung Chrifts in Opigens Hymnenmanier, "wafferkalten Sinn" bei feuerheißen Worten. In feiner betrubten Sion aber nahert fich Bucholz bem Ton bes Grophius. Dies ift ein ftrophisches Gebicht, in welchem die Braut Christi, die Kirche, Sion, ihren ehe= maligen Glanz und Glud, ihre gegenwartige Berlaffenheit und Elend beklagt. Poetische Barme liegt barüber, fliegenbe und reine Stellen find barin haufig, eine Liebessprache gelingt hier unter bem geiftlichen und heiligen Bilbe, wie fie im weltlichen Liebesliebe nicht gelang; bie Farbe bes hohen Liedes farbt biefes Gebicht. Dem Gegenftude bazu, ber getrofteten Sion, ichabet bie Form bes Alexandriners ichon bedeutend. Gang in bas Epos gerathen wir in ben langeren Gebichten

von der streitenden Kirche, die da ihre verschiedenen Altersstusen und Lebenslauf schildert. Ein Landsmann von Bucholz ist G. B. Sacer (1635—99) Kammerconsulent in Wolfenbuttel. Auch Er ist einer jener Laiendichter, der wie Neumark in seinen Liedern <sup>236</sup>) hier und da ungescheut einen weltlicheren Ton anstimmt, und der in freudiger Erzgebenheit der Gesinnung, in jener heiteren protestantischen Zuversicht gegen den alten Fluch überall an die besten Hymnendichter dieser Zeit, an Gerhard und Francke erinnert.

Bucholy vertheidigt ben Gebrauch geschmuckter Rebe in ber firch: lichen Poefie. Noch bestimmter als Er vertheidigt und noch feder gebraucht fie Unbreas Gryphius. In ber Borrebe zu feinen Thranen über bas Leiden bes Herrn (1652) erklart fich dieser felbständigste und vielfeitigste aller Dichter bes 17. Jahrh. babin, bag er zwar biesmal poetische Erfindungen und Farben in feinem beiligen Bert vermeibe, biesmal jum Grab bes Erlofers nicht theure Aloen und Morrhen bringe, sondern nur schlechte Leinwand; aber Ehre heischt er boch fur jebe Reber, die bei bem großen Guhnaltar bes Sohnes Gottes hoher fliegen wolle. Denn ich bin, fagt er, ber Meinung gar nicht zugethan, die alle Blumen ber Bohlrebenheit und Schmuck ber Dichtkunft aus Gottes Rirche bannt, ba bie Pfalmen oft mit ber schönften Art zu reben bie himmlischen Gebeimniffe ausbruden. Sollte bas hohe Lied darum nicht heilig fein, fragt er, weil ich es nicht verstehe? Die letten Gebichte Ezechiels nicht vortrefflich, weil sie bunkel find ? Siob zu verwerfen, weil er voll fchwerer Spruche? Die Offenbarung nichts nute, weil barüber bie gelehrten Ausleger zu Rinbern werden? Der 45. und 68. Pfalmen nicht voll heiliges Geiftes, weil fie zierlich und verblumt find? Wenn etlicher Geifter Unart die ebelften Gaben Gottes migbrauchten, fo muffe bies boch nicht fo icone Runfte aufheben! Go entschieben und fraftig hatte fein Dichter gewagt gegen bie zelotischen Theologen zu reben. Sier in biefen Thranen zeigte ihnen Grophius, bag er in Luther's einfachem Tone, fogar bis gur Bernachlaffigung ber neuen Bereregel, fprechen konnte; es find Paffionslieder, die betrachtend und abschweifend die Leidensgeschichte ergang fchlicht, obwohl allerdings von ben gewöhnlichen Evangelienreimereien fehr verschieden. Go ift Grophius auch in feinen fon-

<sup>236)</sup> Geistliche Lieber. Gotha 1714. Sie sind in seiner Jugend, wohl in ben 60er Jahren gemacht.

ftigen geiftlichen Liebern bemuht, ben einfachen protestantischen Bang festauhalten, obwohl er nicht feine finftre, hypochondre Stimmung versteden, seine poetische Farbgebung, bie ihm naturlich war, nicht gang verhalten konnte. Grophius hatte fich im Prudentius und Clemens, in neuern lateinischen Dichtern besonders im Balbe umgefeben; er hat treu und ichon mehrere lateinische Rirchenlieder überfett, Die Rambach bei feinem 1. Banbe febr mohl batte benuten konnen ; er muß mit Soffmannswalbau gang eng gusammengeftellt werben, ber ihn entzudt, ber ihm nichts als Bunber fpricht. Beibe Dichter bezeichnen mit Lobenstein ben Zeitpunkt, wo in ben 50er und 60er Jahren bie Literatur bes 17. Jahrh. ihre schonfte Bobe erreichte, wenn auch ihre gefährlichste. Die bisherige Trennung Groph's von biefen beiben, die Unreihung aller andern bedeutenden Dichter um Opis, ben jeder nur balb Selbständige um biefe Beit verließ, ob er es fagte und wußte ober nicht, die Burudftellung ber Pegniber, Die im engen Bande mit ber fruchtbringenden Gefellschaft und mit ben Dichtern aller Gegenden feit bem Frieden die ganze Literatur beherrichten, hat bisher biefe ganze Literatur bes 17. Jahrh. in falfches Licht ge= ftellt. Ber Opig und feine Beit ben Sohepunkt ber fchlefischen Literatur nennt, ber nennt Beldegf ben der ichwabischen Poefie, und vergift Gottfried und Wolfram. Wie Bieles in Belbegt's Beit vortrefflicher und kerniger fein mochte, fo murbe bies boch nicht die hochste Musbildung ber Poesie borthin zurudzaubern, und so ift es hier. 3m Undreas Grophius ift ein Finger poetischer, als ber gange Opis. Wie bedeutend seine Berirrungen sind, so sind es boch Berirrungen ber Phantafie und ber Dichtung, nicht ein Migverfteben aller poetischen Rraft. Daffelbe muß man fogar von ben Nurnbergern fagen : ich wollte Bareborfern nicht fur Dpig tauschen, aber bag er und Birken weit mehr Ahnung von eigentlicher Poesie hatten, als Dpig, ift gang offenbar. Man zeige mir boch ben anbern Dichter im 17. Jahrh, ber fich wie Grophius fammtlicher Spielereien, aller Echos, Bortspiele, Bilberreime, Gelegenheitsgebichte, Afrostichen, Anagramme, und wie all ber Kleinigkeitskram heißt, fo gang enthalten und ber fo tuchtige und entschieden wurdige Richtungen in allen Theilen gezeigt hatte! Man zeige mir einen, ber alle ernsten und großen Gattungen, Rirchenlieb, Dbe, Satire, Trauerspiel und Luftspiel so selbstandig, mit fo paffend geanbertem Zone, mit folder Bemeifterung ber poetifchen Borftellungen und Sprache behandelt hatte! Wer ihn in feinen So-

netten von Rom und feinen Bunbern, die er auf feinen großen Reifen gefehen hatte, fprechen hort, ber muß fich fragen, welcher andre jener pebantischen Poeten einen so aufgeschloffenen Ginn fur bas Große und Schone hatte, wie er! Ber gegen die vielfache Durftigfeit biefer Beitgenoffen bas Gewühl von poetischen Bilbern und Gebanten in feinen geiftlichen Dben und fonftigen kleinen Gebichten fieht, und biefe unaufhörliche, oft allerdings fehr ermubende Fulle von Epitheten und Metaphern, die boch nirgends in ben Schwulft, bas falfche Beprange und die lappische Spielerei ber Nurnberger ausartet, ben wurde ich nicht begreifen, wenn er zweifeln wollte, wo eigentlich bas bichterische Haupt = und Grundvermogen biefes Jahrhunderts lage. Ber seine Sonette lief't (bie jum Theil zu ben besten ber Beit gehören, obwohl viele auch blos langere Epigramme find), Blumen bie aus bem erften Marg feiner Jugend herauffproften 287), und in benen man Blide auf feinen Charafter und feine Schidfale wirft, ben wird es bauern, bag fein junges Leben mit ben herbsten Erfahrungen begann, bag ihn Brand und Schwerd und ber Tod von Bruder und Schwefter im 25. Jahre auf ein Rrankenbett marf und einen Stachel in ihm zurudließ, ber ihn nachher schwermuthig hielt, bag er immer ,, vor leichter Rosenluft die ernsten Difteln achtete", und ber ihn im besten Alter (im 48. Jahre, 1664) hinraffte, ein Loos, bas er mit fast jedem ber ausgezeichneten Dichter biefer Zeit theilt. Diefe feine Schicksale muffen bann ben finfteren Sinn erklaren und entschulbigen, ber in feinen Rirchhofsgebanken (1656) und feinen geiftlichen Deen berricht, bie schon 1643 gemacht find, ben Gebichten, bie wir hier noch be-

<sup>237)</sup> In meiner ersten Blüth', ach unter grimmen Schmerzen;
bestürzt durchs scharsse Schwerdt und ungeheuren Brand,
burch liebster Freunde Tod und Elend, als das Land,
in dem ich auffging, siel; als toller Feinde Scherzen,
Als Lästerzungen Spott mir rasend drang zu herzen,
schrieb ich dieß was du siehst mit noch zu zarter Hand,
zwar Kindern, als ein Kind doch reiner Andacht Pfand.
Aritt Leser nicht zu hart auf Blumen erstes Werzen!
Hier donnert, ich bekenn mein rauher Abas nicht,
nicht Leo, der die Seel auf dem Altar außbricht,
der Märtrer Heldenmuth ist anderswo zu lesen:
Ihr die ihr nichts mit Lust als fremde Fehler zehlt,
Bemüht euch ferner nicht: ich sag es was mir sehlt,
daß meine Kindheit nicht gelehrt, doch fromm gewesen.

fonbers zu betrachten haben, in benen er bem hoberen Stile feiner Runft Lauf lagt. Denn es begreift fich, bag einem Manne biefer Art in seiner Poesie Burbe und Erhabenheit naber lag, als die schlichte Einfalt bes lutherischen Gefang's, ju bem er nur fraft feines bichte= rifchen Wandlungevermogens einmal mit Bewußtsein und Abficht hinstreben konnte. Nicht aber gab ber bescheibene und ernfte Mann barum ben lutherischen Sinn auf. In seinen Rirchhofgebanken konnte man meinen, einen Dichter aus jenem Geschlechte ber muften und bufteren Genialitaten bes 18. Jahrh. vor fich zu haben ober einen ber fauren in fich zerfallenen menfchenhaffenben Poeten biefer Tage. Denn ihm bunkt bas Schredliche bort anmuthig und er fpricht ba eine Soffnung aus, bag fich treffliche Beifter finden wurden, die noch bei blübender Jugend die Welt verlachen und aus bem Rirchhof einen Parnag machen murben! Allein baneben muß man ihn über bie poetifchen Erquickstunden bes Beermann fprechen boren, beffen breimal großen Geift er aufruft, gur Erbe ju feben, wo feine Lieber in Rirche und Saus immer frifd blieben, wo auch ihm fein Berg anders belebt wurde, wenn beren Rlang anbreche. Diefen Mann beneibet er um bie Seelenruhe, die Er leider nicht hatte; Er mußte, wie er in ben Oben fingt, in ber Flucht irrend bas fuchen, mas jener befaß, und fann nur von bem iconen Befit fingen 288), nicht fich feiner erfreuen. In ben Kirchhofsgebanken, einem Gebichte von 50 Octaven, wie in ben beiben Bergudungen, bie er aus Balbe (enthusiasmi) übersette, Gebichten, bie man als Seitenftude ber Auferstehungs: und Berichts: fzenen in Mofcherofch ansehen mochte, geht Mes aufs Erschutternbe und Schredhafte aus, mas man fonft in ber fprifchen Poefie ber Beit weniger wieder findet. Die Gebanken und Bilber fliegen in den Rirchhofsgedanken Gryphius fo ju, fie fteben fo geordnet und find fo gewandt ausgedruckt, bag man in feiner Beise bie poetische Aber bes fo gerühmten Spee hierneben wird anerkennen wollen. Doch weiß ich nicht, mas widerlicher ift, jene Tandeleien bort ober biefe Scheuglichkeiten, bas Sochzeitliche bort ober bas Leichenhausartige hier. Much in seinen Oben treffen wir Lieber biefes Sinnes, Reben aus bem Grabe, voll Trauer und Dunkel. Die Erbe ift ihm überall ein Thranenthal, ein Ungludbhaus, eine Bergensfolter, ein Sammersaal;

<sup>238)</sup> S. in ber Ausgabe von Groph's Werten Brestau und Leipzig 1698 bas bestannte Lieb : "Wie felig ift ber Geift ju fcante "p. 152. 2. Ahl.

bas Leben eine fremde Dienstbarkeit aus ber er fich wegsehnt. Wollen wir uns über biefe unwohlthuenben Theile hinwegfegen, feine Schickfale bedenkend, fo ift bagegen ber formelle Werth biefer zum Theil in pindarische Sate, Gegenfate und Abgefange getheilten Den verhalt= nigmäßig fehr bedeutend. Sie find ber herkommlichen, anbachtigen, beschaulichen, betrachtenden ober betenden Urt entzogen und geben in eigentliche Phantafiegebilbe über, erhalten Leben und Bewegung. Wenn er bas Thema qui seminant in lacrumis hat, so betrachtet er nicht ben Inhalt, sonbern er belebt bas Bild : Bas feh ich bort, ruft er, fur ichmerzenvolle Saufen? wie ichlagen fie fo bie Brufte, raufen ihr Saar, klagen mit überhauften Thranen? was streuen fie fur Gamen in die Erde, die ihrer Bahren Regen nett? Ach diese finds, die, wenn ber Frost wird schwinden und die Felber prangen, in hochster Luft und ohne Trubfal lachen, und nach ber Flucht ber truben Tage mit scharfen Sicheln bie Frucht ber Saat einernten werben u. f. w. Wenn er von ber Erlofung fingen will, fo meditirt er wieder nicht, fondern er ichilbert fich in Sturm und Schiffbruch, Tobesangst und Sterbenoth, bis ihm im Trennungsabschieb feine Sonne erscheint und bas Wetter zerftreut. Dies follen nicht poetische Meisterstude fein, aber es find bie poetischen Elemente, wie wir fie in jenen Zeiten sonft vergebens suchen. Die Pfalmen felbft konnen ibn nur anregen, wenige konnten ihm genugen. Man vergleiche feine Bearbeitung bes 125. Pfalmen mit andern, wie fehr macht fich bas poetische Feuer bei ihm Luft! Ein foliberes Runftbeburfniß als bei ben Spee und Bareborfer im hintergrunde fichtbar ift, außert fich in ihm bei einem tiefern und protestantischeren Geifte. Sein bithprambischer Bang, feine feurige Efftafe, feine Fulle und Reichthum ohne Gelehrsamkeit nehmen fich in biefer reifrodigen Beit gang fremd aus und erinnern uns mehr an ben Schwung in Cramer und Klopftock im 18. Jahrhundert.

Wenn Grophius an diese Späteren vorwarts beutend mahnt und nicht mehr an Vergangenes zurück, so machen wir diesen Fortschritt auch bei Paul Gerhard (aus Gräsenheinichen 1606—76), von dem der ehrliche Claudius Vieles gelernt hat. Er stand seit 1657 in Berlin, von wo er später (1665) weichen mußte, weil er das Religionsedict des großen Chursürsten nicht annehmen und den Revers, sich des elenchi nominalis auf der Kanzel zu enthalten nicht unterschreiben wollte. 1669 sand er eine Zuslucht in der Lausiß und in diessen Gegenden sinden wir noch neben ihm den Joh. France. Wenn

Ein Mann unter ben Dichtern bes 17. Jahrh. liebenswurdig erscheint, fo ift es Gerhard. In bem Grundtone feiner verhaltnigmäßig wenigen Lieber 289) ging er, wie kein Underer, auf Luther's achtefte nur fo mobificirte Beife gurud, wie es die Berhaltniffe verlangten. Mit Recht fagt Wimmer in einer Abhandlung über Gerhard's ,, Sollt ich meinen Gott nicht fingen, " bag, wenn Gerhard ju Luther's Beit gelebt, er in seinen Liebern nicht so viel wohlfliegende Lieblichkeit, aber vielleicht mehrere Ernsthaftigkeit, Luther bagegen, wenn er in Gerhard's Beit gelebt, unfehlbar mehr Lieblichkeit, aber nicht mehr Gifer und Ernfthaftigkeit hatte haben konnen. Um bei biefem Berhaltniffe fteben zu bleiben, fo feben wir namlich Gerhard feinem gangen erfchreckten, vergagenden Mitgeschlechte gegenüber mit einem herrlichen Muth ausgeruftet, fo bag namentlich, wenn man von Grophius zu ihm übergeben follte, ber Abstich außerordentlich auffällt. Man vergift es bei ber Religionslehre und Religionsbichtung, die fogern fauer und buntel fieht, gar fo oft, bag alles Gute auf bem Grunde ber Beiterkeit wachft, die ja ben Ernft und die Burbe nicht ausschließt; aber bei Gerhard nicht fo. Er ift burchgebend getroft und froh von Gemuthe; fein Dichter biefer Beiten macht einen folchen Ginbruck auf uns. fei, daß Gerhard nicht in bem Grade wie Luther bie profane Welt kannte, gelten ließ und achtete, - (ba ja bie achte Religiositat bie Welt, in die sie gestellt ift, nicht scheuen barf, wenn sie nicht ihre eigene Schwache verrathen will), aber er ift himmelweit von ber Beltverachtung feiner Zeitgenoffen entfernt : er hat fich's oft bedacht, ob bas Leben biefer Erbe nicht wunschenswerth und bem nicht beffer fei, ber fich zeitig zur Ruhe legt, aber er verneint die Frage. Ihm gibt bie fittliche Kraft Muth zu tragen; wie es aus feinem Leben erzählt wird, baß er bem Unglude nicht erlag, fo fprechen es feine Lieber aus, wenn auch bas berühmte "Befiel bu beine Wege" und "Ift Gott fur mich" nicht bei ber Beranlaffung feiner Berliner Berbannung gebichtet find. Seine Kreuzlieder find allemal auch Troftlieder; thue und leibe mas Gott gefällt und gib bich zufrieden, dies ift wortlich und figurlich ein Lieblingerefrain feiner Lieber, und manche feiner Dant = und Bertrauensfate schlingen sich wie episch wiederkehrend durch seine Gefange hin. In Luther's Zeit gab ber Glaube an die Gnade und an das Ber-

<sup>239)</sup> Paul Gerharb's geiftliche Anbachten, nach ber erften burch 3. G. Cbeling beforgten Ausgabe, mit Ginleitung ze. von Otto Schulz. Berlin 1842.

III. Bb. 3. Aufl.

sohnungswerk, die Erlosung und die Sprengung ber Hollenpforten bas freudige Bertrauen, ihm gibts ber Glaube an Gottes Liebe. Bu jebem fundigen Menschen auch tragt Gott biefe Liebe, ja er tragt achgenben Rummer über jedes verirrte Schaaf, und unfer ganges Sun= benheer wiegt vor Gott leicht, wie was wir in ben Fingern tragen fonnen. Bei Luther nahm ber alte zornige fauersehende Gott ber Ratholischen bie himmlische Diene ber Gnabe und Barmbergiakeit an ; bei Gerhard ift ber gnabige Gerechte ein milb liebender Mann, fo nennt er ihn wohl felbft, und nirgende fieht er fo fehr einem Niclas hermann ober ben alten Bolfsbichtern ahnlich, als barin, bag er mit Gott cordial ftebt, daß er fich in feinem Bertrauen auch ein traulich Wortchen gegen ihn erlaubt, harmlos, treu und ohne bie Tanbelei ber katholisirenben Dichter. Nirgenbs bringt etwas von Berknirschtbeit ober falscher Demuth bei ihm ein, und wo er ja einmal ben Menichen an Unwurdigkeit mit einem Sunde vergleicht, ba entbeckt man. baß er blos ein ungludliches lateinisches Driginal übersett. Go wie jene alten Bolfsbichter ift er ungeheuchelt und unangestrengt fromm, naiv und tuchtig; gutartig und freundlich macht ihn die Seligkeit feines Glaubens, "frohlich ift, fingt er, was in mir ift." In Sprechart ift er gefällig, einfaltig und wohlthuend, wie in seiner Denkart; in seinen Borftellungen wie in seiner Form ift nichts, ober wenig, worüber ein gesunder Sinn strauchelt. Liegt bie Tugend, auch ber Dichtung, in ber Mitte, fo ift Gerhard burch eine Reihe von Tugenben fo beliebt in feinen Liebern geworben. Er hat eine Perfonlichkeit und einen Charafter, in jedem seiner Lieder ift er Paul Gerbard, immer bient ber Stoff ihm, nicht Er wie fast alle Anderen bem Stoffe, er fieht fich in allem ahnlich, und hat boch bas Geschick, sich vor we= fentlich verschiednen Stoffen, wesentlich zu andern. Er paraphrasirt einen Pfalmen, und Niemand hat dann feit Luther's Zeiten beffer verftanden, ein folches Gebicht aufzufaffen und ben Gesammteinbrud bei freier Behandlung wiederzugeben. Dann erinnert er wieder gang an bie Mage, ben Jon, die Structur ber lateinischen Rirchenlieber, die er genau kennt und benutt. Much ein halb spanisch tanbelndes Lied, bas fich boch nie fo jum Absurden verirrt, ftimmt er wohl an; bann muß man baneben halten ben epischeren Paffionsgefang - D Mensch beweine beine Gund, - wo er jum Ueberraschen ben Ton ber bibel= reimenden Meifterfanger annimmt, und wo er verfteht, ber bochft anfpruchlosen und unbedeutenden Beise einen Reig ju geben, in ber er

in mehr lprischem Gange die Handlung knapp berührend erzählt. So ift wieder in Morgengebeten und Beichtliedern ein gewisser recitativer, berbetender Son getroffen, ber fur die stillere Andacht fehr paffend erscheint. Seine Lieber find nicht Gelegenheitslieder, die nur auf einen Rall paffen, nicht vage Gemeinplate, Die auf alle galle fich schicken, sondern fie geben der Besonderheit ben Werth der Allgemeinheit, und bas ift vielleicht die bedeutenofte unter all den Mitten, die er einnimmt. Man lefe bie Lieber über fo besondre Gegenstande, wie über Die Che (Boller Bunder, voller Kunft), ober über Die Tugenden ber Sausfrau (Ein Beib bas Gott ben herren liebt), wie reich find biefe Dinge an innerer Erfahrung, wie entfernt von Gemeinplaten, wie immer gultig und werthvoll. Er zeigt hier und ba die Ertreme, die er vermeiben foll, aber er verfällt ihnen nicht. hier und ba ift bie prosaische Breite und gange bes Rift wohl zu fürchten, aber es trifft nicht ein; bann wieder fvielt er mit bem Rindlein Jesu, ober febnt fich wie ein Ruchlein unter Chrifts Flügel, allein wie fern bleibt er babei von Spee, wie nuchtern gemuthlich bleibt bas Gange ber Lieber, in die wohl einzelne Buge biefer Art überftreifen, wie frei geht er an ben bilblichen Vorstellungen ber Kirchenvater und Mostifer vorbei, ohne ihre Schonheiten angstlich zu meiben, ohne aber auch fie fo abzuheten, wie die übrigen. Er ift gang ein Bolfsmann und Bolks= bichter, forglos in Elifion, Berlangerungen, Bortverftummlungen, im Gebrauch veralteter Borter (wie fchimphiren) und veralteten Formen (wie er fchren), allein bies beleibigt Niemanden, ber bie beutsche Sprache geschichtlich kennt; und auf ber andern Seite latinifirt er wohl einmal ober erinnert an die Manier spanischer Dichter. Biele seiner Lieber bebenten bas Saus = und Privatleben; Die meiften find bem firchlichen Gebrauche bestimmt, ohne bas Triviale zu haben, was an biefer Bestimmung fo oft bing. Ihre Bortrefflichkeit über= wog manches Vorurtheil (man hatte es ihm ja verbacht, bag er feine Lieber bei einer Pfeife Tabat machte!), fie erhielten fich im Bolke und bereicherten balb nach ihrer Erscheinung bas bekannte Berliner Gefangbuch, bas von Runge und Eruger beforgt marb.

Mit ben Mannern, die hierbei thatig waren, war auch Joh. Francke in Guben bekannt. Sein geistliches Sion (1674) darf man wohl Gerhard's Liedern an innerer Verwandtschaft am nachsten stellen; man wurde es vielleicht noch unbefangener thun, wenn man seinen verwunschten irdischen Heilson, seine weltlichen Lieder, von benen

wir oben fprachen, nicht mit in Rauf nehmen mußte. Frande hat an benselben Quellen geschöpft wie Gerhard, an ben Psalmen, an Euther, an ben lateinischen Rirchenliebern, an ben altern und neuern Gottesgelehrten, ben Moftikern, Die Die Gottseligkeit nicht als ein Bewerb ansahen und sich ber Streitigkeiten enthielten; wie Gerhard geht er an jenen bilberreichen Borftellungen mehr vorbei, um vor allem ben evangelischen Anstrich zu behaupten. Etwas nachgiebiger geht er dabei ju Berke als Gerhard, benn er ift vielleicht um fo viel ungewohnlicher und schwungreicher, als biefer, als er weniger gemuthlich und innig ift; so viel kunftreicher und beclamatorischer, als er weniger volksthumlich und treuberzig ift. Ihm haben baber jene Geheimnisse und Bunder bei Chrifts Menschwerdung die Ideen von der Gemahl= schaft ber Kirche u. bergl. mehr Reig, und er weiß bie poetischen Gegenfage und Bilber, bie biefe Borftellungen auszubruden pflegten, in Fulle und Gewandtheit in einer fliegenden Sprache mitzutheilen. Der affectvollere France ,,erhitt feinen Geift" jum Singen, bem Berbard kommt es von felbst, ober er wartet es ab, wie man felbst bas Gebet und die Andacht abwarten muß, wenn sie nicht mechanisch und ' Francke macht mehr Aufwand: Gerhard wurde hohl werden foll. schwerlich 31 Strophen über Durre gereimt, und ,,alle Rrafte bereitet" haben, um ein Danklieb fur Regen ju fingen. Morgen = und Abendlieder vergleicht, trifft am nachften auf ihre Ber= schiedenheit: Gerhard halt fich mehr bei ber Gelegenheit auf, France bei ber Andacht. Die Undacht ift biefem Gegenstand und Sache, bei Gerhard aber Grundgefühl, bas eine außere Gelegenheit in Bemegung fest. Bu feinen Quellen muß man bie Propheten bes alten Testaments ja hinzurechnen, die seinen Liebern etwas musikalischeres ge= ben, als Gerhard's haben: baber begegnen auch in feinen Gefangen so oft jene gehaltvollen Gate ber Bibel: Nun laffest bu mich in Frieben fahren; ich weiß dag mein Erlofer lebt; o Tob wo ift bein Stachel u. bergl. nach benen Banbel fo begierig griff. Wie bei Gerhard so ift bei ihm nichts von jenen Schredenstheorien; auch Er fteht unter ben wenigen, benen ihre Gottebliebe felbft ihre Betrubnig und ihren Kummer "zu Buder" macht, ber bem Irbischen und aller Furcht Trop bietet, und ber im Toben ber Welt "fteht und in gar sicherer Rube fingt"240).

<sup>240)</sup> Mus bem iconen Liebe : Jefus meine Freube.

## 6. Ueberficht ber profaischen Literatur.

Bei ber erotischen und gnomischen Lyrik ber Minnefanger machten wir ichon bie Erfahrung, bag man aus bergleichen Poeffen nur gewiffe Buge einer Beit, nicht fo leicht ihren Grundcharakter kennen lernt. Es geht uns jest wieber fo. Wir haben mancherlei Unschauung ber Oberflache diefes Sahrhunderts gewonnen, ben Rern haben wir nicht recht gefunden. Wir waren aber fruher immer fo gludlich, irgend ein Bert anzutreffen, bas unferem Berftandnig erleichternb entgegen tam, auch jest verläßt uns bies Blud nicht. Befonbers maren bie Beiten ber bibaktischen und fatirischen Poesie von einer ununterbrochenen Reihe von Berten biefer Art beherricht, Die uns birect mit ben Tenbengen biefer Beitraume bekannt machten. Gin Bert, bas eben biefe Reihe beschließt und uns zu neuen verwandten Gattungen überführt, bleibt uns ju erwähnen; es eröffnet uns bie moralische Lage biefes Jahrhunderts eben wie feine Borganger. Es geht uns bies Werk wie fo manche aus biefer Reihe ftrenggenommen nichts an, weil es an ber Poefie kaum mehr Antheil hat. Da es aber bamals fur Poesie galt und ba wir aus ihm manches zur Erlauterung unferer lprischen Poefie lernen, was uns burchaus unentbehrlich ift, so burfen wir wohl etwas babei verweilen. Es ift ber berühmte Philander von Sittewald bes Joh. Mich. Mofderofd (nicht Ralbs = . fopf; aus bem Sanauischen, 1600-69). Er gehort mehr in bie Reihe ber alteren Fischart und Spangenberg u. A., als in bie ber neuen Poeten, obgleich feine Satiren erft in ben 40er Jahren gefchrieben find und bie achte Ausgabe feines Philander erft 1650 erschien. Bang wie jene alten Dibaktiker will er bie unschmachafte Arznei ber Wahrheit den verwöhnten Menschen verzudern; er braucht unter ben Ersten in Deutschland ben Namen ber Satire fur biese Manier , la= chend die Wahrheit ju fagen, einen Ramen, ber nach ber Anficht ber Beit von ben Satyrn herkommt, die ben Menschen mit lacherlichen Gebarben bie Bahrheit fagten, wie ja auch ber Bater ber Fronie feines fatyrartigen Aussehens wegen bem Rabelais und Kischart bekannt war. Db zwar Moscherosch unter die Fruchtbringenden gehort und ju Chre ber beutschen Sprache und Sitte fein Werk ausarbeitet [weßhalb auch feine Mischsprache auf Rechnung bes Scherzes kommt]241),

<sup>211)</sup> Mofcherofch fagt : Bebes Ding muffe in feiner Farbe auftreten, Thorheiten

fo tritt er boch gang in bie Spuren ber fruberen Moralbichter; obgleich es eine Ueberfetjung ift, fo ift es boch burch die Bufate und Accommodationen ein gang beutsches Buch geworben; obgleich außer bem Originalverfaffer auch die Einwirkungen bes Montaigne, befonbers bes Boccalini, bes Lieblings von Barsborfer und Unbrea, fichtbar find, so lehnt sich Moscherosch boch vorzugsweise auf Brant, mit beffen Narrenschiff er Begriffe, Anfichten und Borftellungen vielfach theilt, ba es bereits fo viele Thorheiten und Lafter im Reime erkannte, die jett machtig emporgeschossen waren; oft erinnern seine Charakteris ftifen an die bes Murner, seine Deutschthumelei an die bes Aventinus, seine Citate an Ringwaldt's lautere Bahrheit, ben Grobianus, Joh. Strauf' Rleiberteufel und bergleichen Berte bes alten Stils; und in ben Forsebungen bes Philander, die am meisten im Geifte bes Driginals find, werden Rollenhagen und Undrea besonders benutt, welden letteren man eigentlich kennen muß, um Moscherosch's Satiren aus ihm und ihn aus biefen zu erlautern. Wir miffen ferner, bag im 15. und 16. Jahrh. (noch bei Sans Sachs und Ringwaldt) bie Form ber Allegorie und Bifion zur Einkleidung ber moralischen Lehre, ber Satire auf die Stande ber Welt so beliebt maren; eben diese Szenerie, diese Benusgarten und bergl. finden wir hier schließlich wieder, und in diefen Formen die gleichen Belehrungen.

Diese Form übrigens ist mehr sublandisch als deutsch, wie wir früher schon ansührten; sie ist auch hier aus dem spanischen Originals werk des Quevedo Billegas, von dem der Philander in sieden Bissonnen eine Bearbeitung ist, entlehnt; sie ist aber auch fast das Einzige, was an das Original erinnert. Quevedo hat sie zunächst aus Dante 242), dem Dichter, der den glanzendsten Gebrauch von dieser Form machte,

und Narrenspossen ließen sich nicht sauersehend erzählen. "Und das ift eine der Ursachen, warum ich diese Sache mit griechischen, lateinischen und wälsschen Brocken durchspickt, welches ich sonst an einem geborenen Deutschen billig schelte. Es haben aber unsere ala mode Tugenden nicht anders als mit ala mode Farben sollen entworfen und angestrichen werden. Ich glaube, wenn man eines neusüchtigen Deutschlings (beren etliche sind, die auch ihres Baterlandes sich schamen) Herz öffinen und sehen sollte, man würde augensscheinlich sinden, daß 3/4 besselben franzdsisch, 1/4 spanisch, 1/4 italienisch und 1/4, doch nicht wohl, deutsch daran gefunden werden sollte."

<sup>242)</sup> Gleich im Anfange Kleibet er die ersten Bissonen so ein, daß er in seinen Traum versiel aviendo corrado los ojos con el libro del Dapte.

bie nachher in Italien burch bie Platonisten und Schuler bes Ficinus eine folche Berbreitung erhielt, baß fie auch in wiffenschaftlichen Berfen, wie auch bei uns von Repler angewandt warb. 3m 16. und 17. Sahrh, verlor fie alles Tobte und Buchmäßige: man glaubte alles Beifterhafte, die Phantafie jog fich ins Leben und in das Reich ber Erscheinungen von bem ber Poefie, ber Borbildungen hinmeg. Es ift allemal ein Zeichen ber Ausartung ber Dichtung, wenn bie Ginbilbungefraft fich nicht mehr getraut, unter ben fagbaren Gestalten ber wirklichen Welt fich zu bewegen, wenn fie bas Unfichtbare und Ueberfinnliche ju ihrem Gegenstande nimmt. Das Nichts warb bamals belebt, bas Sohle ausgefüllt mit Gebilben einer nicht sowohl ftarten, als vielmehr franthaften, gereigten und irren Phantafie, abftracte Begriffe von Niemand, von Balbanbers, von Grobianus u. f. w. murben personificirt. So maren die Theorien der Geisterwelt damals entftanden, wie fie in neuester Beit mit bem Berberb ber Dichtung wieber bervortraten, die Poefie felbft hatte bamals ihre Soffmann, die Birtlichkeit ihre Hohenlohe, viele Dinge an benen ber Geschmack bamals hing, hat man neuerdings wieder hervorgesucht. Die Eriftenz bes Teufels, ber Beren und Gespenfter rubte im Glauben fest; ju frub stellte sich Spee ihm entgegen. In frischem Unbenken blieb bie Sage von Fauft; ben Ahasverus fab man bamale umgehen und biefe Sage fing eben mit biefem 17. Sahrh. an fich ju gestalten. Es war kein Bunber, daß die Jugendarbeit Andreas, die chymische Hochzeit bes Christian Rosenkreut (1616), und jene bekannten Berke, bie barauf folgten, ben Ruf einer Rosenkreuzergesellschaft nach sich zogen, ba alles durch die kabbaliftischen Philosophen ber Zeit und übrigens auch burch ben schleichenden Orben ber Jesuiten auf Geheimlehre und gebeime Gefellichaften gespannt mar. Der Beld eines Romans von feltsamen Fictionen wird auf dem umgekehrten Wege historisch, wie anderswo hiftorische Belben im Romane fabelhaft wurden. Der Bug. geht burch bie ganze Romanliteratur burch, bag man Geschichte und Fiction in ber Darftellung mischt, wie follte man es nicht im Leben gethan haben? Wenn nicht Rosenfreut vorher eriffirt hatte, so hatte vielleicht Philander bas Schickfal gehabt, bag man nach ihm als einem Lebenden geforscht hatte, wie bie Rinder in Campe's Robinson nach biefem; ich will nicht bafur fteben, bag er ober ber Simplicius nicht von Bielen ber Beit fur wirkliche Personen sind gehalten worben. Man war seit Sahrhunderten feine Erdichtung, feine epische Poefie

mehr gewöhnt; man verlor allen Sinn bafur, man haßte ben Amabis, weil man bie lugenhaften Figuren nicht mehr in ber Wirklichkeit porfand. Die Ritter und Schafer burften nur als allegorische Reprafentanten noch vorkommen, ber Roman nur als ein Rleid mabrer Geschichte, bas hinzuerbichtete nur als verschonerndes Gewand ber Mo-Ber nur so lebhaft von Einbildungsfraft mar, die Berke ber bamaligen Beit und ihre faglichen Gestalten ftete in allegorischen Begiehungen zu lefen, wie g. B. bie Pegniter mehrfach erinnerten, bag ihre Schafer Poeten, Die Schafe Bucher, beren Bolle Gebichte, ihre Sunde die Muge ic. bebeuteten, ber konnte umgekehrt auch einmal allegorischen Borftellungen Leben und Birklichkeit geben. Man hat bamals unftreitig bie Beschreibungen ber Solle, bes geheimen Eribunals bes Ariovift und bergleichen im Philander mit bem Schauer ber Glaubigkeit gelefen. Dem Glauben war fo viel nicht zugemuthet, benn niegenbs ertrug diese verständige Beit allzuviele schöpferische Phantafie; man gab all bies als Traume, aber bebeutungsvolle, wunderbare und vorbedeutende Traume mußte bas Gefchlecht wohl glauben, bas in ber Romanpoefie bergleichen überall eingeben ließ, bas in ber Theologie bas Studium ber Verzückung bes Johannes zum Hauptgegenstand aller Bemubungen machte, bas alle Art falfcher Bahrsagerei und Prophezeihung in allen Formen, in Bisionen und Erscheinungen leibenschaftlich suchte. Uebernaturliche Beisheit marb burch Unnaherung an die unfichtbaren Machte ber Ratur und ber Seifterwelt erftrebt und Salomo, ber biblifche Beld, ber im Befit aller magischen Runfte war, ward wieder ein Liebling ber Beit. Dies ift eins ber beutlichen Symbole bes Rudtritts ber Literatur aus bem Bolke unter bie Gelehrten, daß jest Salomo wieder über Marcolph, bie tiefere Geheimweisheit über ben Bolkswis fiegt.

Diese lettere Bemerkung kann uns sogleich in die Mitte unseres Philander versehen, eines Werkes, bessen Bedeutung man bisher mehr nur geahnt als eingesehen hat. Es ist vor Allem als der Wendepunkt interessant, wo sich die Satire aus dem Gebiete des Religiös - moralischen wegwendet und mehr gegen Fehler des Verstandes und der Instellectualität, als der Sittlichkeit und des Herzens angeht, wo die Didaktik von der Sittenlehre in die politische Lehre übergeht. Alles was noch in der alten Art moralisirt, wird jeht roh und unbedeutend; dies sahen wir schon bei Ringwaldt's lauterer Wahrheit, wir könnten es an ein Paar Werken von Albertinus, Lucisers und Christik König-

reich (Munchen, 1616 und 18), noch beffer zeigen, wenn es irgend beffen bedurfte. Philander bat es nicht mehr mit den materiellen Laftern ber volksthumlichen Beit zu thun, wo phyfische Leibenschaften von gewaltiger Natur, Sabsucht und gemeine Interessen bie Men= ichen auf Abwege führten, sondern mit ben feineren raffinirten gaftern einer falfchen Bilbung und mit Berirrungen bes Ropfes; er sucht nicht ein Gegengewicht zu halten bamit, daß er in die Tiefen bes Gemuthes greift und bes Menschen eblere Natur aufregt, sonbern er kampft mit Bis und mit Stacheln und baher tragt auch fein Berk jenen Charakterzug, bag es mit Epigrammen und epigrammatischen Stellen überfüllt ift. Es tragt baher auch ben üblen Bug, bag es nichts Positives gibt, fonbern nur immer negirt, eine Eigenschaft, bie fogleich allen inneren Berth einer Satire binwegnimmt. Unserm Satirifer schienen die gafter fo foloffal und ungeheuer, bag er genug ju thun hat, sie blos aufzudeden: er führt uns nur die mannichfaltig= ften Wege bes Lafters, feinen ber Tugend, und offnet vor und ein wiberliches, finfteres, chaotisches Schauspiel, indem er uns nur bie .Rehrseite bes menschlichen Wefens zeigt, ein Geschlecht, bas nicht al= lein burchaus verkehrt und funbhaft ift, fondern bas auch noch mit feinen Gunden ,,bravirt, prangt und barauf pocht und trogt, als ob fich Gott vor ben Scharrhansen furchten, ober um schnarchenber, eigenfinniger Efel willen bie 16 Bebote abschaffen ober andern muffe." Gott awar machten bie Scharrhansen nicht furchtsam, aber bie Satis renschreiber wohl, benn von ber alten polemischen Rraft in Luther's und Hutten's Beit ift bei ben Moscherosch und Andrea nichts mehr ju finden. Unter bie Beichen ber Abspannung und bes Rudichritts, worin wir biefe Zeiten gegen bie Reformationszeit betrachtet begriffen finden, gehort biefes nicht am wenigsten : fo wie von der humanistit ber Erasmus und hutten zu der polyhistorischen der Barth und Gruter, so wie von Copernicus zu Tycho de Brabe, wie von den fabbaliftischen Studien bes Reuchlin zu benen ber Paracelfiften, von guther's Profa zu Mofcherosch's ein gleicher Rudgang ift, fo auch von ber fraftvollen Satire ber Hutten und Brant zu ber bes Philander ober Rachel. Moscherosch alfo, um jurudzukehren, läßt bie groben, phyfischen Lafter ber Bollerei, des Chebruchs, der Unzucht, des Grobianismus überhaupt mehr neben liegen, ober betrachtet fie nicht an fich, sondern er halt etwa bie roben Sitten bes Abels gegen beffen Einbildung und Standesftoly, geht gegen die Ehrenpunkte in ben

Trinkfitten mehr als gegen bas Trinken zu Felbe, und mehr gegen bas Tabafrauchen als bas Weintrinken, jene Sitte einer halbbarbarifirten Civilisation, die uns in Deutschland von ben Mobegewohnheiten jener Beiten ber trot ber vielfachen Anfechtungen hangen blieb, bie fie bamals von allen Moraliften und Poeten auszustehen hatte. lander hat es nicht mehr zu thun mit ben Geiftlichen, ben Bachtern ber Moralitat, die fruber bas allgemeine Stichblatt bes Wiges waren, sondern mit den Theologen und ihren Subtilitaten; nicht mehr mit ben Richtern und ihrer Ungerechtigkeit, sondern mit ben Juriften, insofern fie als Gelehrte verkehrt find. Gehft bu zu einem folchen, fagt er z. B. in ber Satire vom Tobtenbeer, ibn um Rath zu fragen, wenn er bich kaum angehört, vielweniger aber verstanden, bald wird er fagen: Berr bas ift ein ftattlicher casus, ba ift manche schone Quastion anzubringen; ich besinne mich gar wohl auf die legem die expresse bavon rebet. Darauf geht er über einen Saufen großer Zubingischer Bucher, Repertorien und burchsucht fie mit Sanden und Füßen, burchblattert fie mit Fingern und Augen, .lieset und grummet heimlich fort, gibt bann bem guten unschulbigen Buche eine Sufche und legt es auf ben Tifch mit ben Worten : feht ba Berr, ba haben wir unsern Mann funden; ber ICtus rebet fo flar von unserer Quaftion, als ob er ben statum felbst gesehen. - Die weltlichen, bie Erwerbsftande ferner mit ihrer Sabsucht find weniger bas, mas, wie sonst, ben Spott bes Satirifers reigt, sondern eben die gelehrten Stande, außer Theologen und Juriften, die Merzte, die Quadfalber und Alchymisten, die Poeten, die Aftrologen und Prognosticanten, bie fuchsschwänzigen Siftorienmacher und bie Studenten. Bortrefflich spricht biesen geanderten Gesichtspunkt ber Satire eine Stelle in bem Tobtenheere aus, wo Till Gulenspiegel bie Thorheiten biefer Beit gegen die feinigen halt, die ja wie Reprafentanten bes Gunbenregifters ber grobianischen Beit ba fteben. Wenn einer, fagt er, unter euch eine grobe Bote vorbringt, fo heißt es gleich, es find Gulenfpiegels Doffen, er ift in Gulenspiegels Schule gegangen. Aber wisset, bag ihr felbst argere Gulenspiegel und Narren seid, als ich je gewesen. Denn ift ber nicht ein großer Narr, ber bie gute Beit verscherzt, und inbeg meint, er gebe Doctors Arbeit, wenn er Gloffen und Roten uber meinen Gulenspiegel schreibt, und ihn in Berfe und Musik bringt! Ich habe in meinem Testamente solche Thorheit nicht begangen, wie jene bie fur ihrer Seelen Wohlfahrt nach ihrem Tobe beten laffen,

und Andere zu thun heißen, was fie felbst unterlaffen. Bin ich je ein Rebell gegen meinen ganbesherrn gewesen? hab ich je wibiger fein wollen, als ich in Natur war? Sab ich je Geficht und Bart gemalt um junger zu erscheinen? hab ich je wie ihr nicht gehalten mas ich versprach? hab ich je mein Gelb wie einen Abgott verehrt, ober es auf einen Sat verspielt und versoffen? hab ich je mein Beib laffen Meifter fein? je einem Rerl getraut, ber seinen Freund verrathen? je eine Soffnung aufs Blud gefett? jemals ben fur gludfelig gehalten, ber um eines guten Bortes ober Blides willen fich an Sof und Furften geschlossen? bin ich je mit Regern umgegangen, ober hab ich je unnothige subtilifirte verdammliche Fragen in ber Religion vorge= bracht? hab ich je einer auslandischen Berrichaft wider mein eigen Baterland gerathen und geholfen? hab ich je bei einer alten Ber, Bahrsagerin und Beichenbeuterin um Rath gefragt? Benn nun ber arme Eulenspiegel bergleichen Narrenpossen nie begangen, mas habt ihr benn gegen ihn ju flagen? - Man mertt, welche unvolksthumliche gafter als bie ber Gegenwart genannt werben. Der Stich auf bas Hofwesen erinnert uns, bag wir aus bem Rreife bes Bolks ent= fernt sind. Die gange Satire von ber Hofschule beschäftigt uns mit ben Urhebern bes unfeligen Treibens an ben Sofen, ber Sofmeifterin, bem Buchsschwanzer und bem Schalksnarren, mit bem feinen Gifte ber Heuchelei, Miggunst und Aufbeberei. Der Stich auf ben Baterlandsverrath erinnert uns an bas Undeutsche ber gangen Beit, wogegen auch Moscherosch seinen größten Gifer richtet, eben wie bie Rachel und Lauremberg auch. In ber Bisson ala mode Rehraus, Die bem Moscherosch selbst angehort und in ber er eben barum sich viel freier bewegt und viel mehr ben gutmuthigen Zon bes vorigen Sahr= hunderts trifft, fieht fich Philander auf Burg Geroldseck verfett und wird ba bem Erzkönig Ariovift und einem Convent ber altbeutschen Belben vorgeführt, die bann feine Reumobischfeit burchnehmen. beutsch er sich auch vor seinem Mitgeschlecht ausnimmt, so besteht er boch vor biefen Teutonen schlecht mit seinen walschen Possen und Sitten, feinem walschen Namen und Haare, feinem Bart und seiner Parifer Tracht; und er wird über all bas Bucken und Beugen, bas Aufschneiben in Worten und Gebarben, und alle Weichlichkeit ber Sitte, bie nicht ebler beutscher Art ift, abgekanzelt, so wie uber bie undeutsche, gemischte Baftarbsprache, die bem Baftarbsinn ber jegigen Deutschen entspräche. Gang noch wie bei Sutten und ben Mehnlichen

wird also bier die urbeutsche Art ben neuen Deutschen als Spiegel vorgehalten, und bies in ber Strenge, bag in ber Satire Bans binüber Gans herüber, wo ein junger obscurus ein tomisches Eramen - feitbem ein hochft beliebter Gegenstand bes Scherzes, ju bestehen bat, por jenem Tribunale ber alten Belben auch Cicero schlecht megkommt und vieles Unheils in Deutschland bezüchtigt wird, ein Urtheil, was fich erklart, wenn man bie Porliebe ber Gelehrten biefer Zeit fur Lipfius tennt, ben Bortampfer gegen bie ciceronifchen Abfolutiften im lateinischen Stile. Gegen bie Mobe und bie Nachahmungesucht kehrt fich also auch hier die Satire in ihrem größten Ernfte, nicht mehr bie verkehrte Welt wird wie im 16. Jahrh. verlacht, fondern die fich verkehrende und wechselnde; ber Modenarr wird fur bas Saupt aller Narren erklart; gegen bie Frangofen, bie Quelle ber Berführung, richtete sich ein mahrer patriotischer Bag. Jener Mobenarr, ber bemnach ber angefeindete Grundcharakter ber Zeit ware, wird aber in weiteren Beziehungen, als blos auf Tracht und Rleidung, gefaßt. Das Unpatriotische, bemerkten wir schon, klebt an biefer Sucht nach fremben Muftern, ber Sprachverberb ebenfo, bas Reisen nach fremben ganben, Runften und Sitten schließt fich an, bas Forschen nach entlegenen Dingen in Natur, Religion und Politik fteht bamit in Berbindung, die principlose Fahrigkeit und Unruhe ift Resultat und Beftrebung zugleich. Jener Grundcharafter heißt alfo beffer bei Unbrea curiosus, bei Moscherosch ber Reusuchtige. Die ganze Rlaffe ber grubelnden Theologen und Theolophen, ber Geifterfeher und Alchymiften, mit benen es Undrea besonders zu thun hatte, fallt baber in biesen Begriff; bei Moscherosch ift im Philander selbst dieser Begriff personificirt in seinen Beziehungen nicht auf bas Physische ober bas Metaphyfifche, fondern auf bas Praktische und ben Lebensverkehr. Wie die Menschen bamals alle Tiefen und Fernen ber Wiffenschaft auszuforschen ftrebten, so auch die Sitten und Sprachen ber Stande, ber Menschen und Bolker, und die fernsten Regionen der Erde. Diefer Charakter stellt fich im Robinson spater im Musgange bar; in ben eigenthumlichen Berhaltniffen Deutschlands im 17. Sahrh. tritt et episch als Simplicissimus hervor, und was dieser activ ift, als Beforberer ber Unruhe und Anarchie, bas ift Philander paffiv, als einer ber sich von biefer Unruhe hat hinreißen laffen und ein zwecklofes Leben voll Erfahrungen burchmachen muß, ohne einen andern 3med, als biefe Erfahrungen eben zu machen. Go führt er fich felbft bei

Ariovist ein, als einen ber alle Stanbe burchgemacht hat, nicht wie ein unmiffender Gulenspiegel überall anftogenb, fondern wie ein Beld ber spanischen Schelmenromane routinirt und überall fich fugend und findend. Ich bin, fagt er, mas man will; habe mich in diefen Beiten muffen in allerlei Leute Ropfe ichicken und ben Sanswurfthut auf allerlei Art breben und winden; habe viel leiben, feben, boren und mich boch nichts annehmen muffen, lachen ba es mir nichts ums Berg war, mich muffen gebrauchen laffen bald fur einen Amtmann. balb. nachbem ich etlichemale ausgeplundert und vertrieben mar, für einen Sofmeister, Rittmeifter, Borfprecher, Sager, Borfchneiber, Stallmeifter, bald wieder fur einen Amtmann, einen Baumeifter, Schus gen, Buttel, Bauernarzt und Solbaten. Daher wird Philander in ben Fortsetzungen, g. B. in der Bifion von der Fastnacht und herr= schaft ber Weiber, gerade ein Aventurier genannt, ein Mann voll Begier alle Abentheuer ber Welt zu erfahren. Wir fehren alfo bier zu ber Ritterwelt und ihren Eigenheiten unter Mobificationen gurud. Ein abnliches Berachten bes beimischen Bobens, ein abnliches Streben in bie Weite und Frembe, ein ahnliches Bertiefen in Gefühl und Einficht, eine ahnliche Prinziplosigkeit treffen wir in bem boben und niebern Abel, unter ben Poeten, Die fich biefem Abel widmen, ben Studenten, die biefes Abels militarische Sitten nachahmen. Aber es artet fich alles unter bem hartkopfigen, roben Geschlechte gang anbers, als bei ben finnigen Rittersleuten ber alten Beit. Das Sofiiche, bas bort bas Bubiche, Schone und Eble mar, mar jest eine verworfene Sitte ber Beuchelei und Rriecherei geworben; Die Liebe, bie bort ein regelndes Mag mar, mar die Buhlerei geworden und man barf nur bie Tagebucher bes Bans von Schweinichen aufschla= gen, um zu lernen, mas aus bem Frauenverkehre geworben mar. Allein jum Erfate fur bie Minne hatte die ablige, friegerische und gelehrte Jugend diefer Beit ein anderes Lebensprinzip, bas einen eben fo schönen Rlang hatte, wie ehemals jenes andere, und bas noch übler wirken mußte, als jenes, namlich bie Ehre ober wie Moscherofch die von ben Fremden geborgte Modetugend nennt, die Reputation.

Die Eigenheit, den Begriff der Ehre nach der Convenienz von gewissen Standen, oder nach der Mode gewisser Zeiten zu bestimmen und nach diesen kleinlichen Bestimmungen auch wechseln zu lassen und die so bestimmte Modeehre auf eigne Faust mit dem Schwert zu versfechten, hatte das Alterthum so wenig wie jene eigenthumliche Minne

bes Mittelalters; bas Ritterthum bei seinem Entstehen und seinem Untergebn bat und biese Liebe und biese Ehre geschaffen und hinterlaffen. In ben beutschen Poefien erkennen wir biefen Bug eigentlich nur in ben Satiren, wo bagegen gefochten wirb. Dehr als in allem Undern findet Moscherosch den Ruin der Zeit barin, daß Reputation über Gewissen geht, mehr als in allem Anbern liegt ihm ein Sinderniß ber Seligkeit in ber Solbatenehre und bem Raufduell, bei bem nicht mehr Gott und Glaube war, wie bei ben alten Gottesurtheilen; keine von allen frangbiischen Moben verflucht er mehr, als biefe "bundefottische Reputation", und bie blutgierigen Zweikampfe, aegen bie ichon Erasmus geeifert hatte und bie ein Mann wie Schupp gang aus bem gleichen Gefichtspunkte wie Mofcherofch betrachtet. Bo biefer auf bas Leben und Treiben bes Abels, feinen Rangftolz, feinen Druck auf Leibeigne und Untergebne, feine Gottesläfterung und Prablerei zu reben kommt, ba ift ber Refrain: Raub und Reputation sei bes Abels Chrentrone. Bo er die Studenten und ben Pennalismus, ihre Nachtszenen und Gelage schilbert, ba scheint ihm vorzüglich mertwurdig, bag fie um eines Glafes Beins willen einander fchlagen, "als ob Chre und Reputation babei intereffirt mare." In bem Pflafter wiber bas Pobagra, bas uns wie auch bas Turnier, unter ben achten Bifionen Moscherofch's sonft weniger wichtig ift, lagt er feinen expertus Robertus beclamiren : Bas follt ihr Schuhflicker auch bes lofen Kurworts ber tablen Entschuldigungsreputation gebrauchen? Ift es nicht genug, daß Fürften und herrn, Konige und Raifer biefer elenden Banitat bis zur Berdammnig gebrauchen? Ift es nicht genug, baf bei ben meiften Stanben bes Reichs alle Berhinderung bes Friebens einzig und allein von eines jeden Privatintereffe und Reputation herrührt, und daß keiner bem anderen in etwas nachgeben will, auch nicht in Tituln und Wortstreiten, bamit er ja bie Reputation bavon trage. Satten nicht bie bedrangten Deutschen lange den Frieden baben konnen, wenn nicht die lose Reputation ber Aursten gehindert hatte? Meinen benn bie Fürsten und herrn, bag ihnen Gott besonbere 10 Gebote gegeben und bag er am jungften Tage ihre Ausfluchte ber verdammlichen Reputation anhören werde? Ift es nicht genug, baß bie Reputation Furften und herren also eingenommen, muß auch mit Euch dahin kommen, daß ihr euch berfelben behelfen wollt und barüber halten, als über eure Seligfeit felbft, Reputation, Die nicht nur in innerlichem und in Worten besteht, sondern noch muß beraus:

brechen und jum Schlagen kommen? also bag wenn ein gatei irgend mit feinem Gefellen einen Stuber verspielt, er es feiner Reputation zuwider achte, wenn ein laufiger Lotterhoß ben andern lugen beißt. ob fie gwar die beften Freunde und Bruder gewesen, bernach boch als Teufel auf einander los geben, ploblich fich bie Rappiere ins Berg ftoffen und bie Bande mit Blut befudeln zur Erhaltung ber Reputation. - Diese Rebe, in ber Moscherosch die hauptcalamitat ber Zeit sogar auf Rechnung ber Reputation sett, ift ein Ausfall gegen einen Schufter, ber vorher feine Reputation mit bem größten Nachbruck und in folgenden Worten vertheidigt hatte: "Bas hat ein ehrlicher Mann, fagt er, fonft, als feine Reputation! fie ift ber großte Schat, die ein Mensch haben fann; Reputation verloren Alles ver-Ioren! Die Perlen aus Indien find nicht mit der Reputation zu vergleichen. Ich halte mehr auf die Reputation als auf alle a la mode Bute bie in Frankreich find. Man fage mir nichts von westphalischen Schinken und schwarzwälber Rafe, Die Reputation geht mir weit barüber. Ein ehrlicher Mann foll fich feine Reputation hober angelegen sein laffen, als fein Rleid, ja als fein Leben selbst; ich hab vielmal in Bruffel am hofe gebort, was bie Spanier bazu fagen, no es vida como la honra." Birklich mußte man, wenn man 3. B. aus poetischen Quellen einen Cober ber Ehrgesetze ber bamaligen Ritter= welt zusammenseten, ein Gemalbe von Collifionen entwerfen wollte, Bu benen bie Reputation fuhrte, in die spanische Poefie übergreifen. Dort erscheint bies Besen im Drama ber Lope und Calberon noch so beutlich, wie bas alte Ritterwefen in ben alten Epen. Die Convenienz ift bie Seele biefer fpanischen Stude, wie bie ber alten Ritterromane; bas Ritterthum feiert barin ein Rachfest; bie Romantif erscheint noch einmal auf ber Bubne mit allen Galanterien ber höfischen Birtel, mit ben Minnehofen und allen Subtilitaten ber Conversation ber Troubadourzeit. Die Stude haben einen hergebrachten Bufchnitt und Zon, wie die Romane; die Charaftere find eben fo flach und ftationar. Das Willführliche herrscht überall, nicht bas Naturliche, Menschliche; in ben legendarischen Studen bominirt bas Bunber, in Calberon's Magus und in feinen autos muß man bie fcholaftischen Satungen genau inne haben, um fie zu verstehen; fur Natur und Bahrheit erhalten wir glanzende Bilder, wie in ber scholaftisch - mystischen Philosophie so oft; in Calberon's "Leben ein Traum" bunkt man fich in eine ungewöhnliche Tiefe bes menschlichen Seins hinabgeblickt zu haben, am Ende aber weiß ich nicht in wie fern des Mensschen Leben ein Traum sei, da mir nur das Bild einer zufälligen Persson vorsteht, der ein kunstlicher Traum das Leben täuschend als Traum erscheinen ließ. Die conventionellen Grillen von der Liebe machen die Intriguen auß; wie in der alten Ritterzeit entschuldigt sie Mord, Verrath und Treubruch. Und so ists mit der Ehre; das Reputationsgesühl ist von der überspannten Reizbarkeit, wie das Gefühl der Liebe; es schürzt tausend Knoten, dringt tausend Verlegenheiten und sührt zu Rache, zu Collisionen mit den Empsindungen der Liebe und mit der Pslicht des Fürstendienstes. So erkennt man also aus diesen mehr hösischen und adligen Dramen besser, als aus unserer unvolksmäßigen, gelehrten Poesse, daß wirklich der alte Rittergeist noch einmal in diesen Zeiten spukte, und wir erkennen aus Moscherosch soviel, daß er die militärische Gesellschaft in Deutschland gleichsfalls ansteckte, so roh sich dies auch äußern mochte.

Philander ward burch bie treffende Schilberung ber Zeit und bes. Beitgeiftes ein fo beliebtes Buch, bag es nach ben verschiebenften Seiten bin seine Wirkungen ausstrahlte. Das Capitel vom Solbatenleben, bas gewöhnlich baraus ausgezogen und als ein Gemalbe ber barbarischen Robbeit jener Kriegszeiten mitgetheilt wird, ift gleichsam im Simplicissimus episch geworben und wir wollen es baber übergeben; weil wir bies Thema lebenbiger in bem lettgenannten Buche behandelt finden. Gine ganze Reihe von Fortsetzungen schloß fich an bie zwei achten Theile bes Werkes 243) an bis zu 8 Theilen, von benen bie letten immer ftarter wurden. Much in biefen Fortsetzungen finden fich Parthien, die uns aus dem bidaktisch = satirischen Gebiete jum erzählenden überführen; bas Geficht von ben Laftern biefer Belt im 5. Theile (1648) verfest uns unter Rauber und ergablt Lebensge= schichten eines Births Ruffian, welche Stigen zu einer Figur ber Romane del gusto picaresco ausmachen. Underwärts spielt ber Inbalt (wie in der Beiberherrschaft) theilweise in die Novelle über, und nimmt wohl einen hochst blutigen Charakter an, wie in manchen Romanen bes 17. Sahrhunderts. Underwarts ftreift man (in bem Stude

<sup>243)</sup> Die ächten Stücke find: Schergenteufel; Weltwesen; Benusnarren; Tobetenheer; jüngstes Gericht; Höllenkinder; Hofschule; ala mode Kehraus; Hans hinüber; Weiberlob; Podagra; Solbatenleben; Reformation; Turnier.

pon feltsamen Gesichtern) in die Zeitgeschichte, in Szenen bes 30iabrigen Rriegs ober ber Pulververschworung über, und alles bies find Seiten ber prosaischen Schriftstellerei ber Beit, die wir an andern Stellen wiederfinden werben. Reisebeschreibung, Unefbote, Geschichte. Mes brangt fich in biefe Formen ber Bision, ober auch blos an biefe Rigur bes Traumenben, und gang eigentlich erleben wir bier, wie auch die poetische Form von dem Wirklichen, Prosaischen und Unpoetischen erdruckt und verschwemmt wird, wie es auch in dem histori= schen Romane geschah. In einigen Studen bes 3. This. ber Ausgaben von 1645 oder 47, der ratio status, der Rentkammer und dem peinlichen Prozesse, ift eine Sof. und Staatsintrique erzählt, bie Die ganze politische Beisheit bes Tages in fich faffen foll; Reinede Ruchs und Rollenhagen find hier mehr als billig benutt und ausgeschrieben. Auch hier knupfen sich die politischen Romane ungezwungen In bem Bauberbecher, bem 4. Stude biefes 3. Theile, ift bie Bewunderung Rollenhagen's geradezu ausgesprochen und bie Thierallegorie noch einmal in ber Prosa angewandt. Das 5. Stud, Raufhaus, ift gleichfalls allegorisch, hangt also birect mit dem emblema= tifchen Sange ber Beit zusammen, und ift übrigens eine platte Nachahmung einiger Apologe von Andrea, in benen ahnliche allegorische Raufe und Berkaufe vorkommen, wie hier.

Wir wollen zunachst jenen Grundcharafter ber Beit, ben Philander aufstellt, naher kennen lernen, jene polypragmatische Unruhe und Neusuchtigkeit, die fich abnlich wie in ben Belben ber alten Romane bem Wechsel bes Bufalls prinziplos bingab, und bas Leben ber Menschen vom Abentheuer tragen und gestalten ließ. Erinnern wir uns babei, bag mir in Deutschland in ben Bagabunden bes 16. Sahrh., ben Bolkonarren, einen plebejischen Gegensatz gegen die ritterlichen Abentheurer erlebt hatten; Gulenspiegel, war ein folcher Schuler ber Erfahrung, ber alle Stande nach Mobe und Belegenheit über fich nahm, aber immer nur bie nieberen Stanbe. Best aber mischen sich in dieser Eigenschaft die oberen Stande mit den niederen. Der Abel kommt in den Kriegszeiten wieder empor und tritt in den Borgrund; die Manner bes Bolks aber treten ihm entgegen und wollen fich in bem Borgrund behaupten, ben fie bisher inne gehabt. Moscherosch baber ift die Satire auf den Abel außerst heftig; ein bekannter und feiner Zeit fehr geachteter Roman, ber Ebelmann von Paul von Winkler, ift eine bloße Satire auf ben unebel geworbenen III. Bb. 3. Aufl. 24

Abel; in einem Traume bes Simplicius gleich im erften Buche liegt ein großer Nachbruck auf bem, mas über bas Emporkommen und bie Begunftigung bes Abels gefagt wird. Diefe Unfechtungen tragen überall ben Zon wie etwa im Renner Die erste Bolkspolemik gegen Die Ritter. Benn fruberhin-Reichthum die unteren Stande emporgeho= ben hatte zu ben hoheren, fo gaben jest bie Revolutionszeiten bes 30jahrigen Krieges, bie zwar ben Baffenabel wieber zu Chren brachten, auch bem Manne bes unterften Ranges Gelegenheit, fich boch emporzuschwingen. Dazu stellte fich ber Abel felbst bei all feinem Rangstolz in seinen Sitten unter bas gemeine Bolt herab. Wie Moicherosch bas Gotteslaftern, Bluchen, Suren, Saufen und Freffen ber "lotterbubischen und zotigen Junkers" feiner Beit schilbert, fo erkennen wir dies Treiben in der Wirklichkeit in den Memoiren244) bes Sans von Schweinich en (1552-1616). Sier haben wir gleich einen deutschen Fürsten, ber wie ein Bagabund ,, obgleich er nichts zu schaffen hatte" im Reiche herumzog, ,,ein freubeuterisches und bem Rauftrecht entsprechenbes Leben" fuhrte, in ben Stabten herumspatierte, offentliche und Privathauser besuchte, um nach iconen Jungfern zu feben, ju faufen, zu spielen, Schulben zu machen, berabzukommen und fich bes Furftenthums entfegen zu laffen. Ueberall erkennen wir hier, daß fich die Stande frei mischten : ber Raiser zechte eben fo gemein und vielfach mit bem Grafen, wie ber Graf mit bem Beiggerber. Der herr lagt fich vom Rnechte zu deffen hochzeit mit ber Raberin bitten; reiche und eble Madchen bieten fich zu Beirathen und zu schlimmerem an, fo gut wie bie niedrigften. Die Berhaltniffe zwischen Falftaff und Pring Beinrich in Chakepear's Schauspielen maren in beffen Zeit wirkliche und vorkommenbe. In ben spanischen Schelmenromanen, jener von Quevebo und Mendoza aufgebrachten und burch die Scarron und Lefage ber Welt bekannter geworbenen Gattung ber Lebensbeschreibungen von Landstreichern und Gefindel, ift das Auf = und Absteigen ber Stande eigentlich die Seele und Ibee. In bem lazarillo und tacano beruhren fich bie Extreme: ber Ritter wird jum Dieb, ber Dieb jum Ritter; ber Ebelmann tommt herab, ber Bagabund empor; ber ganbftreicher spielt ben Cavallero, ber Ca=

<sup>244)</sup> Lieben, Luft und Leben der Deutschen des 16. Jahrh. in den Begebenheiten bes schlesischen Ritters hans von Schweinichen. herausgegeben von J. G. G. Busching. Breslau 1820. Sie reichen bis 1602.

vallero ift ein ganbftreicher; ber eine hilft fich mit feiner Geschicklichkeit über ben Lump meg, ber anbre bietet bie feine auf, ben Lump und Die Lumpen ju verbergen; auf einerlei Art friften Beide ihr Dasein. Die Belben biefer Romane, die bie ichroffften Gegenfate zu ben alten Ritterromanen bilben, find, gang im Gegenfate zu jenen Rittern , in Die trockenfte Wirklichkeit bes Lebens fatt in die Bunderregionen ber irrenden Abentheurer gefett; fie geben in die Schule ber Noth und bittren Erfahrung und werben nicht wie jene Ritter ihrer Tugend megen vom gunftigen Glude getragen, sonbern von ihrer eigenen Schelmerei noch am eheften, wohl gar bem Glud jum Eroge, geforbert. Mus bem Erhabnen, Ungemeinen und Wunderbaren in ben Ritterromanen ift hier Mes in das Gemeinfte und Rleinfte herabgeruckt. Die Borbilber zu Diefen Schelmen haben wir, wie immer, am frubeften in Deutschland gefunden in jenem Pfaffen Amis und bem mas fich ihm in Leben ober Literatur anschloß. Unter ben Geschichten biefer Art ward die von Peter Leu noch 1613 wieder gedruckt und bald barauf (1618) erhielten wir einen jener spanischen Schelmenromane von Aleman, ben Landstorber Gusman von Alfarache ober Dicaro genannt, burch Albertinus (Gefr. bei Bergog Mar von Baiern) überfett. Much dies ift einer jener Angehörigen der Picarischen oder ,, schwa= ractischen" Bunft, ber fich unter Dieben, Geltreibern und Wirthen umtreibt, Ruchenjunge, Solbat, Bettler, Ebelknabe, Sofmeifter, Gefangener, Schreiber und Ebelmann wird. In biefe Rlaffe nun gebort auch ber Simpliciffimus von Samuel Greifenson von Birfchfelb (eig. Grimmelshaufen) (1669), ober wie er fich anagrammatifch nennt German Schleifheim von Suls fort, ber auch noch andere Werke, einen keuschen Joseph, einen satirischen Pilger u. A. gefchrieben bat, Die verloren zu fein scheinen. Bas jene Romane in der Dichtung bilben, das hatten wir in Deutschland mehr im Leben; wir glaubten bei ben Gulenspiegeln überall biftorifche Grundlagen annehmen zu muffen; auch in bem Simplicissimus ift bie Unlehnung an bas Wirkliche, bas, mas wir als Lebensbilber und Unschauung wirklicher Begebenheiten und Buftanbe annehmen burfen, bedeutender als die Poefie. So ware man versucht, die wirklichen Geschichten Schweinichen's lieber mit einiger Abanderung unter biefe Gemalbe ber menschlichen Thierheit zu fegen.

Der Simplicissimus ist eines der vielen deutschen Bolksbucher, die erstaunlich viel Anlage und so wenig Werth der Aussuhrung has 24\*

ben, bag, fo haufig er auch wieder bearbeitet wurde (noch neuerlich von Bulow), boch immer nur bie hiftorische Bebeutung barin ge= schätt murbe, mahrend bas Buch Unlage zeigte, weit intereffanter als ein Gil Blas und bergleichen neuere Geftaltungen ber Schelmenromane zu werben. Denn wie in einem epischen Gebichte geht bas gange außere Leben und Beben ber Beit in biefem Buche vor uns auf, bas nicht ohne wirkliche Weltkenntniß aus einer reichen Unschauung entworfen ift, bas in feiner gebrangten gulle, in ber man fein Bort überlefen barf, einen großen Gegenfat gegen bie breiten und leeren Romane ber Zeit bilbet und auch im Stile fich nicht an biefe, fonbern an ben alten Bolkston halt, und auch wohl die alten Bolkswibe etwas verdunnt und etwas verebelt wiederbringt. Das Gange macht vortrefflich anschaulich, wie von Robbeit gleich weit ift zu mahrer Einfalt und ju mahrer Schelmerei; wie Beitverhaltniffe Beibes wechselnd in dem Menschen entwickeln und wie ein guter Kern von Natur fich bennoch burchschlagt. Simplicius erzählt seine Geschichte wie alle die picaros der spanischen Romane selbst. Er tritt auf als der Sohn eines armen Bauern im Speffart, von bem er als Knabe burch eine ber Schreckensfzenen bes Rrieges getrennt wird. Er flieht gu einem Einsiedler, ber ihn unterrichtet und erzieht, ba er wie eine Beftie bumm ift und Reiter fur Bolfe anfieht, wie fie Parzival fur Gotter angesehen hatte. Bas auch hier seine Ginsamteit berührte maren nur bie Greuel zwischen Bauern und Solbaten, bie Martern bie sich Beibe gegenseitig mit kannibalischem humore zufügen, und bie über alle Begriffe icheuflich und graflich find. Nach bes Ginfiedlers Tobe warb Simplicius als Spion aufgegriffen und vor ben Commanbanten von Sanau geschleppt, wo ihn aber ein Pfarrer, ber Nachbar und Freund feines gestorbenen Ginsiedlers, rettet, und wo sich auch herausstellt, bag biefer Commandant ber Schwager bes Ginfieblers war, ber nach ber Schlacht bei Sochst irgendwie sein Weib verloren und sich seitbem von ber Welt getrennt hatte. Bei bem Commandan= ten ward nun Simplicius Page, weil jener eine Mehnlichkeit zwischen ihm und seiner verlorenen Schwester entbedte; allein seine halbthieri= sche Natur fiel bem vornehmen Rreise so auf, wie bas verberbte und verbildete Befen biefes Rreifes ihm. Balb tolpifch, balb klug tritt er mit bummbreifter Gewandtheit biefer Berberbniß entgegen, und fvielt mit Einfalt und Mutterwit ben Gaften und bem Berrn uble Eulenspiegelstreiche; bies bringt seinen Berrn auf ben Gebanken, ibn

jum Rarren auszubilben, ihm Streiche fpielen zu laffen, bie ihm ben Ropf verdreben follen. Wie gräßlich, daß fich eine Zeit babin verirren konnte, wirklichen Verstandesmord begeben zu wollen und sich an wirklicher Verrudtheit zu erfreuen! Bon bem Pfarrer gewarnt, narrt aber S. bie, bie ibn narren follten, nimmt mit Bewußtsein bie Narrenmaste vor und ftraft nun bie Lafter ber Gefellichaft um fo unaescheuter, und es ift nur Schabe, bag bier manchmal eine Prebigt mit unterläuft, wo man farkaftischen Wit erwartet. Nicht lange spielte er biefe Rolle, fo ward er von ftreifenden Croaten entführt, entwischte aber und lebte wieber als Ginfiebler im Balbe, ftatt gu beten aber fahl er nun icon bes Rachts in ben Dorfern. Er wird alfo vom Narren zum Schelme, vom Gulenspiegel zum Gludfritter. Ein Berenfput verfett ihn von ba ins Stift Magbeburg, bei welcher Gelegenheit ein Capitel vom herenwerk eingeschaltet ift, man weiß nicht ob um es glaublich ober fich barüber luftig zu machen. In ein andres Lager vor Magbeburg gefallen, macht Simplicius noch einmal im Dienste eines Dbriften Fortschritte in ber Narrenrolle; ein Schreiber bes Obriften, ein Schalksknecht, Namens Olivier bient ihm babei zum Unterrichte. Mit einem Feinde Diefes Dlivier, Ulrich Bergbruber, machte S. hier treue Freundschaft und Beide hatten Gelegen= beit sich wechselnd treue Rreundesdienste zu leiften. Nach mancher Rlucht, Berkleidung und Gefangenschaft tam S. in ben Dienft eines Dragoners, ber als Schubwache mit einem heffischen Rurschner, .. ber baher nicht allein ein Meifterfanger, fonbern auch ein vortrefflicher Fechter war," in einem Rloster lag. Dort führten sie ein treffliches Leben. G. lernte fechten und jagen, und als ber Dragoner ftarb, ward er Erbe seines Gelbes und Umtes. Er fing nun an, sich als Rriegsmann vorzuthun, avancirte jum Gefreiten, hielt fich zwei Knechte, ward zu allen Contributionen gebraucht, war zu rechter Beit zugreifend und großmuthig, machte fich einen großen Namen und viel Gelb, hieß nur ber Sager und ftand im Rufe, zwei Teufel im Solbe zu haben. Much befaß er ein Borinftrument, beffen Bunbereigenschaften unter Boraussehung bes Migtrauens ber Lefer erzählt werben, mas etwas an ben Finkenritter erinnert. Un Mofcherosch und zugleich an die praktischen politischen Stellen ber Romane erinnert bagegen folgende Szene. Einmal fangt Simplicius im Walbe einen Narren, ber fich fur Jupiter halt, einen verruckten Poeten, eine Art Don Quirote, ber bie Belt vom Kriege befreien will, indem er einen

Belben ju ichaffen benit, ber mit Bercules' Rraft, mit Benus' Unmuth und Mercurs' Klugheit ausgestattet, ein Parlament bilben, eine Berbindung ber Stabte ju Stande bringen, Bolle, Frohnden und Leibeigenschaft aufheben foll. Dann folle ben Deutschen bie Weltberrichaft werben, alle Furften follen rafirt, alles ben Stabten untergeben werben; bie europaischen Reiche follen Beben von Deutsch= land fein. Dies mare bann bie goldne Beit unferer jungen Beltverfohner, diefen Jupiter mußten fie ju ihrem Gott erklaren. Sein verfprochener Belb und Meffias follte alle chriftlichen Religionen vereinigen, eine Weltstadt trog Babylon anlegen, mit einem Prachttempel und Weltmuseum barin, er sollte nun bies Mes zu bewerkftelligen in ber einen Sand ben Beltfrieben und in ber anbern Galgen und Rab tragen, als womit er auch jene frommfte Universalreligion einführen wird. Diefer Jupiter blieb an S. hangen, ber nun felbst einen Rarren hatte und fo gewahr warb, was die Summe feiner Gefchichten iff, bag nichts fo beftanbiges in ber Welt ift als die Unbeftanbigkeit felbft. Gerabe an biefen Stellen ift bie Darftellung am vorzüglichften. Alle Stenen bes Rriegs und ber Beit, Contributionen, Plunderungen, Raufereien, Beglagerungen, Duelle, Erecutionen, Belagerungen, Spione, Berenglauben und Schatheberei, Gefangenschaft und Rangionirungen, Alles geht im bunteften Bechfel vorüber. Das Emporkommen bes G., fein Ruf und Gerucht, fein Glud und Reichthum, alles fteigert fich in ber Erzählung naturlich, lebhaft und ohne Sprunge. Bei all der Robbeit seiner Tolpeljahre bleibt er eine ehrliche Saut, freigebig und treu im Zaumel bes Rriegs = und Raublebens. Doch ahnte er schon, daß ihm bas Glud gelegentlich seine Bohlfahrt ein= tranten wurde; es nahrte Soffart in ihm, auf die nur fein Fall folgen konnte. Er ward von ben Schweben gefangen, mußte auf ein halbes Jahr ben Rrieg abschworen, lebte bann als Rreiherr (benn er hatte einen Schatz gefunden), und in diefer Mufe ging er auf bie Gegenseite seiner Tolpeljahre über, las Romane und Belbengebichte und fiel aufs Buhlen. Wenn einen bas Glud fturgen will, bemerkt er, fo hebt es ihn in alle Sohe; ber gutige Gott lagt ihn aber wohl treulich warnen. Das geschah auch ihm, er nahm sichs aber nicht an. Leichtsinnig ichlog er ein Cheband mit eines Obriften Tochter; gu= gleich fallirte bas haus, bei bem er in Colln feinen Schat niebergelegt. Die Berhaltniffe führten ihn nach Paris, ba gabs wieber Bersuchungen und galante Abenteuer. Die Blattern raubten ihm Saare,

Stimme, Schonheit und Gelb; er gerieth in tiefe Roth, ward Quadfalber und Musquetier und trieb ein lofes verworrenes Leben. Nun trifft er wieder auf feinen alten Freund Bergbruder, allein auch bie Bulfe, bie ihm biefer gewähren will, schlagt jum Unheil aus. Er wird von ben Beimaranern gefangen, muß Breifach mit belagern helfen, ward aber auch ba wieder frei. Erft als er einmal auf jenen Dlivier wieder trifft, ber ein Rauber geworden mar und ihn aufforbert, bas Gleiche zu werben, fallt ihm aufs Berg, wohin es mit ihm gekommen war. Die Erzschurkerei und bobenlose Berberbtheit bieses Menschen halt ihm selbst ben Spiegel vor; in Billingen, wo er feinen Bergbruder frank und elend wieder findet, vereint er fich mit biefem zu einer Ballfahrt nach Ginfieblen. Aber feine Schelmerei überwiegt noch fehr feine Reue und Andacht; er wird katholisch aber barum nicht fromm. Mannichfaltige Bechfel bes Schickfals entbeden ihm nachher, bag fein Weib tobt ift, auch bag er ber Cohn jenes Einsiedlers und jener verlorenen Schwester bes Commandanten mar. Beim Aufenthalt auf bem Sauerbrunnen, wo er feinen franken Bergbruber verlor, fiel er noch einmal gang ins Gemeine und Robe gurud, bann aber ftrebte er fich ernftlich eines gottfeligen Lebens zu befleißi= gen. Run fommt ber Bunbertheil feines Epos: Die Leute erzählen ihm von einem Mummelfee und beffen fonderbaren Eigenschaften. Er manbert bahin; hineingeworfene Steine erregen ein Gewitter, Gylphen erscheinen und entführen ihn jum Mittelpunkt ber Erbe, wo ihn ihr Konig um den Stand der Welt fragt, ben S. ironisch schilbert; man fieht eine Allegorie in Moscherosch's Stile. Beitere Umftanbe machen ihn bann jum Reifenben, fuhren ihn nach Rufland und Gi= birien, nach China und Conftantinopel. hier wird bie Geschichte knapp, planlos und matt, und es ift nur intereffant, die Reiseluft, bie Aufbedung ber Erbraume, bie bas Geschaft jener Sahrhunderte war, hereinspielen zu feben. Bulet halt Se Rechnung mit fich, und findet, daß er nichts bavon gebracht von Gut und Ehre, daß er Tu= gend, Jugend und Beit verloren, ben Leib ermudet, ben Berftanb verirrt hatte. Er hatte alle Erfahrungen burchgemacht und feinen Gewinn gezogen. Da fielen ihm etliche Schriften bes (fehr in ber Beit beliebten) Quevara in bie Sand, und er faugt bie Weltverachtung biefer Bucher ein und wird ein ascetischer Einfiedler, wie die Belben ber alten Ritterromane. — Besonders merkwurdig schließt sich bie Continuation bes Simplicius noch an bas Bisherige an. Abgefeben

376

von einigen abgeschmackten Bisionen und anderen Szenen darin, wird Simplicius dort auf weiten Fahrten verschlagen nach einer einsamen Infel, die er nach dem Tode seines einzigen Gefährten allein und einsam bewohnt, und wo er seinen Lebenslauf beschreibt. Hier hatten wir eine Robinsonade in Deutschland, lange ehe jene englische hervortam und bei uns bekannt ward.

Der Simpliciffimus fant fo großen Beifall, bag fich eine tomifche Gattung biefes Schlags neben bem ernften bidaktischen Romane begrunden konnte. Rebenpersonen der Geschichte murben, wie es einft mit ben epischen Gebichten geschah, ausgehoben und auf fie neue Ergahlungen aufgebaut. So trat im Trutfimpler (von Philarchus Groffus von Trommenheim) eine Babebekanntichaft bes Simplicius auf, eine "Landftorgerin," bie von ber Rittmeifterin zur Sauptmannin, Lieutnantin, Marketenberin und Bigeunerin mit einem luberlichen Les ben herabgekommen war. Sie treibt fich gelegentlich mit einem Gimpel, Springinsfelb, herum und auch biefer, ber fcon eine Figur im Simplicius war, figurirt nachher wieder in einem eignen Buche vom feltsamen Springinsfelb (1670), von dem Verfaffer bes Trugfimpler. Much hier haben wir ein Bagantenleben, wie in ben fpanischen Romanen, nur bag Mues auf Kriegswesen bezogen ift, wie bort meift auf bas Diebesleben. In bem gulbenen Sund (1675) haben wir, wie bei ben Spaniern unter ben Schelmenromanen, wie in Lucian's und Apulejus' Zeiten, verwandelte Menschen in Thiergestalt; biefe Kiction war in diefer Gattung so naturlich, weil in jener Bermandlung ber Menschen Treiben am ungeftorteften zu beobachten mar: Menschenkenntniß aus eigner Unschauung aber wollen eben diese Werke überall lehren. Eine ahnliche Wendung ift in dem frangofischen Spges (von Terpo Mirifano 1687) genommen, ber unsichtbar unter ben Menschen wandelt; es ift nur leider ein gar ju abfurder Gebrauch bavon ge= macht. Das einzige biefer Urt, mas noch eine Ermahnung verbient, ift ber Schelmufsky (von E. S., 1696), ber ber Reugier ber curiofen Lefer, an die er gerichtet ift, mit den Uebertreibungen eines Aventuriers zu spotten scheint, und bies in bem Ton balb bes Gargantua, bald bes Finkenritters, bald im Stil von Sandwerksburschen - Aufschneibereien. Der Beld bes Buches ift eine Fruhgeburt, konnte ichon am 5. Tage reben und warb in fruhen Jahren burch Biegenmolfen ftark und genahrt. Der Taugenichts verlangte fruh in bie Belt, kommt in Gefellichaft eines Grafen, mit bem er herumfahrt und ein Gro-

bianisches Abelsleben voll Unflat führt. Ueberall erzählt er aufschneibend feine groben Schwanke und macht mit ber Erzählung Glud, Alles was er thut, verurfacht Maulaufsperren, seine schweinischsten Sitten nugen seiner Reputation mehr, als fie ihr schaben. Seine "Argumuttersprache" bat er verlernt. Nachbem er ben Großmogul und bas gelübberte (Leber) Meer, Sirenen und Seemunder gefeben hatte, kommt er als gump wieder nach Saufe, wird von seiner Mutter ausgefegt und fortgejagt, und zu verstehen gegeben - bag er nur ein Paar Tage in Versoffenheit aus bem Saufe und Alles erlogen war, mas er erzählte. Go wie er bann jum 2. Male bem Saufe, wo man ihn fennt und wo er eine elende Figur fpielt, ben Ruden kehrt, fo geht bas Aufschneiben von Neuem los. Enblich murbe man zu dieser Gattung ber Schelmenromane auch noch die Studentenromane rechnen, bie bei uns an ber Scheide bes 17. und 18. Jahrh. auffamen und bie nachher Bacharia ins komische Epos überführend beschloß. Darunter ift ber akademische Roman von Sappel (s. a.) wohl ber beste Bertreter. Abgesehen von ben gelehrten Discursen bie barin eingehen, rebet biefer Roman gang in bem Stile unferer Gattung und treibt fich in ber Bunft ber Gaudiebe und einem verwandten Wefen herum.

Bie wenig Positives bie Beit biesem Beifte ber Schelmerei, ber Planlofigkeit, ber Sicherheit, wie man es nannte, entgegenzufeten hatte, fieht man an bem ernften Romane, bem Gegenfate biefer Schelmenromane, ber bamals allgemein als eine Art Sitten- und Lehrbuch anfing bearbeitet zu werden. 3ch habe mich oben so weit über die Gattung des Romans erklart, daß ich nirgends ausführlich auf bas Materielle biefes untergeordneten 3weiges eingehen murbe, bas in ber Regel alsbald gleichgultig wird, fo wie die formelle Musbilbung bes Romans etwas gebeiht. Rur in feinen Berührungen mit bem verwandten Epos, b. h. nur an ben Granzen feines Entftebens und Bergebens ift er bem Literarbiftorifer von Interesse; und biefes Intereffe bietet uns auch jest biefe Beit bes 17. Jahrh. bar. Wir haben hier fehr ahnliche Erscheinungen, wie bamals im 15. Sahrh., als die Prosaromane in Deutschland Eingang fanden. Go wie bamals neben bem gelehrten, halb scholaftischen, halb muftischen Dei= ftergefang, ber fich um geiftliche Angelegenheiten brehte, die Sofe noch einmal die alteren weltlichen Stoffe hervorsuchten, so geschah es jest vom Abel aus neben bem blubenden lyrischen, besonders firch:

lichen Gefange diefer Beit. Die Stubenberg , Sohenberg , Ruefftein, Werber, besonders Anton Ulrich von Braunschweig, waren es ja, die ben Roman wieder in Aufnahme brachten. Man fah ihn als eine Hof- und Abelsschule an. Damals fanden wir, dag Destreich und Baiern diesem Zweige fich befonders hingab, wo alte Tendenzen fortbauerten, auch jest ift es auffallend genug, baß fich gerabe oftreichische Eble und bairische Gelehrte, wie Albertinus, Prasch, Pernauer und Undere mit der Prosaliteratur beschäftigten, die überhaupt vom Guben mehr ausging. Wien und Nurnberg waren die Sauptftatten ber Uebersetungskunft neben bem Rreife, ber fich an Cothen anschloß; die Pegniter waren Sauptbeforderer aller Profamerte, die halbpoetische Form trugen; bas Selbständige zwar und bas Driginale mußten allerdings auch hier bie Schlesier, Braunschweiger und Samburger liefern. Die Romane wurden bamals aus bem Frangofischen und Lateinischen übersett, wenig ober nichts Driginales faben wir barunter aufkommen und so ift es auch jest. Mes Italienische, Französische, Spanische und Englische in diefer Gattung suchte man auf und übertrug es, bas Selbsterfundene mar besonders in der erften Balfte bes 17. Sahrhunderts außerst wenig. Much bamals mischte sich poetische Form noch unter bie Profa, und gang fo feltfam und einfam damals die versificirte Margrete v. Limburg fteht, fo jest ber Ottobert von Hohenberg. Damals famen die Romane hauptfachlich von Frauen her, und auch dies wiederholt sich jett. Es ift bekannt, bag ber hiftorische Roman in Frankreich von ben Damen Scubery, be la Force, und la Fayette mit so viel Erfolg behandelt ward. In Deutschland kommt biese Erscheinung erft im 18. und 19. Jahrhunberte recht zu Tage; bamals machten bie meisten unserer bichtenben Krauen nur Lieder; wenigstens wurde ich es nur als Ausnahme beruhren, daß die Stockfleth Theil hatte an bem Romane ihres Mannes, ber Macarie, und daß die Gattin Prafch's in Regensburg fich für diese Literatur in einer fritischen Schrift (reflexions sur les romans 1684) intereffirte. Die Beziehung ber Romanliteratur auf bas weibliche Geschlecht wird aber barin auch bamals in Deutschland fichtbar, bag ber Amadis und alle junachst im 17. Jahrh. barauf folgenden Romane Frauen von fehr hoher Stellung bebicirt find. follten, scheint's, die Patroninnen bieser viel angefochtenen Gattung werben.

Wir haben oben übersichtlich die Romanliteratur bis zum Aus-

gang bes eigentlichen Ritterromans geführt. Die Granze bezeichnet ber Umabis, biefer große Cyclus von Profaromanen, ber in biefem Gebiete abschließt wie Arioft im Epos. Er war schon im 16. Jahrh. in ben 70er Jahren in bemfelben Berlage theilmeife überfett, wo auch bas Buch ber Liebe erschien, und 1583 fam er bort (Frankf. bei Feverabend) jufammengeftellt in Folio heraus; bas Intereffe baran bauerte bis ins 17. Jahrh.: noch 1617 kam eine mit ber lettgenann= ten fast gleichstimmende Ausgabe (in 8.) heraus 245). Damals fühlte man jeboch schon, bag bie Art und Manier zu reben, die im Amabis vorherrscht, nicht mehr gebrauchlich und bunkel sei, und biefer Umftand, bag bies Buch bem alten Regime angehörte, trug nicht wenig bazu bei, ben Geschmad baran ploplich zu erschuttern. Dies war nicht wenig zu verwundern, da schon der Druck von 1583 biesen Roman mit benfelben Argumenten vertheibigte, wie bas gange 17. Jahrh. bie feinigen. Dem Schlupfrigen barin fei mit ber nutbaren Lehre und Aufklarung ber Welthandel und Regimente bas Gegenge= wicht gehalten; und bagu fügt bie Ausgabe von 1667 gu, Polirung ber beutschen Sprache sei ein Sauptzwed ber Uebersetjung. Dpit felbft matht die Scheide bes Geschmad's in diefem Werke. Er lobte es in feinem Ariftarch, bem Werke feiner Jugend, in fo ftarken Ausbruden wie nicht leicht ein anderes Buch; fpater aber spottet er über bie Umabistefer, und, außer etwa Schottel, gibt es feitbem Niemanben mehr, ber bem Umabis bas Wort rebe. Wie fehr fich bie Bucholz, Cohenstein und andere an biesem Buche geschult haben, wie verwandt ihre Romane mit bem Tone biefes Buches find, bennoch ftellen fie fich alle ihm feindlich entgegen und trennen ihre Werke als eine ganz andere Gattung bavon ab. Der Grund biefer Opposition ift mehrfach. Erzählung ohne manifestirte Lehransicht schien man nicht mehr bulben zu wollen; Liebesmefen ohne allegorifche Deutung paffirte nicht mehr; moralischer Leichtsinn in Schilberungen ohne ein offenbares Gegengewicht ftrenger ehrbarer Gefinnung galt fur gar ju verrucht. Logau, wie Bucholz, finden besonders die Wirkungen bes Buche auf bie Frauen all zu gefährlich. Es scharfe bie Bunge, fagt Logau, aber ftumpfe bie Sinne, es überrebe bie Jungfraun ju bem

<sup>245)</sup> Ich kenne zwar von biefer Ausgabe kein Eremplar, bas in Einer successser ven Folge in allen seinen Theilen gebruckt mare, so wenig wie von bem ganzen Philanber mit seinen Fortsetzungen.

was fie thun follten burch bas mas nie geschehen sollte, bas, wenns geschehen, bie Chre gang verdammt. Der Worte golbener Glang habe Sift jum Grunde, es fterbe baburch bie Ginfalt bin, und eine folche Rlugheit werbe erwedt, vor ber bie Reuschheit Grauen hat. Aus bem Meifter geiler gufte lerne man einen Sinn, ber auf Ehre aus bem Unehrlichsein hofft, ber als erlaubt voraus annimmt, was nicht erlaubt ift, ber augibt bag Liebe und Brunft beginne was fie will. Bor Beiten sei es genug gewesen, wenn bie Jungfern erzählten, mas bie Ruh gab und ber Pflug erwarb, bie Junker, wo's hoch herging, vom grunen Zannenbaum und Lindenschmied fangen, jett aber fei bie Belbengeit, jest herrschen solche Sinne, die nicht im Grafe geben, bie auf ben Binnen ber Burbe fteben, in benen Muth und Beift von nichts als Rrieg und Mannheit rebet, von Courtoisie und Caressiren ber Damen, die nun nicht mehr kalt und kahl an Worten find wie fonft, und nicht wie ftumme Bogen bloß in die Rirche ju figen taugen, die nun auch ben geselligen Tisch zieren und unterhalten konnen. Diese Stimme, fieht man wohl, geht noch im Sinne ber Bolksmanner gegen die höfische Erziehung an, die nun balb wieber mehr vertheibigt wird; benn barin suchen bie Romanschreiber spaterbin gerade einen Borgug ihrer Berke, bag fie von abligen Sitten handeln und folche lehren. Die Stimme geht aber auch gegen bas Unwirkliche und die reine Erbichtung an; es ift bie Stimme biefer verständigen, kahlen und kalten Beit, die Erbichtung und guge fur fynonym nimmt. Darin liegt bie innere Nothwendigkeit bes Ueberganges von Roman zu Geschichte, wie er in den gnomischen Zeiten auch geschah, beren Aehnlichkeit mit ber jetigen wir in so vielen Punkten fanden. Wenn man damals bie Raiferchroniken und Reim= geschichten mit noch so viel weit thorichteren Erfindungen als in ben Romanen waren, ausfüllte: geschah es nur unter geschichtlichem Namen, so war Alles gut. Und ahnlich ift es hier. Auf Lohenstein's Hermann ift Mes mögliche gehäuft, was man nur erfinden konnte; allein wenn nur nachgewiesen wird, bag 3. B. bie Sage von einem gewiffen unbekannten Sorne von ununterscheidbarem Stoffe, bas im erften Buche erwähnt wird, fich von einem Grafen Otto von Olbenburg wirklich erzählt findet, wenn nur eine Autoritat, eine Geschichts= quelle zu ber Erfindung ba ift, fo wird bas fo angesehen, als ob biefer Erzählung bas Fabelhafte und Erdichtete genommen ware. Nur bas eigentlich Bunberbare wird nie mehr zugelaffen; bazu hatte bas Geschlecht als Phantafie verloren. Bucholz baher fibft fich besonders im Amabis an die Bezauberungen, Die ihm theils narrisch, theils gottlos scheinen. Wenn auch nicht Alles Geschichte ift, mas bie Romane jest aufnehmen burfen, wenn nicht Alles, was fie erzählen, geschehen ift, so muß es boch so, wie fie es erzählen, geschehen sein fonnen. Das Bahrscheinliche alfo, nicht mehr bas Bunberbare, follte jest bie Seele bes Romans werben; es foll in ber Belt fein Borbild haben, mas erzählt wird, und biefe Forderung mußte naturlich ben alten Ritterroman zerftoren, beffen Enbschaft wir baber gleichsam jest erleben. Man fieht alfo, wie bas Erfahrungsmäßige, als die Quelle aller Lehre und Beisheit, auch in biefe erften Romane von nun an eingeht, eben bas, worauf Simplicius feine Erzählung, Moscherosch seine Satire, Schupp und Beise ihre Beisheitslehre grunden. Rur in ber Form lagt man bas Bunderbare in fofern gu, als man eine Schafer = und Ritterwelt, welche bie Birklichkeit nie ober nicht mehr kennt noch erträgt, jedoch nur als allegorisches Rleid. An die Stelle des Bunderbaren tritt, wo es nicht bas Platt-geschicht= liche ift, ein Ungewöhnliches, burch Berwicklung und gofung Ueberrafchendes in ben Gang ber übrigens naturlichen Begebenheiten. Diefe Wendung gab Calprenede ben Dingen in Frankreich gleichfalls, wo fich nachher die Phantasie durch ben ploblichen Uebersprung in bas Reenmabrchen an bem falten Geschichteroman rachte.

Es bauerte fehr lange, bis man fich in Deutschland zu eigenen Berfuchen entschloß, mahrend man ein halbes Sahrhundert in Ueberfehungen folder Ritter = und Schaferromane von bibaktischen Tenbengen, folder Geschichtsgebichte und Gebichtgeschichten, wie fie von Birten und von Unton Ulrich genannt werben, wetteiferte. Gines ber ersten Werke, bas neben bem Amadis Epoche machte, find bie überfetten bergeries de Juliette von Montreur, einem Borlaufer b'Urfe's. Diefe Schafereien von ber iconen Juliane (1595) gehören noch ins 16. Jahrh. und find halb Schafer : halb Ritterroman wie Die Diana von Montemayor; benn vielfach mischte fich Beibes, wie auch im Amadis die Geschichten von Silvia und Darinel zeigen. Dem Stile ber Uebersetung nach murde man biefe, fo wie die erfte Ueberfetung bes Umntas und pastor fido, neben bie Schein und abnliche Lyrifer ftellen, wo bie Bolfspoefie ohne gelehrte Bermittelung auf bas Frembe fließ; die eingeschalteten Lieber erinnern vielfach tros ihrer ungewohnten Gegenstande noch an ben Zon des Bolksliebes.

Roh, brollig, ungeledt und von Sprachmischerei entstellt waren auch noch bie erften Uebersetungen ber Ariana bes Desmarets, gegen bie ein spaterer Ueberseter auftrat (G. A. R. Umft. 1659), ber mahrscheinlich Richter heißt, bann bie ber Diana von Ruefftein, Die (1663) Sareborfer mit treuem Unschluß und nicht geringer Mube, besonders in den Gedichten, spater überarbeitete; ferner ber altere Don Quirote (Rothen 1621), ber gegen Ende bes Jahrh. gleichfalls erneuert marb; und bann bie Arcabia Sibnens, bie 1629 ein Bal. Theocrit von hirschberg übersette, ber seinem Mischstile mit einer Urt von fatirischer Absicht Lauf lagt, weil er alla mode fei. Diese Arcadia, die bei Sidnen gleichmäßig von den Werken Sannagar's und Montemayor's angeregt ift, hatte auf Deutschland ben gu= falligen Ginfluß, bag, weil einer ber zwei gleich anfangs auftretenben Schafer Clajus heißt, ber Stifter unseres Degniporbens Clajus wohl baburch auf ben Bebanken fam, bie Schafernamen in bem Orben au brauchen, ben er mit Barsborfer grundete, ber begihalb ben Namen bes anderen Schafergenossen in der Arcadia, Strephon, annahm. Man weiß, wie ichon in ben fruheften Schaferromanen ber Spanier, Portugiesen, Italiener und Englander ftets wirkliche Begebenheiten zu Grunde gelegt, ober hinter ben Erbichtungen gefucht wurden. Diefe Berte alfo zeigen uns ichon ben Uebergang vom Gebichte zur Geschichte und gewöhnen uns an die Allegorie im Romane, wie wir sie schon im Theuerbank auch auf beutschem Boben original gefehen haben, wie fie Rabelais im fomischen Romane angewandt. Einen neuen Schwung erhielt biefe Uebersetungeliteratur, ale Opit Barclay's Argenis (1626) übertrug, ein Buch, zu bem man schon einen Namensichluffel herausgab, und bas voll von breiter Beisheit und Doctrin fteckt. Wir horten oben ichon, bag Flemming ein abnliches allegorisch-hiftorisches Werk über ben 30jahrigen Krieg an bie Seite fegen wollte; auch Undreas Grophius trug fich mit ber Absicht, biefen Gegenstand in einem ahnlichen Berte, Gufebie, zu bearbeiten, wie man aus einem Chrengebichte an jenen Richter, ben Ueberfeter ber Ariana erfährt 246). Es schien aber, als ob ber Muster weit

<sup>246)</sup> Bofern mir Clotho nicht bie Feber wird entguden, will ich Gufebien nach Ariana fchiden: bie meiner zeiten weh und unerhörte noth und umbgefehrte Kirch, und untrew wiber Gott,

mehrere zu uns verpflanzt sein mußten, ehe man fich an eigene Probuctionen magen konnte, und hier eben lernt man am beften kennen, wie wenig biefe Beit bichterisch war, wenn harsborfer Recht hatte ju fagen, bag bie Erfindung ben Dichter mache. Aus bem fo reichhaltigen Stoffe bes 30jahrigan Rrieges wußte man fast nichts in biefer Art zu gestalten, als mas Birken bei Gelegenheit ber Friedensfeste schuf, wo er fich in Profa, Bers und Drama ftets abschrieb und wieberholte. Die fruchtbringende und bie Pegniter Gesellschaft mußte also erft ihre Mannschaft aufbieten zu ferneren Uebersetzungen. Die Italiener hatten fich bes profaischen Romans im 16. Jahrh. neben ben Franzosen angenommen. Den Wettstreit ber Berzweifelten, und ben Kalloander von Giovanni Umbrofio Marini, die Geschichte eines Liebenden, ber von einem weiblichen Cbenbilbe feiner felbft eingenom= men ift (von einem Berfasser, ben man nicht mit bem berufenen Marino verwechseln muß), überfette (1651 und 56) Stubenberg, wie auch die ihres sittlichen Inhalts wegen besonders hochgehaltene Eromene von Biondi (1650). Die Dianea von Loredano überfette Bardborfer; ein anderer Pegniter, Belwig (Montano), ben Ormund von Francisco Pona (1666. 2. Ausg.), in bem schon viele mahrhafte Geschichte niedergelegt und ganberkenntniß gelehrt ift. Gben fo gingen bie franzosischen Geschichtsromane außerordentlich schnell nach Deutschland über. Befen überfette bie africanische Sophonisbe (1646) und schon 1645 ben Ibrahim ber Scubern, ber unter ihres Brubers Namen erschienen war. Unbere Romane bieser Schriftstellerin wurden erft spater, die Almahide von Ferd. Udam Pernauer, einem Pegniter (Daphnis), überfett, von bem auch ein Bermandter eine Novelle von Roberdiere übertrug; eine Uebersetzung der Ciblia ward schon oben genannt. Mue biefe Sachen spielen schon ganz auf geschichtlichem Boben. Diese historischen Romane gerade fanden in Deutschland junachft bie größte Nacheiferung.

Die ersten, bie sich auf bieses Feld bes geschichtlichen Romanes selbsterfindend magten, maren ber Oberst Berber in seiner Diana (1644), und hageborn im Aenquan, ben ich nicht gesehen habe.

und zandsucht herber Jahr', und laftervoll Gewissen, bas solches fromm-senn schminct, und bas wir noch verschliesen, (wofern ein Teutscher auch was Tauglichs schreiben kann), bir klar entwerffen soll.

In ber Diana hat Werber, beffen Name in ber anagrammatischen Unterschrift ber Dedication ,,3ch rebe bir von Treme" verborgen lieat, in Episoden die Geschichte des 30jahrigen Rrieges niedergelegt, obwohl hochst schwach und burftig, so baß man wohl ben Anfanger erkennt; in den Erzählungen von Dinanderfo, Lodafo, Lastewin, Dis vara u. f. w., ertennt man balb ben Rrieg, die Schlacht bei guben, Ferbinand, Abolph, Ballenftein, ben Bergog von Beimar u. f. w. wieber. hier also beginnen fogleich bie Geschichtsgedichte, und recht beutlich heißt bies Werk ein Rathselgebicht, bas zum erstenmale ber Rabel megen, bas 1 -- 3 mal ber Reben und Sachen megen, bas 4. mal ber politischen Weisheit und ber verbedten Geschichte megen gelesen werben mußte! Man wird aber bei ber erften halben Lecture an allem schon überfattigt, und so ift's mit allen folgenden Werken auch. Philipp von Befen schrieb seine abriatische Rosamunde unter bem purifirten Namen Ritterhold von Blauen ichon 1645; ich konnte biefes feiner Zeit berüchtigten Buches nicht habhaft werben, und weiß baher nicht ob etwas weiteres Siftorisches hier eingegangen ift, als etwa eine wirkliche Liebschaft bes Verfaffers mit einer Leipziger Magb, bie er barin verewigt haben follte. Es mag bies wohl ein boshaftes, verleumberisches Gerucht sein, benn in ben beiben anderen hiftorischen Romanen, die Zesen selbst verfaßt hat, ber Affenat und bem Simson (1670 und 79), treffen wir gang benselben mehr frommen und ichwarmerischen Bang, ber auch seine Gedichte farbt. In bem letteren batte Befen nur an Pallavicini's Simfon, ben Stubenberg überfest hatte, ein Borbild, und hatte übrigens zu erfundenen Bufagen zu ber bibli= schen Erzählung freien Raum; ber Affenat liegt die Geschichte von Joseph zu Grunde; sie zu erweitern bient die Geschichte ber Affenat und ber lette Willen ber Erzvater, Schriften, die aus ber lateinischen Uebersetzung bes Robert von Lincoln (1242) ins Deutsche schon übergegangen waren. Diese Autoritaten gebraucht ber Berfasser gegen ben Vorwurf ber Erbichtung. Renntniß ber orientalischen Alterthumer auszulegen, Beschreibungen zu geben von agyptischer Sitte und ganbesart, Gewohnheit und Religion, ift ber hauptzwed biefes Bertes, bas mit Noten von confuser Gelehrsamkeit ausgestattet ift, bie man nach bes Berfaffers Bunfche eigentlich zuerft lefen follte, um zu feben, baß alles in ber Geschichte aus Borbebacht und nicht aus eigener Eingebung, und daß fast fein Bort umsonft geschrieben fei. Bas Befen's Schreibart angeht, fo ift fie gegen die ber Buchholz, Anton Ulrich

und Lobenstein gang original. hierr ift jener uble bombaftische Schwung ber Mariniften, hier finden fich wohl auch jene oft vorgeworfenen Worte, Beugemutter fur Natur, Befchhorn fur Nase u. U., nur bag fie nicht aus Purismus, fondern als Metaphern ober blos im Scherze gebraucht find. Diefen Stil, ber bem Romane ja fo lange ber und immer eigen war, übertreibt Zefen mehr, während ihn bie Unberen ermäßigten; er entschabigt aber wieber auf einer anderen Seite. Er schreibt in kurzen Gaben, als ob er feine Schreibart an Chariton etwa gebildet hatte, mahrend bie übrigen beutschen Prosai= ften alle bamals jene uble, gebehnte und gespreizte Sprache reben, welche in ihren langen Perioden gleichsam die langweilige Form ber unenblichen Romane selbst abbildet, indem hier eben so Sat in Sat geschachtelt ift, wie in ben Erfindungen, nach bem Ausbrucke bes Berfaffers ber Mythoftopie (Beibegger), Die Episoben ineinandersteden wie die Sautchen einer Zwiebel ober wie die ptolemaischen Spharen. Diefer Art ift hercules und Balisca von Bucholz (1659), ber Chorführer jener immensen Romane, Die fich in Umfang wie in Manier ben alten Rittergeschichten nabern. Nahme man bas gelehrte Beiwerk und namentlich die chriftlich theologischen Buthaten aus biefen Romanen heraus, fo hatte man einen vollkommenen Ritterroman mit einem doppelten Liebespaare, beren Abenteuer freuzweise verfolgt werben und fich über Drient und Occibent ausbreiten. Gefangen= schaften und Befreiungen, Gefährdungen ber Reuschheit und bes Lebens, mafchinenmäßige Errettungen, Trennungen und Wieberfinden, ungeheure Beltschlachten, furz Alles, mas ber Ritterroman hatte, begegnet uns hier in ben Schicksalen bes beutschen driftlichen Bercules und seiner Balisca, feines Freundes Ladisla und feiner Sophia wieber in einer Schreibart, bie weit sichtlicher, als die ber übrigen an ben altbeutschen Romanen, bem Amabis u. A. gebilbet ift, gegen bie ber Berfaffer so eifert. Sogar murbe man all bie angefochtene Schlüpfrigfeit hier wieder finden, wenn nicht jeden Augenblick ber Berr Superintendent aus dem Bortrage heraus fahe. Es war überhaupt keine kleine Aufmunterung zur Cultivirung biefes 3weiges ber Romane, daß, wie einst die Bischofe Beliodor und Photius, fich jett ein geiftlicher Berr zu einem folchen Werke bergab. Nur barin konnte fur die capricibse Rritik biefer Zeiten ber Unterschied biefes Romanes von den alteren liegen, bag mit ber Lehre und Beisheit bie Fiction aufgewogen marb, und barum preif't Rift g. B. biefes Werk als eine

Aundarube alles Wiffens, wo Religion und Staatskunft, Kriegswesen und Liebeswesen, alle naturlichen und menschlichen Dinge besprochen feien, worüber fich fo mancher Gelehrter ben Ropf zerbrochen und manche allersubtilften Geifter schwere Disputationen schon viele 100 Jahre her gehalten hatten. Die eigentliche Theorie zu ben neuen Romanen muß man bann, wenn man nicht zu Birken's und Omeis' Poetifen geben will, in ben Berten bes Bergoge Unton Ulrich von Braunschweig (1633-1714) fuchen. Er geht formlich gu ben Geschichtsromanen über, die Er benn mehr Recht hat gegen bie "Amadisschen Kabelbruten und Diggeburten" zu seten. geradezu ben eigentlichen Geschichtswerken, ben Unnalen, Die Gebicht= geschichten und Geschichtgebichte zur Seite, als folche Berte, welche bie Geschichte mit ben Sauptumftanben behalten und Nebenumftanbe hinzudichten, ober die eine mahre Geschichte unter dem gurhang erdichteter Namen verborgen tragen. Er ift fo weit von Bayle's in beffen nouvelles niebergelegtem Zabel gegen biefe bochft unnaturlichen Gattungen entfernt, bag er fie gerabehin fur weit nuglicher als bie Beschichte felbst erklart, weil namlich bem Dichter erlaubt sei, Mes einjumischen, was zu guter Absicht, Wahrheitslehre und Erbauung tauge, mahrend man in der Geschichte nicht allemal die Bahrheit reden durfe, und nicht jede Bahrheit darin fande! Die moralisch didaktische Unficht Dvigens und Buchner's siegte also in diesem Grade auch in dieser Gattung! Go ift benn also in ber Aramena (1669, 5 Thle.) auch ein Schauplat ber Tugenden und Lafter, ein Sof = und Weltspiegel, ein Staats: Lehrstuhl aufgestellt, und bamit auch Gottes Ehre barin geforbert werbe, ift die Szene in Jacob's Zeit nach Sprien gelegt und Patriarchen und Schafermefen berühren fich barin. Auch bies Berk muß ganz allegorisch gelesen werben; bie Beit, welche nicht anftand, in bem pastor fido und in Birgil's 4ter Efloge bie Person Chrifts ju finden, ließ fich auch gefallen, daß ihm Liebesgeschichten vorgeführt wurden, bie nicht find mas fie scheinen, in benen unter ben Pringef: finnen etwa ganber, Runfte, Biffenschaften verstanden werden, Die man erobern will. Schon find auch hier folde apotalyptische Beschichten der Gegenwart verborgen, die aber besonders in den Episoden der Octavia (Nurnb. 1685 - 1707) häufig find. In diesem Romane baben wir die doppelte Seite ber annalistischen und Memoirengeschichte, der Bergangenheit und Gegenwart, nebeneinander. Die romische Geschichte von Claudius bis Bespafian wird barin ergabit, und barin

schließt sich bas Werk gang an bie frangofischen Romane aus ber romischen Geschichte, die so beliebt waren, und in Deutschland folgt hier ber Arminius von Lobenftein, ber Scipio von einem ,,Vergnügten Amybor (1696), ben Bobse in ber literarischen Welt ein= geführt hatte, indem er feinen Namen ju Umpbor's erftem Werke, ber Dlorena, lieb, bie noch unter Bobse's Ramen gewöhnlich aufgeführt wird. Und fo noch vieles Undere. In ben Episoden bagegen flecken Geschichten ber Gegenwart, und hier berührt fich bie Octavia mit jenen Romanenmemoirs über bie Geschichte bes Don Carlos, über bie Supposition bes Prinzen von Bales, bes angeblich untergeschobenen Sohnes Jacob's II. u. bergl. problematischen Begebenheiten, welche bamals in England und Frankreich folche Memoirromane hervorriefen, fo wie bergleichen Geschichtbrathsel auch noch heute g. B. Romane über Caspar Saufer hervorbrachten. Aehnlicher Ratur ift bie Episobe von der sogenannten Pringeffin von Ablen, ber Gattin Georg's I., bie man unter ben verstedten Geschichten ber Octavia allein gebeutet bat; wenigstens ift mir unbefannt, ob ber allgemeine Schluffel, ber in Wien liegen foll 247), offentlich geworden ift. Schon Leibnig ubrigens wußte biefe Sache nicht zu beuten, und uns wird es gar zu fcmer, fie nur zu lefen, benn gang richtig urtheilte fchon Bobmer, baß biefe zahllofen und verbindungslofen Episoden, und biefe zehnfach verschlungene Geschichtserzählung ben Lefer zu einer ungebulbigen Berzweiflung bringe; und so wetteifert auch bie Aramena an Berwickelungen und Entwickelungen mit allen fremben Romanen, ber Sophonisbe, und was sonft noch in bieser Art merkwurdig ift. Wie Anton Ulrich von Bucholg, fo ift Cobenftein gu feinem Bermann und Thuenelbe (1689 nach bes Verfaffers Tobe) wieber burch Unton angeregt. Dieser Roman (in 2 bicken Quartbanben) ift ber Mittel= punkt ber gangen hiftorischen Romanliteratur jener Beiten. Beber bie Bereinigung bes Ritterlichen und Altheroischen, noch die beutschthumelnde Tendenz, noch die vielfach reine Darftellung und Sprache, bie felbst Menbelsfohn einmal an Stellen auffiel, verschaffte biefem Werke einen fo großen Namen, fonbern mehr bie große Gelehrsam= feit, die fich barin tund that. Wirklich bleibt bie Erzählung gegen bas, was man bamals Discurs und Tractat nannte, febr zurud; bie Polyhistoren, welche bie gelehrte Bilbung bes 17. Jahrh. ver-

<sup>247)</sup> Leipz. Mug. Lit, Angeiger 1798. R. 116.

388

traten, erkannten fich in diesem und in ahnlichen Berken in der Poefie wieder, und fie haben baber auch bie Thomafius, Tenzel und Morbof intereffirt. Bor biefem Berte follte, nach Chriftian Grophius' Meinung, Beliobor fich fluchten, Marini erftarren, Sibnen fich entfeben und Biondi vor Reid zerberften. In jenen ermubenben Abentheuern, jenem Un = und Abspannen ber Erwartung, jenen schwulftigen Liebschaften und Thaten von Menschen ungewöhnlicher Kraft u. f. w. konnte es keinen fo großen Borgug haben, aber es vereinigte Alles, mas Undere nur getrennt barboten. In bem breifachen Abfeben bes Autors lag es nach ben Unmerkungen am Ende bes Romans, bag er neben bem Romane auch Geschichte mittheilen wollte, und so ift benn wirklich bie Entbedung von Amerika, und so find in ber Beschreibung ber Vorfahren Bermann's die zwölf beutschen Raifer aus bem Sabsburgischen Sause und beren Geschichte abgehandelt, und Maffen ber romischen Geschichte find birect eingegangen, ja unter hermann's Figur agirt nicht undeutlich Kaifer Leopold felbft. Berfaffer wollte aber auch ferner bas Buch als eine Gelegenheit benuten, feine "weitlaufige Gelehrsamkeit kluglich anzuwenden," und biesem 3wede ift er mit am eifrigsten nachgegangen. Der grundges . lehrte Lobenstein, heißt es, ber felbst eine lebendige Bibliothet mar, machte bies Buch zu einem Rerne und Auszug feiner leblofen Bibliothet. Go wie die Gelehrfamteit ber Polyhistoren nichts war, als Notizenfram, fo wie ber Big und Scherz ber Satirifer aus nichts als Collectaneen und Anekoten bestand, fo ift auch hier eine unverbaute Maffe von allen möglichen Sachen niebergelegt. Bar ber eigenthumliche Charafter ber Beit ber curiosus, ber zwedlos und zerftreut in ben Zag bin lebte, immer ben iconen Schein ber Erfahrung vor fich haltend, die er sammeln wollte, fo find auch die charafteriftischen Werke ber Zeit Curiositatensammlungen, Die eben fo zwecklos und zerftreut unter ber ichonen Maste ber grundlichen Gelehrfamkeit und ber Wiffenserfahrung auftreten. Das Schnitzelwert, bas wir in ber brifchen Poesie trafen, liegt alfo unter biefen Ballen nicht weniger verborgen. So findet man benn in biefer Staats-, Liebes- und Belbengeschichte von Arminius Regierungskunft und Staatshandel, Natur und Moral in allen 3meigen, Ethnographie, Geographie, Metaphysit und Arzneikunde besprochen, und es ward bies Buch fur Alterthumer und Geschichte als Autoritat citirt. Es ift unglaublich, was in diese Romane Mes eingepfropft wird. Sie konnen Probestude ber

Redefunft und bes Briefftols fein, benn Reben burfen in biefen Geichichtswerken nicht fehlen, bie oft bie Schule bes Livius affectiren, aumal da die Redekunft theoretisch jest betrieben ward und die Rhetorit anfing ben Poetifen Gintrag zu thun; und Briefe gar maren feit ben benkwurdigen Beispielen bes Balzac und Boiture eine Manie bes Sahrhunderts geworben. Gebichte aller Art enthalt jeder Gingelne; gange Schafer: ober Schauspiele find in die Octavia u. A. eingeschaltet, in biese sogar ein fragmentarisches Epos, eine Davideis. Happel genirt fich nicht, halb einen Auszug aus huet's origine des romans, bald eine Abhandlung über bas gelehrte Frauenzimmer einguruden. Joachim Meier verwebt in feine Lesbia bie Gebichte bes Catull, fo bag Thomasius bas Bert eine Auslegung biefer Gebichte nennt; so hat er in die Delia, Conthia, Encoris u. a. die Werke bes Tibull, Propert, Gallus und Horag verflochten, ja ben gangen Rern ber Antiquitaten bes Cluver bineingebracht! In biesem Geschmacke fuhr nachher die Maffe ber Romane fort, die an Bahl am Ende bes 17. Jahrhunderts anfingen bedeutender, an Umfang geringer zu merben. Eine Reihe von Namen gruppiren sich an ber Scheide bes Jahrbunderts zusammen, die eine Menge Romane geschrieben haben, die nun vergeffen find, bie auch wohl immer vergeffen bleiben werben. Selbst historisch haben sie teinen Werth, weil sie ihre Bebeutung in biefer Sinficht mit ben genannten Berten, ihren Borlaufern, theilen. Eine Sauptrichtung ber Gelehrsamkeit, die barin burchgeht, ift bie Beschreibung ferner ganber, Die Schilberung ber Sitten ferner Bolfer und ihrer alten ober neuen Geschichten. Dies war ichon in ben bisher genannten Werken vielfach fichtbar, bies gab ber beruchtigten afiati= ichen Banife von Beinrich Unshelm von Biegler und Klipp= haufen, bies ben meiften Romanen von Sappel einen Sauptreig. Weltbeschreibung und Geschichte auf angenehme Beise beizubringen, war ein Hauptzwed biefer Berte, fo wie man auch wohl noch heute aus Walter Scott's und van ber Belbe's Romanen ben Charafter von Orten und Zeiten kennen zu lernen meint. Dag happel bier und ba in bie Gegenwart überging, warb von Joachim Meier, bem Ueberfeber ber Boraide und Berfaffer vieler eigner Romane, ausbrudlich getabelt; man wollte Belbennaturen und andere Beiten und Gegenben feben. Die Literatur ber Reifebeschreibungen mar gerabe in ihrem beften Klore; in ber Reihe ber Romane biefer Beit finden wir baber besonders viele fingirte, tomische und lugenhafte Reisebeschreibungen

in nie bagewesene gander und in ben Mond, die nur gar au aberwibig find, als daß fie bier genannt werben burften. In unfern ernften Romanen beden fich bann gleichfalls bie Erbraume auf, indem die Reifebefchreibungen fleißig benutt werben. Das Ungewiffe ber Geschichte und ber Geographie ber Ferne bient nicht weiter, wie in ber fruheren Beit bagu, ju Bunbern und romatischen Borftellungen benutt zu werben, es wird vielmehr nach ber historischen Bahrheit und Wahrscheinlichkeit erhellt und aufgeklart. Es war nicht anders moglich, als daß zulett nur noch ein fleines Fledchen übrig blieb, wohin ein blaffer Schimmer bes Romantischen reichen konnte, als bag nur noch ein einzelner Mensch in ber Ginsamkeit, ein Robinson, im Glanze bes Bunderbaren fteben konnte; benn je größer die Aufflarung ward, je mehr fich bie Wiffenschaft abschied, besto unnaturlicher mußten biefe Mifchromane voll abgeschmackter Abentheuer und bisparater Gelehrfamkeit werben. Wie baher bie erfte Ueberfetzung bes Defoe'fchen Robinson (1721) in Deutschland erschien, so zertbeilte fich ber gange Schwall biefer Arten Romane, Die Infel Felfenburg verbrangte bie Banife, bie Robinfonaben traten an bie Stelle ber Schelmen = und Ritterromane jugleich, und fie fpielen auch baufig genug in die Art der Schelmenromane über, die Robinsone find Aventuriers, und ber übersette Gil Blas erfchien unter bem Titel bes fpanischen Robinson.

Die Robinsonaden hatte ich gleich Anfangs als den naturlichften Ausgangspunkt ber romantischen Dichtung genannt, bie fich ursprunglich als griechischer Roman aufthat, nachher im Mittelalter zum Epos fich verebelte, fpater wieder abfant in ben Roman. Bir haben bier biesen ganzen Rreislauf beenbet und fteben wieder ba, wo bie griechi= schen Romanschreiber ftanden, ober mo fonft folche Beiten waren, wo fich Epos und Roman bas Kelb beftritten. Der griechische Roman rang fich aus ben Berberbniffen bes Epos los, er mar an bie wirkliche Geschichte oft angelehnt, er war bidaktisch und politisch, wie schon die Cyropadie, er liebte fich mit fernen gandern und Boltern ju . beschäftigen. Dies Mes kehrt jest etwa wieder. Bon dem mas Lucian über Geschichte und Romane feiner Beit mittheilt, paßt unendlich Bieles auf biefe Beiten; Lucian's Schriften und fabelhafte Reifen wurden vorgesucht und übersett; einen beutschen Lucian buntte man fich bamals an Balthafar Schupp zu haben. Der wollen wir bas Mittelalter vergleichen: wir haben hier wieder rhmifche Gefchichte im

romantischen Rleibe; wir haben Romangeschichte, wie bort die Reimdroniten und die Geschichten von Alexander und Troja; wir haben Prasch's psyche cretica, die mit Barlaam verglichen wird; wir baben bie fabelhaften Reisen und Bifionen, bie fich neben Branban ftellen konnen; wir haben in Befen's Affenat eine Art von apokrophis fcher Geschichte, wie fie in jenem Zeitalter fo baufig mar. Der Roman hatte sich in biefen Beiten aber nicht von bem Epos abzulofen, fonbern bahin gurudgutehren, ober bie Rudfehr bahin gu versuchen, mobei fich bann zeigte, bag nur gefünstelte und reproducirte Epen noch möglich waren, und daß nur ein Meffias etwa gelingen konnte, ber fich auf einem Geifte von Sahrhunderten aufbaute, auf einem leben= bigen Geifte, nicht auf einem aussterbenben, wie ber ber Romantit mar. Die Vermischung beiber Gattungen bes Epos und Roman's ift in dieser Zeit allgemein. Me Theorien ber Birken, Omeis u. A. rechnen die neuen hiftorischen Romane in Deutschland und Krankreich unter eine Classe mit ben beften Epen, mit homer und Birgil; Berber schien ihnen mit ber Uebersetzung bes Tasso und Ariost nicht anbers gethan ju haben, als Stubenberg mit ber bes Kaloander; Lobenftein hat sichtlich zu seinem Werke ben homer, wie Unton Ulrich ben Birgil ftubirt und benutt; und ben Chrenpreis von Fürftenbaufern, ben man gewöhnlich in Schafergeschichten und Romane brachte, brachten Freinsteim und Hobenberg in ihre gereimten Epen, die fur nichts mehr galten, und freilich auch nicht viel anderes maren, als biefe Profageschichten auch. Es ift bekannt, wie Suet in seinem verbreiteten Berte über bie Romane ben Unterschied amischen beiben Sattungen fo vag ftatuirt; es ift befannt, bag bie Frangofen ben Teles mach, bie Krone biefer politisch = bidaktischen Staats = und Siftorien= Romane, für ein formliches Epos erklarten, und weniger bekannt ift es geworden, daß noch Klopftod in feiner Jugend biefe Unficht theilte! Daher ift es benn kein Bunber, bag Neukirch biefen Telemach in Berse übersette, daß des Romanfabrikanten hunold's Freund Poftel jum Epos überging, und bag balb in ber Gottsched'schen Schule und fonft bas Sinringen auf bas Epos allgemein warb. Sie meinten, schulmeisterlich und regelrecht biefe Gattung fo gut wie jede andere machen zu können, und hatten ben Takt ihres Meisters Opis nicht mehr. Sie argerten sich an ben Uebertreibungen, an bem Schwulft und hochtrabenden Stile, an ben überschwenglichen Metaphern und Bilbern, an ben pathetischen Charafteren ber Banise und ber abn=

lichen Romane und kehrten ihre Wassen dagegen; unsähig nur soviel zu produciren, wie hier geleistet war, versuchten sie sich an etwas schwererem, wobei die Dürstigkeit wenigstens mit dem Verse zu mastiren war. Seitdem also wird die Geschichte des Romans von der des wiederversuchten Spos durchschnitten, bis in dem dritten Viertel des 18. Jahrhunderts die historischen und (Haller's) politische Romane mit Gewalt wieder auf den bisherigen Weg zurückeiten. Der Sieg Klopstock's war eine gewonnene Schlacht, kein gewonnener Krieg. Den Kampf zwischen dem Spos und dem historisch-politischen, didakeitschaphilosophischen Roman stellt Wieland vollkommen dar, an den sich sast Alles wird anreihen lassen, was in dieser Hinsicht merkwürdig erscheint.

Mus jener ermahnten Maffe ber Romanschreiber am Enbe bes 17. und Anfang bes 18. Jahrhunderts wollen wir gleich nachher nur noch Ginen aushebend betrachten, ber uns aus bem Ritter = und Geschichteromane wieder herausführt jum burgerlichen, satirischen und philosophischen, in bem wir wieder mehr zu Moscherosch zurude fehren und zu bem Grundgedanken, von welchem aus wir biefe profaische Literatur betrachten wollten. Die Romane von Leonh. Roft aus Nurnberg (Meletaon; 1688-1727), von Joachim Meier in Sottingen (1661-1732), von Aug. Bobfe (Talanber, 1661-1730), von Hunold (1683-1721), ber bei Bohfe in Salle in die Schule ging, von Lohms, von Sappel besonders, ber neben Sunold in Hamburg fich gang ber Romanschreiberei hingab, und zwischen 1673 -90 eine Menge von Werken biefer Art publicirte, biefe Alle und ahnliche haben nichts, was ihnen einen Plat in der Literaturgeschichte verbienen konnte. Rur bies Eine wollen wir allgemein anmerken, bag fie zum Theil sich in ihren Stoffen wieder ber Gegenwart nabern und baburch fogleich fatirisch werben, also Moscherosch gleichsam fortseten. Wirklich schlug die satirische Aber bes 16. Jahrh. in diesem 17. noch ununterbrochen fort, obwohl in fieberhaften und unnaturlichen Pulfen. Eben hier zeigt fich, mas wir ben Rehler ber Beit nannten : bie Schriftsteller haben tein Pringip, sie polemisiren aus Leibenschaft, nicht aus einem Grundfat, bie Satire wird alsbann Pasquill, und bie goldne Zeit des Pasquills war eben jest vorhanden. Caspar Scioppius mußte wohl ber Reprafentant biefer Pasquillanten fein, wenn wir irgend feiner Gegenftanbe ober feiner (lat.) Sprache wegen auf ihn eingehen burften. Rein Bahrheitssinn und feine gefunde Anficht

liegt seinen beißenden Schriften unter; Berleumbung und leibenschaft= liche Uebertreibung spricht aus Mem, mas er gegen bie Jesuiten, gegen Scaliger, gegen Jacob I. schrieb. Und fo geht bas fort bis ins 18. Jahrh., bis auf Zeidler und Aehnliche, bie jedesmal in ihren Unfeindungen bas Kind mit bem Babe ausschutten; ja wir werben ben Bug noch bei Wieland finden, daß er spottet und flichelt auf Dinge, Die keinen Spott verdienten, satirifirt gegen Schatten, die nicht Birklichkeit hatten, und daß er fur Bieles was er wegraumen will, nichts Neues zu geben weiß. Wenn uns baber diese Satirifer ber Haltlofigfeit und Nichtigkeit ihrer Gefinnung wegen nicht intereffiren wurben, fo thun fie es, wie ichon theilweise Moscherosch, auch barum nicht, weil Materie und Korm meist gang bei ihnen von dem Gebiete ber Poesie abführt. Die bedeutenbsten Manner, Die hier genannt werden mußten, Andrea, Balbe, B. Fabritius, Pufendorf u. A. Schrieben lateinisch. Ihre Gegenstande geboren meift ber Wissenschaft an. Wir bemerkten schon bei Moscherosch, daß Wiffenschaft und Gelehrsamkeit anfing, ber Borwurf ber Satire zu werden. Dies bulbete naturlich keine poetische Form mehr, ober nur die außerlichste; wenn man mit ber Metaphysik und Gnoftologie, ber Ethik und ber Noologie zu thun hat, so hort die poetische Ginkleidung von selbst auf. Die Satirifer entledigen sich bann nur ihrer Gelehrfamkeit, um Form und Darftel= lung unbekummert. Benn Giner aus ber Maffe biefer Satirifer angeführt werben follte, fo mußte es Balthafar Schupp aus Gie-Ben sein (1610-61), ber in Samburg zulet als Paftor fand, einer ber ausgezeichnetsten Manner ber Beit, ber zwischen ben Andrea und Moscherosch, und ben Thomafius und Beife hatte ofter genannt werben muffen, wo er eine naturliche Brude bilbet. Uns burfte er bier allerdings insofern interessiren, als nicht gerade alle poetische Form aus feinen kleinen satirischen Schriftchen gewichen ift, in benen er als ein ruftiger Borfechter gegen alle scholaftische Beisheit, Schulzwang, Erschwerung bes Unterrichts und Pedanterie auftritt, mit einem in ber bamaligen Zeit ausgezeichneten praktischen Sinne und Talent, das ihn allen geiftlichen Prunk und Salbung, wie alle gelehrte Banitat und Universitatsbunkel zu verleugnen lehrte. Er scheute fich nicht Mensch zu sein, und fein Engel sein zu wollen; er scheute - fich nicht zu reben mit bem Bolke, und zu benken mit ben Beifen, und er machte fich aus bem Spottnamen bes Lucianischen Speivogels, ber ihn traf, eine Ehre und sagte nur ben Leuten, wer Lucian eigent=

lich war. Bieles, mas er unter bem Ramen Untenor in gelegentlichen Blugschriften schrieb, erinnert allerdings an Lucian's Formen und Manier, und ift nur meift bitterer und farkaftischer gehalten. Er gebraucht die Form bes Gesprachs, bes Discurses, die auch in biesem Sahrhundert eine hochst beliebte blieb. In seinem Regentenspiegel erzählt er einen Traum ganz in Moscherosch's Art, und ber Name bes Berathenen in diesem Stude, Philanberson, schließt fich auch unmittelbar an biefen an. Auch sonft gebraucht er die Bifion zur Ginkleibung seiner Abhandlung, Apoll und ben Parnag und bergl., er nannte auch 3. B. feinen gedulbigen Siob 248) mehr eine poetische ober oratorische, als theologische Schrift, obwohl sie nichts ift als Predigt in einem einkleibenden Rahmen. Kaum murde man aus feinen Schriften eine einzige, die ehrbare Bure, ber Sache und Sandlung nach eigentlich als auf poetisches Gebiet gehorig betrachten. Die Satire verläuft bei ihm offenbar mehr in die Predigt. Man warf ihm vor, baß er in seinen Prebigten Schand = und Pidelharingspoffen anbrachte, und daß er fie mit Unekboten ausfüllte, mas die allgemeine Manier ber Darftellung ift in biefen empirischen, allem abftracten Raisonnement abholben Zeiten. Man nannte ihn wie ben Abraham a Sta Clara, einen Fabelhans, und wirklich laffen fich feine Predigten, bie er mit bem Beifpiele bes Mathefius fcutt, mit benen bes Paters vergleichen, und feine Abhandlung vom Bortlein Richts 3. B. hat ihres Gleichen bei biefem. Wir hatten bas Burleste von ben Faftenpredigern ausgehen sehen in allem Unfang, hier geht es babin zurud. Bas Schupp unter ben Protestanten in biefer Sinficht ift, bas ift Abraham unter ben Ratholifen, und gang fo wie fich spatere protestantische Satirifer, wie Riemer, Lehms u. A. zu Schupp verhalten, so verhalten fich bie katholischen wie g. B. ber Befuit Kallenbach zu Abraham. Welch ein erschreckender Unterschied ftellt fich aber, wenn man bies vergleicht, zwischen ber protestantischen und katholischen Bilbung in der Nation bar! Bir haben bei biesem Pater Abraham (Ulrich Megerle, 1642-1709) bie Curio= fitatenwuth auf ihrer Spige, und nur die Liebhaber von Curiofitaten konnen biefen Carricaturschriftsteller noch manchmal anpreisen. Bas ehemals in Naivetat und Unschuld gut sein konnte, ift nicht auch in ben Beiten Abraham's gut gewesen. Die Schnurren feiner Predigten

<sup>248)</sup> Opp. 1701. I. p. 129.

und Schriften in Berbindung mit finsteren katholischen Schreckniffen, feine anekbotischen Possen gemischt mit bunkten Legenden, seine Aufklarung neben feinem Aberglauben, feine Derbheiten neben feinen bofischen Schmeicheleien, seine Bolksmanier in Erzählung, Wortspiel, Sprichwort und Schwant verbunden mit seinen lateinischen Broden, feine Belefenheit in roben beutschen Poeten vereint mit ber in ben Kirchenvatern, Legenbenmannern und ahnlichen barbarifchen Autoren ber mittleren Beiten, seine Runft epigrammatische Effecte burch Spannung und Tauschung ber Erwartung hervorzubringen, ober komifche Wirkungen mit halb treffenben halb spielenden Gleichniffen zu machen, furz feine ganze burleste ober fatirische Manier angewandt auf lauter Kleinlichkeiten, und nirgends von einer Erkenntnig ber Grundfehler feines Bolks ober feiner Biener Gemeinde ober feiner Zeit ausgehend - Mes macht einen fo roben und ungeschlach= ten Buft aus, bag man schon große Freude an Anekboten und abnlichen Schnurrpfeifereien haben muß, um nur biefen ju Gefallen, fur die diese Berke allerdings eine große Fundgrube find, diese burch-Benn man von bem Planlofen, Sinnlofen und Ueberfichtslosen ber Schriftstellerei biefer Zeiten ein Zerrbild haben will, fo muß man Abraham's Judas ben Erzschelm (1686) burchlesen, wo wir eine apokrophische Geschichte bes Judas Ischarioth haben, die in andern Sanden ahnlich wie Befen's ober Meier's biblifche Romane wurde geworben fein, in ber aber, wie fie bei Abraham ift, ber ergahlende Theil auf vier Seiten auszuziehen mare, mahrend bas Gange vier Quartbande ausmacht, die mit lauter Ausschweifungen ber bis= parateften Art gefüllt find, gleichsam mit eben fo vielen Predigten, als ihm die Ravitel biefer Schelmenbiographie Themen zu geiftlicher Lehre, biblifchen Concepten und sittlichen Unterweifungen barbieten. Die Stellung bes Paters erinnert uns an ben Pfaffen von Ralenberg, ber ehebem an eben biefem Orte, in Wien, unter ben erften bie Rolle bes geiftlichen Sofnarren gespielt hatte. Aber bie ganzen Zeiten hatten fich nun fo geftaltet, bag bie Narren hinfort nur noch als eigentlich Berruckte gehalten wurden, und baher ift auch biefe Rolle jest wiberlich, wenn fie einer frei spielte. Dem hiftorischen Betrachter ber Bett ift ber Sat: Mes hat seine Zeit - nicht allein Erfahrungssat, fon= bern auch Lehrsat und Borschrift: Alles foll feine Beit halten; und ob zwar die Bewegung und Reibung ber geiftigen Welt barin ruht, baß gegen biese Lehre' gefündigt wird (indem bas Geheimniß mensch=

licher Divergenzen und die Confusion aller geistigen Dinge darin stedt, daß sich die Entwickelungsstufen in Individuum, Kamilie, Stadt, Stamm, Bolk und Menschheit durchkreuzen und unübersteigliche Klüfte bilden, so ist doch des Historikers Neigung stets auf den Fortschritt gestellt, und er kann, wo so offenbare Rückschritte sind, nie wünschen, daß man ebenfalls der Curiosität halber auf solche Schmiesrereien weiter hinweise, wie die des Pater Abraham ohne Ausnahme sind.

So rathlos bie Bestrebungen der protestantischen Gebilbeten Diefes Jahrhunderts find, fo find fie boch neben folchen Erscheinungen bochst respectabel, und wenn wir zwar auch in protestantischen Autoren, 3. B. einem Joh. Pratorius u. A. einige Anlagen zu biefer Abrahamischen Manier finden, fo find fie boch nirgends in ber Beife gepflegt worden, wie bei diesem Bielschreiber. Abraham weift uns auf bie Jesuiten zurud, als woher alles Beil gekommen fei und kommen werbe; vor hundert Sahren, fagt er, habe jeder Michel nihil verftanben und bie 7 Tobfunden seien bamals mehr umgegangen, als bie 7 freien Runfte, ju felbiger Beit fei musa generis neutrius gewesen und ignorantia schier generis communis: nun aber finde man allerseits gelehrte Leute, bie aber fast Alle bas Deo gratias ben Jesuiten ju geben hatten. Unsere Protestanten weisen uns naturlich andere Wege. Schupp ift gerade barum ben Jesuiten abgesagter Feind, weil alle ihre Weisheit unfruchtbar und bem Leben nublos ift, und was fie eben gerabe fur die freien Runfte gethan, forbert er fie nachdrudlich auf ihm nachzuweisen. Ueberall ift Schupp auf bas Praktische gang gerichtet, felbst in Bezug auf feine Theologie fagt er, bag er bafur mehr von gaien, in ber Buttelei und von Berbrechern gelernt habe, als von Gelehrten. Die große Schule menschlicher Erfahrung, bie weite Welt, nicht die enge Schule ber Doctrin, ift ihm ber Schau= plat, wo mahre Bilbung ju holen ift. Dies ift die Grundlehre biefer Beit. Brant hatte gefagt: lerne bich felbft tennen: und fein Spruch charakterifirt jene innerliche Beit; Schupp und seine Beitgenoffen prebigen: lerne bie Belt kennen; und bies ift biefer außerlichen Beit eben fo gemag. Schupp aber weiß dabei mohl, bag freilich in ber Beife, wie die Abentheurer und Reifefüchtigen biefer Beit die Erfahrung ber Belt migbrauchten, biefe eher zum Nachtheil als zum Vortheil gereichen gereichen mußte. Er halt baher ein Gegengewicht, indem er augleich auf fittliche und religibfe Grundlagen bringt, auf bie Liebe Gottes jurudweift, und in feinem Regentenspiegel zugleich praktische Beisheit aus bem Leben ju schopfen rath, und aus ber Bibel lehrt. Eine ftreng driftliche Richtung wird neben ber weltlichen eingeschlagen; mas wir bei bem Freibank neben einander gefunden haben, finben mir hier wieder. Dort mar es bas Sprichwort, mas bie meltliche Seite aussprach; im Thomafin war es bie naturliche Philosophie ber Alten. Diese naturliche Philosophie ber Alten wollten ja bie Bolksnarren im 16. Jahrh. gleichsam carrifirt wiederbringen, bas 17. Sahrh, fest leife bas Bervorheben praktischer Lebensphilosophie fort. bis fie bei Wieland zu Tage kam, nachbem fie in England und Frankreich ber positiven Religion angefangen hatte gefährlich zu werben. Schupp weist ausdrudlich von ber mußigen Philosophie ber Disputanten und Speculanten ju jener andern Sofratischen, uralten Phis losophie hin, die ehebem sei gepflegt worben, bamit bie Tugend und Chrlichkeit ihren Berth behielte, und die Elendigkeit ber Belt verbeffert werde; und mas nicht bahin zielt, buntt ihm nicht eines Bellers zu ichaten. Diefe naturliche, menschliche Beisheit foll aber, wie gefagt, im Beben felbft und unter Erfahrungen fich ausbilben, eben ba, wo sie nach jener ironischen Schilberung bes Erasmus, bie wir früher kennen lernten, ber Marr bes 16. Jahrh. fuchte, eben ba mohin ber Neusuchtige bieses Jahrhunderts ftrebt. Dieselbe Sicherheit und Prinziplosigkeit hatten wir ja auch in jenem Narren, wie in die= fem Curiofen, benfelben Mangel an Religion und an Tugend gefun= ben, biefelbe Gleichgultigkeit gegen alle Sittlichkeit. Bier mußte man auf bas Capitel vom Solbatenleben bei Moscherosch recurriren, um bas Unmag ber Sicherheit und Ruchtofigkeit kennen zu lernen, wohin bies Sinfturgen ins Leben ohne sittliche Grundlage ben Pobel führen mußte. Dort lautet bie Solbatenbibel babin, daß jeder bes Teufels ift, wer betet und fromm ift, wer Mitleid und Erbarmen bat, wer Almosen gibt und langer treu ift als eine Stunde, wer nicht Alles nimmt und nicht Mues mitmacht. Und wohin biefe Richtung nach Beltkenntniß und Menschenkenntniß, ohne eingreifendes boberes Sittenpringip, in dem Gegenfage bes Pobels, in bem Sochftgebilbeten führte, konnte etwa Machiavelli zeigen, mit bem fich biese em= pirischen Lebensphilosophen so angelegentlich beschäftigen wie mit Reis nede Fuchs. Unbrea und Schupp urtheilen von biefem Manne und feiner Menschenkenntnig beffer als viele ber Spatern ; fie nennen ibn ben treueften Nachergahler und icharffinnigsten Beobachter menfchlicher Schalfheit und Zude, ber nicht Bosheiten gelehrt, fondern

aufgebedt habe, und dieser seiner Aufrichtigkeit wegen schelten fie ibn mobl einen Thoren. Sie konnen es dabei doch nicht unterlassen, Legenden von ihm zu erzählen, bie zu seinem Nachtheile gereichen, fie fühlen wohl, bag bas Ausscheiben und Trennen bes Sittlichen und Politischen, bas Abweisen jedes Guten und Christlichen von bem Werke ber Politik gefahrlich und unchriftlich ift. Daber benn kehren unfre deutschen Lebensphilosophen zu dem religiofen Prinzipe zurud, und lebren Politif und Staatslehre aus der Bibel, und mabrend die praktische Lebensphilosophie in England und Krankreich bas Chriftenthum erschütterte, fo lenkten unsere Spener und Arnold gur achten Krommigkeit zurud und unfer Aufklarer Thomasius war ein Mofiiker. Diese Wendung der Dinge zeigte fich in ber Romanenpoeffe. Schupp und die lettgenannten Manner haben bier an Chriftian Beife in Bittau (1642-1708) eine Art von Bertreter. Dies ift eben ber, ben ich unter ben übrigen Romanschreibern oben noch auszuzeichnen versprach.

Mus ihrer Reihe tritt er insofern gang heraus, als er bibaktische Romane schrieb, die sich in der Gegenwart umdreben; er selbst fagt in feinen brei Ergnarren, es hatten Undere genug über Fürsten und Narren geschrieben, er wolle mehr bei seines Gleichen bleiben. Er fublte es felbst baf man ibn feinen Buchtiteln und feiner Schreibart nach zu bem Simplicius stellen wurde und wirklich berührt er fich mit biesem und mit Moscherosch in jeber Hinsicht. So mar auch ein gandsmann von Beife, Kindermann (1636-1706), gang aus Moscherosch wie bervorgegangen, und schrieb unter bem Namen Ruranbor von Sittau gang in beffen Art, neue Gefichter (1676) ein Buch ber Redlichen (1664) und Anderes, mas seiner Zeit bei Bielen einen großen Namen hatte, fo rob es auch ift. Beise ift in ber Ginkleibung feiner brei Sauptverberber (1673) gang als ein Schuler bes Mofcherosch zu erkennen. Der Berfasser, ber sich hier auf bem Titel Siegmund Gleichviel, sonft gewöhnlich Catharinus Civilis nennt, verirrt fich in einem Balbe und trifft in das Gebiet bes Konigs Miftevo, ber ben Deutschen feind ift, weil sie ihn vor 600 Jahren fur einen hund ausgerufen hatten und die Benden überhaupt von allen Ehren ausschloffen. Bon Rache getrieben sucht er bie Quellen bes beutschen Bludes zu verftopfen. Er beforbert baber zuerft gegen bie Gottesfurcht Indifferenz im Glauben und die naturliche Beisheitslehre bet Beiben, die jest fo in Unseben fteht; er bringt bie Gucht großer gu werben, Unzufriedenheit mit dem Stande, den machiavellischen Sochmuth auf; und endlich führt er mit besonderem Erfolg die Modesucht ein. Bir erkennen fogleich, daß Beise von Machiavelli ein autes Theil ichlimmer urtheilt ichon, als Schupp und Andrea, und ebenfo daß er fich bei ber weltlichen Philosophie wenig beruhigt. Er kennt nun gwar die Alten und hat feine moralisch = wiffenschaftlichen Borstellungen vielfach aus Spittet entlehnt, was man in seinen brei flugften Leuten ber Welt fieht, mo er bie Bube ber Rlugheit aus bes Epittet furgem Sandbuche aufftellt und es mit Bemerkungen verfieht. Wirklich bringt auch Er wie Schupp auf eine praktische Lebensphilosophie und ift aller Schulphilosophie auffaffig, allein er führt auch augleich birect auf das Chriftliche und Religiose, als auf die eigent= lichfte und mabrite Philosophie bin. Bir erkennen feine ganze Doctrin noch beffer, als in ben brei Ergnarren (1673), die fein renommirteftes Buch find, in bem politischen Rafcher (1686). Dies Buch nannte er einen Theil ber Philosophie, obwohl keine scholastische Disciplin barauf paffe. Es mare namlich nothig, meint er, bag, so wie man in ber Politik bie Erhaltung ber menschlichen Gesellschaft suche, auch eine Lehre begrundet werbe, bie den Menschen anweise, wie er fein Privatglud erhalten fonne, und er meinte, Die Spruche ber Griechen zeigten, daß diese auf dem Bege gewesen waren, auf ihre Privatverbefferung binguftreben. Man beachte nur, wie bas Aufbeden ber Wiffenschaft, die Scheibe ber Sacher und Disciplinen hier burchblickt, und wie hier die Ethik nun formlich in ben Roman eingeht. Der erzählende Roman ward ja überall als Sittenschule betrachtet, fo gut wie das Theater; er follte verkappte Beisheit lehren und gefelliges Benehmen, er follte ber Inbegriff aller weltlichen Beisheit fein, und baber fügte man wohl ber Eromena ein Register über die Sitten= lehren bei, und Stockfleth's Macarie ift fcon fast fein Roman mehr. sondern eine bloße ethische Allegorie. Beit entfernt, bag unser Roman schnell so schlupfrig werben sollte, wie er in Frankreich ward, wurden ein Befen und hunold vielmehr, auf bie ihre Beschäftigung mit biefem Zweige moralifch nicht zu wirken fchien, fogleich lebhaft verfolgt und hunold hatte fpater ju munichen, bag viele feiner Schriften in ihrer erften Geburt erstidt maren. Sett also wie in ber Ritterzeit mar ber Roman Sittenspiegel, und wie bamals Thomasin, gleichsam aus ihm herausgebend, feine Ethit begrundete, fo that es jest Beife mit einem ungleich burftigern Spfteme gleichsam im Romane felbft.

Denn eben ber politische Rascher konnte auch ein ethischer Tractat im poetischen Gewande beißen. Weise hat namlich am Ende eine Rundamentalcultur mit feinem politischen Rafcher vorgenommen, b. h. er hat ernste Tugenblehre aufgestellt; allein in ber Ueberzeugung aller bisherigen Poeten und Schreiber, bag man jest bem verdorbenen Geschlechte die bittre Arznei ber Sittenlehre per piam fraudem beibringen, die Bahrheit versugen muffe, fleidet er zuerft feine Lehre in einen Roman ein. Der Beld ift ein Crescentio, ein simpler Reuling in ber Belt, ber burch eigne Erfahrungen ermitteln foll, mas ein politischer Rascher ift; ein Better, ber ihn eine Zeit lang begleitet und anleitet, ift Philander. Diese Einkleidung, die ganze Manier ber Erzählung, die Unekoten und Schwänke, die ben Sauptkober bes Buches ausmachen follen, bie vorgeführten Personen, bie jum Theil abentheuerlich in der Welt herumgefahren find, MIes erinnert an Moscherosch und an bie Gegenseite ber ernften Romane. Die ein= zelnen Rafcher nun, welche Crescentio kennen lernt, find nicht allzuscharf nach bem Begriffe personificirt, ber Begriff felbst aber ift um so flarer. Beise versteht barunter nichts anderes, als was die frühere Beit und was Er felbft in feinem Erznarren eben mit biefem Namen bes Narren bezeichnet und mas bies Jahrhundert ben Curiosus nennt. Wer sich mit Vorwit und Gitelkeit in Ungelegenheiten flurzt und sich fo "bas Maul verbrennt" und feiner hauslichen Bufriedenheit schabet, wer ohne inneres religibses Pringip nach ber Unleitung mensch= licher Klugheit und blos weltlicher (politischer) Moral handelt und es baber immer burch Unenthaltsamkeit versieht, ber ift ein politischer Rafcher; und beghalb wird z. B. ein besonderes Gewicht auf den geiftlichen Rafcher gelegt, beffen Erifteng taum moglich scheinen follte, weil zwischen seinem religiofen Berufe und ber Beltlichkeit feiner Bestrebungen ein Biberspruch zu liegen scheint. Der Mann ber Welt fühlt sich zu fehr in seiner menschlichen Unabhangigkeit — was eben das Wort Sicherheit, womit man dies weltliche Befen belegt, vortrefflich bezeichnet. Diefe Freiheit artet bann in Unmaß aus; man nascht an Allem was die Gegenwart bietet und bebenkt nicht bas Ende. Dies Unmaß ichabet bann unserer Zufriedenheit und innerem Blude, alfo unferm Berufc felbft. Es zu vermeiben, muffen wir uns in unserer Abhangigkeit von hoberen Machten fuhlen, wir muffen auf die Religion gewiesen werden. Machiavelli fam auf biefen Cat nicht, weil er in dem Chriftenthum, das er um fich fah, feine Reli-

gion mehr finden konnte. Er begnugt fich, auf einen menschlichen Taft zu vertrauen, ber vor jenem Unmage bewahren follte. Aber bas beutsche Leben charafterisirt eben bamals bies Ruckgeben auf bas Religible. Portrefflich fpricht bies Beife's Nafcher aus. Die rechte Philofophie, lehrt er, muffe babin geben, bie unordentlichen Begierben zu maßigen. Er will bie Philosophie einen Baum ber Begierben, eine Rlugheit bes Bofen und Guten nennen. Rube bes Gemuthe foll baburch erworben werden. Das Beftreben nach einer folden Philosophie war bei ben Griechen, aber fie wußten nur nicht, mas bie verberbte Natur ber Menschen fei. Ber bas offenbarte Bort Gottes nicht bat, bem fei biefe Beisheit aus blos menfchlichen Rraften zu erforschen zu schwer. Wo die Theologie nicht zu Grunde liege, ba werde bie Ethik ichlechte Kortichritte machen. Nur borther werde Rube bes Gemuthe gelernt. Unfere einfaltige Curiofitat beißt uns jugleich bei Chrifto und bei ben Beiben in die Schule zu geben. Dag bie Beiben aus bem Licht ber Ratur nachforschen, wie man in Rube bes Gemuthe leben konne, geschah aus Noth, fie hatten es nicht beffer. Dag wir aber bei bem gottlichen Lichte ju Beiben werben und neben bem Brunnen aus ber Pfuge trinken, folches gibt keinen driftlichen profectus. In bem letten Capitel folgt bann bie eigentliche Doctrin, bie auf folgende Gate zielt : Der Mensch ift ba, um gludlich au fein. Dies ift wenn er Gott bient. Der rechte Gottesbienft liegt aber in bem Gefete: bu follft Gott lieben und beinen Nachften wie bich selbst. Die Gelbstliebe wieder foll nicht in ben Gutern Diefer Welt herumspazieren, sondern die Bernunft spricht : nichts ift aut mas nicht einen guten Ausgang bat. Ueberfluffige Gehnsucht (Naschsucht) nach irbischen Dingen ift baber eine Saupthinderung an dem gottes= bienftlichen Wefen, weil ber Ausgang bes Irdischen überall nicht gut ift. - Diese Unfichten über bas Berhaltniß ber Philosophie gur Religion, bes Alterthums jum Chriftenthum bauern bann fort bis ju Rlopftod und Gellert. Bir werben fie bort in aller Starte wieber finden; hier konnten wir fie nur nach ber Spur andeuten, fo weit fie - übrigens plan und flar genug - in unferen Poefien liegen. Bieland fest bann bas Bert ber politischen ober moralischen Romane fort, aber nach ber entgegengesetten Richtung wieder; in fo fern geht ibm Beise voraus und fteht ihm entgegen. Die bamalige Beit, indem fie Beife's Romane fo hochschatte, beurkundete wieder, wie richtig im Allgemeinen ber Takt bes Bolkes greift; fie find wirklich vor allen

III. Bb. 3. Aufl.

26

## 402 Eintritt bes Runficharafters ber neueren Zeit.

Anderen historisch bedeutend in ihrem Wesen und Kerne, so gering sie formell sein mogen. Sie sind damals unendlich oft nachgeahmt worden. Johann Riemer steht mit einer Reihe von Werken, die er unter singirtem Namen herausgab, z. B. mit dem politischen Stocksisch, dem politischen Maulassen (1679, von Clemente Ephoro Albilithano) u. A. ganz neben Weise, so wie er im übrigen ein völliges Seitenstück von Schupp ist, der ihm so in Hamburg, wo sich ein Geist der Satire gleichsam vererdte, vorausgeht; wie ihm Neumeister nachfolgt. Da sich seine Werke so gut wie die von Schupp auf das wissenschaftliche Gediet überziehen, so gehen wir so an der Gränze nur an ihm vorüber. Bis ins 18. Jahrh. hinein dauerten die Romane dieser Art sort; die kluge und närrische Welt z. B. von einem S. M. (1723) ist noch ganz nach dem Typus der Weise'schen Romane gehalten.

## 7. Drama. Höhepunkt ber schlesischen Poefie.

Neben bem Romane bilbet bas Drama bie andere hohere ober umfassendere Gattung, in der man fich im 17. Jahrh. versuchte. Bas uns aber die Betrachtung bes Romans lehrte, bas beftatigt auch bie bes Schauspiels: man fieht aus biefen größern Gegenstanden und fcwierigern Aufgaben beffer als aus ben fleinen poetischen Sattungen, wie gering bie bichterischen Krafte biefer Beit maren. Den Rurnbergern, die zuerft in ihren Poetifen außer ber Profodie und ber Reim= funft auch die Sattungen bedachten, gebührt auch hier ber Ruhm, zuerst auf die Burde bes Dramatischen hingewiesen zu haben, so wie fie ben Roman und bas Epos hervorhoben, obgleich fie im Drama noch weniger leifteten, als im Roman. Sarsborfer hielt bas Schaufpiel übereinstimmend mit St. Umand und Unberen barum fur bie hochste Dichtungsart, weil alle Inrischen und übrigen Sattungen barin enthalten find oder fein konnen, und weil es fo gang unmittelbar auf bie Einbilbungefraft wirkt. Es scheint ihm bie zwei Sauptforberungen ber Poefie am vollkommenften zu befriedigen, bag es nute burch Erregung ber Gemuther jum Guten und jugleich beluftige. Dies lettere zwar thue es nicht auf birectem Bege, ba es vielmehr nach Aristoteles Abscheu (vor ber Graufamkeit) und Betrubnig (mit bem Elend ber Unschuldigen) erwecken foll. Allein die kunftgeschickliche Nachbilbung sei bas, mas dabei ergoge, fo wie uns 3. B. bas treue

Bilb eines ichrecklichen Lowen wohlgefalle 249). Wie ber Roman, fo marb auch bas Schauspiel als ein sprechenber Lebensspiegel angesehen und geachtet, und nur als eine Schule weltlicher Beisheit gebulbet. Bas namentlich bas Trauerspiel in der Unsicht ber Zeit bem Romane gleich stellte, ift fein Bezug auf bas Beroifche, ober was bamals eis nerlei mar, bas abliche und fürftliche Geschlecht. Sarsborfer ftellt in ber Borrede ju feiner Diana auf, ben breierlei Sauptstanden ber Belt entsprächen breierlei Sauptgattungen von Poefien, bem bauris schen Rahrstande bas Balbgebicht und Schaferspiel, bem burgerlichen Mehrstande bas Freuden = und Luftspiel, bem fürftlichen Chrstande bas Epos ober ber Roman und bas Trauerspiel. Raifer und Potentaten in bas Lustipiel einzuführen, war ichon nach Opigens Unfichten ein Irrthum, und eben fo war umgekehrt ein heroifches Perfonal und eine ber oifche Darftellung im Trauerspiel unentbehrlich, ja Rlan balt fich überzeugt, bag ehebem blos Raifer, Fürften und Belben Trauerspiele gebichtet! Go wie bemnach in ber allgemeinen Gattung bas Drama bem Romane gleich ftanb, so hat es auch in allen Theilen eine gang gleiche Bilbung und Gestaltung gefunden, und fich nach gleichen Richtungen bin gewandt. Dies liegt zum Theil ichon barin, baß es vielfach aus bem Romane entftand. Geschichtgebichte von Chariton, Affarini, Biondi, Pallavicini, Scudery und Anderen wurden bramatisch behandelt; wie Frischlin schon ben Birgil lateinisch in Schauspiele verarbeitet hatte, so geschah es noch 1650 burch ein Mitglied bes Schwanenorbens (Saleminbonis), ber bie Meneibe in einen Roman umschuf und aus dem Stoffe ein Trauersviel mit Choren, Dido, ausarbeitete. Bielfach find auch in folche profaische Berte von Barsborfer , Anton Ulrich , in Rihlmann's Streit ber Ehre und Liebe u. A. Schauspiele eingerudt, wie wir schon oben horten. finden wie bei bem Romane, daß die Anregungen zu der Schausvielbichtung aus allen ganbern ber europaifchen Cultur, in biefer Beit am wenigsten aus England, nach Deutschland ausgingen. Sauptftatten fur beibe Gattungen gleichmäßig waren hamburg und Nurnberg; auch liegen die Initien bes erneuerten Drama's bes 17. Jahrh. haupt= fachlich an diefen Orten. Bas fodann die Gattungen angeht, fo haben wir dem Schaferromane parallel Schaferschauspiele, und so wie jener gerne jur Form von furftlichen Chren = und Festgebichten ge=

<sup>249)</sup> In einem Briefe, ber Clajus' Berodes beigebrucht ift.

braucht wird, fo ward es in noch viel größerem Mage mit bem Schaferbramg ber Kall. Unter ben Nurnbergern, die gern alles Poetische auf bie Schaferwelt bezogen, leitete Birten auch bas Schauspiel von Birten ber. Den biblifchen Romanen von Zesen entsprechent, haben mir bie religiofen Schauspiele und Moralitaten in alter ober neuer Gestalt fortbauernd. Jenen eigentlichen heroischen Romanen und geschichtlichen Staatsactionen gegenüber haben wir bann bie Trauerfpiele ber Grophius, Lobenftein, Sallmann und Saugwis. Dier breben wir uns unter gleichem Personale herum, haben bas gleiche Pathos, bie gleiche Unnatur und Uebertreibung bes fogenannten Seroifden und Erhabenen, bie gleichen oratorischen Bugaben, bas Blutige und Grausame, wie es in ber Banise getabelt wird, im Schauspiel wie im Roman. Der Geschichte und Rebekunft zu Gefallen werben in beiden Sattungen alle Gesethe ber Poesie und ihre Forberungen hintangesett, und ber gleiche Mangel an eigentlichem Kunftbau herrscht hier wie ba. Megorie und Lehre wechselt mit Sachen und Materien auf ahnliche Beife in beiben Gattungen, Realien mit Sentenzen. Auf ber Ginen Seite namlich find gange Stude in fteter allegorischbibaktischer Bebeutsamkeit geschrieben; man legt entweder eine Moral in einen gegebenen geschichtlichen Gegenstand und hebt fie fichtbar beraus, ober man baut ganze Erbichtungen, wie g. B. von Stockfleth im Romane geschah, auf spftematischen Doctrinen auf, wie benn Caspar von Stieler in seinem Luftspiele Willmut (1680) bie gange Ethit niederlegte, und ber Meinung mar, bag man, wie Sareborfer auch mit ber Grammatif und Dratorie versuchsweise gethan, alle theoretischen Disciplinen und fogar bie vier Facultaten auf ben Schauplat bringen und burch ben Ausgang bes Spiels ben rechten 3med jeder Disciplin vorftellen konnte. Auf der andern Seite find die Schauspiele aber oft, wie der Roman gleichfalls, als Niederlage für gelehrte Realien gebraucht, fremde Sitten und gander werden hier wie bort gern geschilbert und Alles mit Noten erlautert. Befonbers bie Oper, bie gleichwuchernd mit ben Romanen, die an ber Scheibe bes 17. und 18. Sabrh. von Samburg besonders ausgingen, und an eben biefem Orte hauptfächlich, und zum Theile burch biefelben Romanschriftsteller wie hunold, Meier u. A. ju gleicher Zeit bearbeitet hervortrat, galt als eine Schattammer fur Curiofitaten, Die bier bem Auge felbft bargestellt wurden. Das Bilb, bas Breitinger in seiner Abhandlung vom Gleichniffe von Lobenftein's Armin braucht, wendet fich vortrefflich

auf viele biefer Opern an: er vergleicht es bort mit einer koftbaren Mablzeit, auf welcher ber Wirth Alles aufgetischt, mas er aus Nabe und Rerne nur erreichen konnte, bei ber aber die Speifen fo ubel qubereitet, die Gerichte fo übel gegattet und vermischt, die Brube fo versalzen und die Burge so übermäßig verschwendet ift, daß die Gafte vor lauter Etel bei überladner Tafel hungrig figen. In jenen Trauerspielen ferner ift, wie in ben meiften Romanen, die Geschichte vorberrichend. Romantische Stoffe wie bei Uprer treten jest gang gurud, eben wie sie mit Amadis, ber mit Aprer gleichzeitig wieber neu verbreitet mard, im Romane aufhörten. Wieder Die Geschichtftoffe merben am liebsten aus ber romifchen Siftorie entnommen, fo wie auch Seneca fur bas Schauspiel Hauptmufter warb. In biefen Geschicht= ftuden ift politischen Rath zu geben einer ber erften 3mede; politische Rathsel geben wie im Romane auch in bas Schausviel selbst bei Gryphius (in Carl Stuart) ein, und es wird Geschichte um ber Geschichte willen zu einem Stude gezogen, ohne daß es beffen Inhalt verlangte, wie g. B. in Lobenftein's Ibrahim Gultan ber Canbische Rrieg. Die politische Allegorie mar besonders in den niederlandischen Schausvielen und bramatischen Satiren zu Hause, und ba auch fur bas Schauspiel bie nachfte Schule bamals in ben Nieberlanden mar, fo ging bies von bort her nach Deutschland über, obgleich bei uns solche Stude, worin die politische Allegorie bas Wesen ift, sehr selten find 250). Wie fich von dem eigentlichen geschichtlichen Romane ber memoirenartige abscheibet, so ist bies auch hier mit den Novellen= ftuden ber Fall, wie Groph's Carbenio, bie fich wesentlich von ben Geschichtsstuden unterscheiben. Den ernften Romanen fanben wir ferner bie Schelmenromane gegenüber, und eben fo treten biefelben Riguren Simplicius und Schelmuffsty in bem Luftspiele biefer Zeit auf; eben fo wie Quevebo und Aleman auf biefen 3meig ber beutschen Prosa wirkten, wirkte Lope be Bega auf bas Regellose bes beutschen Luftspiels, bas sich in allen Theilen ber fteifgeregelten Era=

<sup>250)</sup> Das helbenspiel: wiebererrungene Freiheit von Aler. Romanus (1674) ift ein Stud dieser Art. Der Krieg Ludwigs XIV. (Guwild's) gegen die Geeneralstaaten (Gabile), sein Bündniß mit Cölln und Münster (Marentius und herbrand) in den Jahren 1672—74 wird darin abgehandelt von einem Antioranisten. Wilhelm von Oranien tritt darin als Goldapfel, de Witte als Weditte, Wilhelm von Fürstenberg als Milwel auf u. so f. Natürlich sehlt in bergleichen alles dramatische Interesse.

gobie entgegen stellte, und Moscherosch's Satire hat in Rist's Spielen ein bramatisches Seitenstück und später erneuert sie sich nicht allein in Weise's Romanen, wie wir saben, sondern auch in dessen Lustspielen, wie wir sehen werden. So treffen wir also alle Hauptverhaltnisse der schonen Prosa in dem Schausviele wieder.

Wir waren oben in der Geschichte des Drama's in einer Zeit fteben geblieben, wo bas Schauspiel in ben Sanden bes Bolfes war und in den Schulen blubte, und wo es eben anfing fich an ben Bofen einzustellen. Wir haben nun im Fortgang anzugeben, wie bas gelehrte Element fich in biefer Gattung geltend machte, und wie biefelbe eine Zeitlang vorzugsweise an bie Bofe gezogen ward. Im 16. Sahrh, hatten faum einige gelehrte Schauspielbichter eine Ahnung bavon, in bem Drama eine Kunftgattung zu feben, die als folche zu behandlen mare nach inwohnenden Gefeten. Sie hatten feine Bucher por fich, die fie batten bestimmen konnen, eine besondere Aufmerksamfeit barauf zu lenken; die Aufführungen waren bloge Festlichkeiten; bie Berechnung ber Stude auf bie Gelegenheit und auf bie Bucht ber Jugend ober bes Bolks machte bie Nebensachen gur Sauptsache; Die robe Darftellung burch Knaben ober Bandwerker, Die oft genug ber Carricatur, die und Grophius im Peter Squenz vorführt, abnuch gewefen fein mag, konnte nicht zur Beredlung ber Texte aufforbern. Die antifen Mufter lagen felbst ben gelehrten Dichtern noch in truber Kerne, und so kam es, daß bie roberen Poeten hans Sachs und Uprer die Borhand behielten, beren Stude den Stoffen und Formen nach ber Fabigkeit und ben Mitteln ber bamaligen Bubne entsprechenber waren, als die überfetten flaffifchen Stude ober Rachahmungen. Im 17. Jahrh. follte biefer Buftand fehr mefentliche Beranderungen erleiben. Man benft fich leicht, daß es unendlich schwer halten mußte, ben gewohnten Stil bes Schauspielwesens zu anbern, mit bem es in Bolf und Schule fo fest eingewurzelt mar. Gine negative und außere Urfache ber bedeutenden Erschütterung bes Bolts : und Schuldrama's gaben wir oben ichon an : ber 30jahrige Rrieg ftorte bie regelmäßigen Aufführungen und ben heitren Sinn, ber fie fruher gepflegt hatte. Die Unterbrechung biefer Bolksbeluftigung burch biefen Rrieg muß an einzelnen Orten viel bedeutenber gemefen fein, als man auf ben ersten Augenblick benten follte. Es find ausbruckliche Zeugniffe bafur ba, bag man es auf ben Schulen hier und ba fur Gunbe hielt, in ber allgemeinen Calamitat bergleichen Refte zu feiern. Es ift biefelbe

Erscheinung wie in England jur Beit ber Republik. Che bie Schauspiele bort 1647 gang verboten murden, maren fie von ben Purita= nern angefochten, auch als unpaffend in einer Beit von großem offent= lichen Elend. In Nurnberg, wo Aprer um 1610 schrieb, tritt, wie wir balb feben werden, in den 40er Jahren Johann Rlay nicht fowohl als Erneuerer, sondern faft als neuer Schopfer des Schauspiels auf, und in einer Beife, die mit ber fruberen auch gar keine entfernte Aehnlichkeit mehr bat. Mit biefer außeren Beranlasfung zur Storung bes Bolksspiels traf bann eine andere positive hochft merkwurdigerweise zusammen. Gerade gleichzeitig mit bem Kriege trat Dpit und in feinem Gefolge bie ganze gelehrte Dichterzunft mit Macht hervor. Sie fanden einen verlaffenen Plat und befetten ihn ohne Muhe und ohne Rampf. Die Art und Beise gerade, wie Dpit biese Gattung bes Drama's aufgriff, bedurfte ber Buhne gar nicht, ohne bie bas Bolksschauspiel nichtig mar. Fur Opis war bas Schauspiel unter vielen Dichtungeformen eben nur eine Form. Es ware munberbar gewefen, wenn Opig trog feines Unvermogens felbst ein Drama ju ma= chen, nicht auf bas Drama hatte verfallen follen. Er fuchte ja blos Regeln und Formeln; bas Schauspiel aber ift bie Dichtungsgattung, bie formell am scharfften ausgebildet ift, und fur bie taufend Regeln und Mufter vorlagen. Gin nach diefen Normen zugerichtetes Stud war fur Dpig ichon auf bem Papiere etwas Grofes und bedurfte fur ihn ber Aufführung fo wenig, wie fein Lied bes Gefangs bedurfte. In bem Epos verzweifelte er gang, fur bas Schauspiel aber, fur bas im Lateinischen neuerer Zeit nach feiner Ansicht wenig tuchtiges, und im Deutschen burchaus nichts geschehen mar (ob er wohl gar nichts von Spangenberg, Rindhart, Aprer und feinem gandsmann Calagius gehort hatte?), fur bas Schauspiel that er boch etwas in Ueber= setzungen. Er übertrug in ben 20er Jahren ein italienisches Schauspiel mit Choren, Jubith, und ein schaferliches Singspiel von Rinuc= cini, Daphne, bas 1617 als ein bramatisches Sochzeitgebicht bei ber Bermahlung des Landgrafen Georg von Beffen mit Sophie Eleonore von Sachsen gesungen, also fogar aufgeführt-ward. Wir ruhmten oben die Treue ber Dpig'schen Uebersetzung ber Antigone bes Sophofles und der Trojanerinnen bes Seneca; in diefer Daphne brachte er allerdings ben Anschluß an das Driginal noch nicht so weit, wie bie spatern Samburger Operndichter, daß die italienische Composition von Peri hatte beibehalten werben tonnen; Schut in Dresben mußte fein

beutsches Werk besonders componiren. Mit diesen Werken von Opig nun ging es wie mit allem anderen, mas er angegeben hatte : eine Fluth von Nachahmungen gab seinem erften Unftoge Nachdrudt. Stalienische Singspiele, senecaische Trauerspiele, geiftliche Schauspiele mit Choren, und Schaferstude, bies ward eine allgemeine Losung. Wer Opit überhaupt folgte, folgte ihm auch hier. Rift gab in Samburg mit am erften bas Signal, benn bort waren bie Aufführungen nicht so unterbrochen worden. Wir boren schon vor Rift's Auftreten von einer Tragicomodie vom Frieden und Rrieg von Ernft Stapel in Lemgo, bie 1630 schon in Hamburg aufgeführt warb, und neben Rift schrieb eben bort Scherer 1638 eine Balbkombbie, ober bramatische Schäferei von Daphnis und Chrufille; Rift's Perseus ward 1634 schon im Dithmarfischen aufgeführt. Rift's Stude, auf Die ich fogleich zurudkomme, haben noch vieles Bolksthumliche behalten, baber mahrscheinlich rubte ber Ruhm ber Berjungung bes Schauspiels auf Joh. Rlay aus Nurnberg, obgleich seine in den 40er Jahren hervortretenden Stude taum Schauspiele zu nennen find. Nun folgten in hellen Saufen alle Dpitianer nach. Bas nur Gelegenheitsgedichte schrieb, schrieb auch einmal ein Gelegenheitsschauspiel. Dach, Glafer, Birten, Bareborfer, Lauremberg, Neumart, Joh. Georg Albinus, Schirmer, Schwieger, Schoch, Lochner, Somburg, Befen, Mile schrieben einmal ein Feststud gelegentlich, Die ich nur jum Theil noch weiterhin ermahnen werbe. Dazwischen traten nach einander bie Schlefier Grophius und Lobenstein mit ihren Nachahmern auf und begrundeten das gelehrte Schauspiel vollkommen. Wie fremd aber biefe ganze klassische Buhne in Deutschland ftand, wie febr ich recht babe ju fagen, daß fie nur als 3wifchenspiel, unter ungunftigen Berhalt= niffen ber Bolksbuhne, aufkommen konnte, zeigte fich barin, baß biefe Stude jum Theil gar ju keiner Borftellung kamen, jum Theil fich nicht auf der Buhne hielten. Der Gegensat des Trauerspiels trat beraus, man kehrte jum Poffenspiele jurud, die Regel mard grundsählich wieder Preis gegeben, das derbe Bolkssviel in Seinrich Julius' Geschmack kam wieder. Beise reprasentirt biese Bendung, ber bie Berehrung gegen die Alten nicht hatte, aus welcher jenes gelehrte Drama hervorgegangen war. Durch ihn, ber bie Aufführungen auf ben Schulen und in ben Stadten mit feinen Studen gang neu belebte, wurden wir auf einer hohern Stufe wieder gang ju bem volksmäßigen Stande ju Aprer's Beit jurudgeführt worben fein, wenn nicht unglücklicherweise zwei neue Schläge das Volksschauspiel getrossen hatzten, am Ende des 17. Jahrh. wie an dessen Ansang. Das franzdsssische Schauspiel sing an seine Siege über Deutschland auszubreiten, und Gottsched trat auf dessen Seite gegen Weise und das Possenspiel auf. Alle Gelehrten sielen ihm zu und das Volk war gerade durch die Oper ganz zerstreut und abgelenkt, auf die man sich mit einer wahren. Wuth hinwarf, und ehe man sich's versah, hatte Gottsched ein ahnzliches strategisches Stuck vollbracht wie Opitz: er nistete sich mit seiner franzdsischen Schaubühne auf dem fast undesetzten Terrain des Schauspiels ein und nahm den vornehmsten Vorkämpfer des Volksspiels, den Harlekin, in ewiges Gefängniß; auf dem Terrain der Oper verschwendete man alle Vorräthe mit einem undesonnenen Heißhunger ohne Gleichen; und nun griff Gottsched dies ausgehungerte Gediet just im richtigsten Momente an, und man mußte es ihm auf Discreztion eine Zeit übergeben.

Diese Stigge wollen wir nun etwas auszuzeichnen versuchen.

Bie entschieden bas Auftreten Opigens auch auf Die Beranderungen im Schauspiele wirkte, fo konnte er boch nicht gang, felbft nicht bei seinen regsten Unhangern, die Spuren ber alten bramatischen Bolkekunft vertilgen, fo wenig als er im Rirchenlied ben bergebrachten Stil beseitigen konnte. Immer noch erschienen einzelne Stude von Sans Sachs, von Ringwaldt, von Dmich und ahnlichen Bolfsbichtern neu aufgelegt; bie Gregoriusfeste ber Schulen, bie Saftnachten unter ben Burgern brachten noch immer hier und ba ein Stud bes alten Schlags bervor, 1670 murben bie alten englischen Romobien wieder hervorgesucht; einfache Dialoge, Bolksschnurren, Bublerschwänke von anonymen Berfaffern borten nicht auf zu erscheinen. Die fürftlichen Gelegenheitsftude blieben nicht unnachgeahmt im Bolke, auch beim Aufdingen eines Buchdruckergesells fatt ber Umfprache, ober bei einer burgerlichen Sochzeit ftatt bes Brautliebs marb wohl ein einfaches Schau - ober Singspiel aufgeführt. Controverse zwischen Ratholifen und Protestanten, Befampfung bes Jesuitismus, Beredung ber Turkenfriege, Mes was Liebhaberei bes 16. Jahrh. war, lauft wohl noch einmal mit unter. Stude, bie fich mit jenen übelübersetten Romanen voller Sprachgemisch, mit jenen Liebern von Schein u. A. in Gine Linie feten laffen, die bie Gigenthumlichkeit ber beutschen Bolkspoesie mit benen ber fremben mobernen Dichtung ohne antife und gelehrte Bermittelung verbinden, und ben Uebergang von

Bolksbichtung zur gelehrten fo fichtlich angeben, find anch in biefer Gattung bes Schauspiels zu finden; ich will ftatt Muer nur bie amantes amentes (1614) nennen burch Ungelium Lohrbere Liga (Gabriel Rollenhagen). Befonders die zeitbezüglichen Geschichtsflude kommen ebensowohl, wie das historische Bolkslied, im 30jahrigen Rriege wieder, und eben wie bas Bolkslied meift im alten Stile. So hat Barth. Unhorn unter bem Namen Philalethes Parrhafiaftes 1631 eine lateinische Pomeris blos mit beutschen Argumenten geschrieben, worin er die Befreiung Pommerns von Laftlev (Ballenftein) barftellt, und im folgenden Jahre ließ er als Fortsetzung in beutschen kurzen Jamben, gang im Sans Sachsischen Schnitt, eine Parthenia (Magbeburg) folgen, die mit bem falfchen Brautigam Contilius Hochzeit feiert, ber bann von Ugathanber gestraft wird. Diesen Namen griff wieder ber durch seine Pommersche Geschichte bekannte Joh. Micralius, Professor in Stettin, auf und gab als Fortsebung beiber Stude ben Agathander pro Sebasta vincens 1633. Auch andere Namen und Stude, eines Chriftophorus Pratorius in Stargard, jenes heffifchen Dichters Ernft Muller u. A. maren in Diefer Reihe zu nennen. Much Rift murbe zu biefen allegorisch = historischen Dramatikern gezählt werben muffen, wenn wir feine Schauspiele alle befägen. Er hatte beren gabllofe, Schauspiele, Ballette, Aufzuge, auf Berlangen von Rursten, auf bas Unliegen von Schauspielertruppen, aus eignem Untriebe gemacht, und biefe Sachen verlangern alfo bie Reihe feiner Schriften noch um ein betrachtliches. Er fagt felbft, feine Stude feien vor Potentaten aufgeführt, viele gedruckt und verbreitet worden; allein im Rriege gingen ihm außer anderen Schriften über bie verschiebenften Gegenstande auch viele biefer Stude verloren, eine Beroffana, Begamine, ein Augustus Euricus, Frenochorus u. A., in welchen ungahlige Begebenheiten, befonders die deutschen Kriegsgeschichten beschrieben waren. In biefen Werken wird er weit mehr ben englischen Schauspielen geahnelt haben, als ben spateren Kunftschauspielen in Merandrinern, denn es war schon eine Art Grundsat bei ihm, fur ben Schauspieler in Prosa zu schreiben. Und ba er eben fur die Aufführung vor dem Botke noch schrieb, so brauchte er auch noch die Mittel bes Bolksftucks. Dies erkennen wir fogleich in ben Studen, bie von ihm erhalten find. Sein Friedewunschendes Deutschland (1647) ift ein Stud, bas man ber allgemeinen Tenbeng und Behand: lung nach mit ben Satiren bes Bolksmannes Moscherosch vergleichen

wurde, ber auch offenbar Kleid und Karbe bazu hergegeben bat. Das alamobische Deutschland erscheint bier als eine Frau ben alten Konigen Chrenvest und hermann gegenüber, über die sich bie moderne Dame erzurnt; einen feineren Besuch von Frangosen und Spaniern erhalt fie im 2. Uct, fie gibt ihnen ein Bankett, bei bem fie bie Fremben in Schlaf trinfen und bann ausplundern, daß fie gur Bettlerin erft, und bann auch noch von bem Quadfalber ratio status völlig ruinirt wird, bis fich bann ber fruber vertriebene Friede wieder über fie erbarmt. Die Aufführung wunscht Rift aufs prachtigfte; alles foll ernfthaft und ruhrend fein, gravitatische Instrumentalmufik und paffende Lieber follen Rurzweile ichaffen. Das Bankett bient zu einem koftbaren Schauftud, 3wischenspiele find eingeschoben, Die aus lebenben Bilbern (Tableaur) bestehen, am Ende erscheint Gott Bater bei geoffnetem himmel in feiner Berrlichkeit, fo prachtig als man foldes mit Radeln und Reuerspiegeln zwischen ben Bolken nur abbilben Bu bem Stude felbft tritt Mars auf, herausbraufend mit Trommelschall und Buchsenknall, mit einem blutigen Degen in ber Kauft, brullend, und das Maul voll Tabaffrauch, den er heraus :. blafet. Man fieht gleich, dies hatte Uprer alles eben fo gut vorschreiben konnen. Much in bem Friedejauchzenden Deutschland (1653) werben wir überall an Moscherosch erinnert. In diesem Stude ift weit mehr politische und moralische Lehre, als Sandlung; ein Bahrmund, im Gefolge bes gebrudten Deutschlands, ift hier die Sauptfigur. Much Undere haben allgemeinere allegorische Moralitaten noch geschrieben, die weit mehr ber früheren Beit noch anzugehoren scheinen; wiewohl sie mitunter schon den bombastischen Alexandriner an sich tragen, pflegen fie gemeinhin außerft roh ju fein. Dahin gehort ber schon oben berührte Willmut 261) bes als Sprachforscher bekannten Caspar von Stieler, (bes Spaten), ber auch ein Trauerspiel Bellem-

<sup>251)</sup> Um eine Ibee von einem solchen Stücke zu geben, bezeichne ich kurz ben Inhalt dieses Stückes: ein König Abelhold (ber Berstand) herrscht in Barzreich (im Haupte), Rebewinne, die Bernunft, ist seine Gattin. Der köznigliche Prinz ist Willmut (ber Wille) Fürst zu herzberg. Die Eltern wollen ihm das Fräulein Allguba (das höchste Gut) Fürstin zu Seelevig (Seezlenzuhe) erwerben. Ueble Rathgeber, Fühlhart und Gerwolf (sensus und appetitus) nehmen ihn aber durch Skaramuz den Rarren (opinio) ein und verleiten ihn nach Fräulein Scheinguba. Die Räthe des Königs, Ehrzlieb und Wahrmund, führen ihn aber auf den rechten Weg zurück.

perie verfertigt hat, und bem Willmut febr ahnlich find einige allegorifche Schausviele von bem gottingischen Pabagogiarchen Beinrich Tolle (Kundegis, Wahrgilt und Willbald 1670-73), die wahrscheinlich Stielern jum Mufter bienten, fo absurd und elend fie auch find. Bir wollen uns nicht bei ben satirischen, historischen und moralischen Megorien aufhalten, die wir in großer Angahl an die Rift'schen Stude anknupfen konnten, und die sich noch vielfach in ber Art ber Morali= taten ber Lateiner im 16. Jahrh. auf bas Weben und Leben verschiebener Stande beziehen, und wollen nur noch von bem lettgenannten Stude Rift's ermahnen, bag es noch von einer anbern Seite ber merkwurdig ift und Unknupfungen erlaubt. Es ift namlich babei ein Bwischenspiel angebracht, in welchem beutlicher als es sonft Rift wagte, Besen von ihm angefochten wird. Er figurirt barin unter bem Namen Saufewind, und foll mit feiner Bafcherin Rofimunde als ein Phantaft, ein Don Quirote mit Dulcinea, verspottet werden. Daß Befen gemeint ift, geht aus jedem Buge hervor : fein Diener Bullenbrot fagt zu Saufewind einmal, es fei nicht feines Bleichen zu finden, als etwa Berr Reuterhold von ber blauen Biefe, wie fich Befen pseudonymisch ungefähr nannte. Rift brobt ihm auch in bem Stude selbst mit einer öffentlichen Satire ,, ber beutsche Aufschneiber." Biele abnliche Zwischenspiele maren in bieser Art zu nennen, wo noch ber alte Charafter ber Farce vielfach herrscht, wo bie Mobecharaftere ber Beit, besonders Alamobe als Student u. f. w. 252) burchgenom= men werben, ja felbst biefer Sausewind Rift's tehrt wie Moscherosch's Philander häufig wieder, und Er und jener Alamode find auch nur Spielseiten bes curiosus, ben wir aus ber Prosaliteratur bereits fennen. Insofern aber in Rift's Causewind die bestimmte Person Befen's gemeint ift, ift uns bies 3wifchenspiel neben Sunold's fpaterer bramatischen Satire gegen Wernicke (bem Pritschmeister) noch barum bebeutend, weil wir in biefen beiben Studen innerhalb bes Schauspiels Die erfte offene Rritit und Polemit entstehen seben, Die bald ber rothe Faben werden wird, an bem wir unsere Dichtungsgeschichte fortzuführen haben.

In biefen Moralitaten, Satiren und zeitbezüglichen Studen hielt

<sup>252)</sup> In Becth's Schauspiel von Theagenes und Chariclea (1660) &. B. ift ein 3wischenspiel, wo Alamobe als lüberlicher Student erscheint; ahnlich in Sagittarius' Friedrich mit ber gebiffenen Wange u. A.

man alfo ben fruberhin beliebten Stoff ober Ton fest, und so auch in ben geiftlichen Studen noch hier und ba bie altteftamentlichen Materien; die Passiones und Auferstehungestude dauern noch fort, obwohl freilich Manier und Gefinnung, namentlich in den neutestamentlichen Studen, vielfach fo neu und verandert erscheint, wie in bem Rirchenlieb, wenn wir es gegen bas bes 16. Jahrhs. betrachten. Die trium= phirende Seele spielt nicht allein im Liebe, sonbern auch auf ber Bubne; ber Brautigam Chriftus holt feine Ecclefia auch im Luftspiele beim (Dan. Richter's arge Grundfuppe ber Welt, 1670). Befonders Ein Stud von Anorr von Rofenroth, ein allegorifches Luftfpiel von ber Bermablung Chrifts mit ber Seele ift in diefer Sinficht febr merkwurdig; es wird unter allen beutschen Allegorien ben Calberoni= ichen Autos am nachsten fteben. Das Stud fteht in Knorr's Belicon. Unter einem Ronig Dahar wird die Beltlichkeit verftanden; er liebt bie Nasima (Seele) und bie Abibe (Leibenschaft; unteren Seelenfrafte). Nasima aber verlobt sich mit Febil (ber wirkenden Tugendart einer hochgestiegenen Seele), Diefer aber überlaßt fie aus Freund= schaft bem Mamfub, bem Gefalbten, Chrift (bie Ramen find aus bem Arabischen bezeichnenb). Abibe, weil sie von Mamsuh erfahrt, baß Dahar, eigentlich seines Baters Unterthan, vogelfrei und Usurpator fei, ermorbet ibn, und bann loft fich bie Sache: Mamfuh wird mit Nasima, Febil mit Abibe vermahlt. Den schwulstigen, lacherlich verfliegenen Zon den Georg heinrich Weber, ein Riftianer im Schwanenorden (Syphantes), in feinen poetischen Mufen und anderen Lieberwerken anstimmte (abnlich wie fein Genoß Schreiber [Sylvan= ber] in feinen Fruhlingeknospen), behielt er auch in feinem bramati= firten driftlichen Rreugtrager (1652) bei. Dies Stud ift ichon auf musitalische Composition eingerichtet und jum Singspiel geworben, und nach diefer Seite hin wandte fich bas geiftliche Drama überhaupt mit am fruhesten. Es ward Oper ober Dratorium, in ben Banben ber Debefind, Trommer, Joh. Jacobi u. A., und hierauf werben wir unten noch zurudkommen. Nur von bem Ginen Johann Rlay in Nurnberg muffen wir bier ein Paar Worte horen, weil Er als ber Urheber einer gang neuen bramatischen Epoche betrachtet wirb.

Wir haben von ihm eine Reihe geistlicher Stude aus den Jahren 1644—50 über die Geburt Christs, Herodes, den leidenden Chrisstus, die Himmelfahrt, die Auferstehung, den Engels und Drachenstreit. Die Beispiele des Heinstus und Grotius und die regelmäßigen

## 414 Eintritt bes Runftcharafters ber neueren Zeit.

Aufführungen, die in den Niederlanden üblich waren, regten ihn zu biefen Berten an, und Sareborfer und feine Degniter Genoffen begruften mit Triumph ben erfreulichen Unfang biefer bochften Runftgattung und ben ,, wolfenansegelnben Flug bes Dichters." Bar8= borfer begleitet ihm einige biefer Stude mit aufmunternben und fritiichen Briefen, er zweifelt nicht, fie wurden reichlicher anerkannt werben, wenn Rlay ju Carl's ober Otto bes Großen Zeiten lebte. Die Burichtung und Aufführung biefer bramatischen Rhapsobien ift außerft merkwurbig. Wir find gleichsam am Uranfang bes Drama, bas in elternloser Zeugung wie von felbst entsteht, angelehnt an ben firchlichen Gottesbienft, wie die alteften griechischen Stude, aufgeführt wie biefe und geleitet von einem Choragen ohne weiteres Perfonal als bas Chor. Der Prediger Dikherr schlägt nämlich am Sonnabend einen poetischen Unschlagzettel an die Rirche an: wer morgen nach Chor und Predigt dem Poeten zuhoren mochte, mas er vom Dufen= hause fußes bringe, ber moge in ber Rirche bleiben. Gin musikalischer Bortrab, eine bewegliche Instrumentalmusit eröffnete bann am Sonntag bie nachkirchliche poetische Feier, unterbrach und beschloß fie. Der Dichter leitet seinen Gegenftand, selbst rebend, in Profa ober Bers ein, in epischer Erzählung, bis er an eine Stelle tommt, mo er eine ber handelnden Personen mit einem " spricht sie" redend einführt, wobei er wohl noch bemerkt, bag fie wahrscheinlich, vielleicht, ohne 3meifel, in folgender Art bei ber ober jener Gelegenheit ausgebrochen. Nun entzudt er fich in feiner Borftellung zu bem Charafter und ber Stimmung ber barzustellenben Figuren, Die nie bialogisch, sonbern nur hintereinander aus dem Einen Munde bes recitirenden Dichters reben, er versett fich außer sich selbst, schaut wie in einer Bision bas mas er barftellen will und theilt es in einem feurigen Enthusiasmon mit; Lieber und Chore unterbrechen ben beclamatorischen Bortrag und werden von Underen gefungen. Diefe fonderbaren Borftellungen zu erklaren, muß man sich erinnern, was wir früher schon erwähnten, und was auch die Peaniter Dichter felbst wohl wiffen, bag die bankelfangerischen Umgange mit Bilbern, Die Ballaben Die auf Markten gesungen und erklart wurden, Anfange bes Schauspiels waren; bag in den Riederlanden auf dem Theater Tableaur geftellt und von Schauspielerinnen rebend ober fingend erklart wurden, und daß biefe Sitte in ben Zwischenspielen in Deutschland auch allgemein ward.

Gerade biefe Sitte mußte unfere Rurnberger Emblematifer an-

gieben. Unfer Dichter erset aber bas in ber Kirche mangelnbe Za= bleau mit feiner Schilberung und Runft ber poetischen Malerei, berentwillen er von Arnold gepriefen wird, ber von ihm ausruft : Der fann bunte Borte machen! ja beren er fich felbft rubmt, wenn er fagt, feine Biefe tonne fo bunt gemalt fein, als fie ber finnreiche Poet beschreiben kann. Er muß also alles, bas Sanfteste und Weichste bis ju ben Teufelslarven und ben Beftien und scheußlichen Ungeheuern ber Bolle burch Sprachgewalt schildern, bem Poeten und feinen Worten bleibt es überlaffen, Schlachten mit allen Ranken und Angriffen zu entwerfen, und bochftens ift eine allgemeine Decoration babei angemanbt worben, wie g. B. in bem Engel = und Drachenstreit als Schauplat ein hellgestirntes himmelfelb angegeben wird.; bas Dhr ber Buschauer muß ber Dichter so zu ruhren suchen, bag bas barbenbe Muge gleichsam mit befriedigt wird. Rlay hat es fich baber gefagt fein laffen, mas Bareborfer an ihm ruhmt, bag er bie Stude mit einer tapferen Stimme begeiftern, bag er bie Reimarten wohl observiren muffe, für bas Rlagliche Trochaen, für bas Frohliche Daktylen, für bas Erzählende Samben brauchen muffe; benn biefe Reimarten feien gleichfam fur bie Buborer bie Erompete, baburch ber eingezwängte Laut so viel heller schalle. Run kennen wir aber schon bie musikalischen Spielereien ber Pegniger, ihren Schellen = und Pfeifenklang, "ihr Brummen und Trommeln, ihr Ludeln und Dubeln, ihr taratantara und Sornerschall," bas Alles gellt hier felbft bem Lefer, ge= schweige bem Buborer, burch ben Ropf, bag einem Boren und Seben vergeht. Dhne 3weifel schien schon ber bloße mundliche Bortrag bes Schauspielers allen Dramatifern bamals eine ftarfere poetische Sprache im Schauspiel zu bedingen, wie vielmehr hier, wo fich auf ben Ginen Declamator Mes hauft. Ueber allen Begriff armfelig und burftig ift ber Inhalt biefer Sachen, so schwulftig wie gemein, so hypersublim wie platt, fo blumenreich und füglich wie roh und plump ber Bortrag. Noch find die erften biefer Stude nicht Schauspiele genannt, was fie auch in ber That nicht find. Sie konnen im Gegentheile weit eber als Dratorienanfange gelten, als welche wir noch früher die Bors trage ber Meistersanger bezeichneten und wir muffen auch nicht vergeffen, daß diese Erscheinung an bem Site bes Meistergesangs Statt hat. Spaterhin hatte die Oper in Nurnberg einen Hauptsitz, und viele Glieder bes Pegnigordens, Lochner, Fager, Negelein u. A. fcbrieben mit Gifer. Singspiele und Dramen.

## 416 Eintritt bes Runftcharaftere ber neueren Beit.

Ein orbentliches Schauspiel ichien fich in Nurnberg nicht weiter bilben zu wollen; nur Fragmente und Theile beffelben treten bort auffallend heraus. Die geiftlichen Aufführungen Rlan's wurden feit bem meffphalischen Frieden verdrangt von fogenannten Aufzugen, bie in Allem ungefahr bas Gegentheil waren von jenen: gang weltlich, gang Action und Pantomime, gang fürs Auge berechnet. Die Friedensfeste in Nurnberg veranlagten bei ben Festgelagen große und prachtige Darftellungen, bie von ben Pegnitern beforgt murben. Befonbers Birfen zeichnete fich hierbei aus mit feinem Rriegsbefchluß und Friedenstuß u. A., und Friedensftude quollen überhaupt in biefer Beit an allen Orten, von Rift, Glafer, habewig und vielen Underen hervor. mollen biefe Stude als folche fammtlich übergeben, nur von ber Art ber Aufführung muß ich einen Begriff ju geben versuchen, weil hier zuerft bie phantaftische Pracht und ber überladene Sinnenreiz fichtbar wird, ber gleich nachher unter Begunftigung bes Friedens fich an alle Bofe verbreitete, die fonderbarften Werke hervorbrachte, und Ballett und Oper zu ben Gegenftanben einer fast tollen Leibenschaft machte. Die Beschreibung biefer Feste in Birken's Teutonia gibt uns bie nachste und beste Quelle an bie Sand. Die Abgeordneten jum Frieben, erzählt er, fagen an einem Freudenmable in einem ichonen Luftthale, nahe bei ben Schafereien ber Pegniter. Gin Balbgebufch, in Form eines Beltes geschloffen, naherte fich, außerlich von Niemanden in Bewegung gefett ber Tafel. Es offnete fich und Eris erschien, mit Schlangenhaaren, gerriffenem Rleibe, blutbefprist, Schwert und Radel in ben Sanben; mit gornflammenben Augen lief fie jeben ber Gafte an, brummte wie ein Bar, ichaumte wie ein Cher, bolbete aus ben Augen wie eine Feuerbuchse, schlug ihre hangenden Brufte, ftampfte die Erbe, bann fing fie an mit Borten zu bonnern, inbem fie einen Golbapfel herauszog und barauf schrieb potiori. Nun treten Concordia und Aftrea auf und zeigen bem Frieden bas Festmahl; fobald fie die Eris gewahren, reißt Concordia fie zu Boden, tritt fie mit Fügen und überläßt ben Unwesenden zwischen ihnen zu mahlen. Die brei friedlichen Gottinnen fuffen fich bann mit anmuthigen Gebarben und zu herzlicher Freude ber Unwesenden. Die Gerechtigkeit heißt bas Rriegsschwert in die Scheide fahren und spricht Lobreden auf die Belben bes geenbeten Rrieges. Dann ließ fie ein Beispiel ber Strafe feben, zog die Eris vor fich, hieb ihr ein Paar Schlangen vom Ropfe und wog sie gegen ben Dlivenfranz bes Friedens, fand fie zu leicht

und verbammte bie Eris in bas Reich Pluton's zu ewigen Rlammen. Sofort erscheinen brei Bollengeifter, Die eine Beile um fie brullen und fpringen, und fie bann in bas gegenüberliegende Reuerschloß fcbleppen. Much bie übrigen Personen verloren fich bann und bie Gefellschaft ber Schauenden brachte eine Gefundheit auf biefe Friedensermahnung aus und ließ Trompeten und Stude brein fallen. - Balb erschien ein Kriegsmann, tropig prahlend in alamobischer macaronis scher Rebe, und fragt, ob sich Niemand mit ihm zu einem auslandischen Kriege engagiren wolle, ber faule Friede gebe ihm tein Plaifir. Inbem tommt auch ein Schafer, ber vom neuen Rriegsgerüchte borte und bas Echo barum befragt, bas ibm Erfreuliches antwortet aus einem verbuschten Absat ber Butte. Die geflügelte Fama eilt heraus, ihre Friedensbotschaft berichtend, und fliegt bann blafend und rufend in ben Balb wieder weg. Sierauf wird ber Kriegsmann milber, und febnt fich nach bem ganbleben, bas ihm ber Schafer preift, ber ihm auch seine Triften mit ihm zu theilen anbietet. - Nach einer zweiten Paufe folgt eine neue Szene zwischen Mars, Benus und ihrem ganz nacht erscheinenben Flügelfinde, über beffen freie Reben und artige Gebarben viel Gelachter erfolgt. Der rufige Bulcan kommt zulett mit einer Bunbruthe angehinkt, ftreicht ben Knebel, und erzählt unter lacherlichen Stellungen fein Umt, feine Geschichten und Leiden. Nachdem er mit allerhand Poffen unterhalten, grußte er bie Gafte jum Abschied von allen aufgetretenen Personen, die jugleich, indem fich das Waldzelt offnete, in schoner Stellung unbeweglich (im Zableau) erschienen. hierauf bewegte fich bas Belt wieder weg, worauf bas Reuerwerkichloß ber Gesellschaft im Gesichte blieb, welches nun von Cupido angezundet mard. - Golde Aufzüge nun, wie biefe, begegnen uns haufig wieder. Sie waren eine Sauptfreude ber Bofe, an benen namentlich bie jungen Prinzen, gemischt unter Burgerfohne und Ablige, felbft bergleichen aufführten. Go haben wir von Schottel, bem getreuen Nachbeter ber Pegniter, in feinem Luftgartlein (1747) und anderswo folche Allegorien, Pantomimen und Ballette, bie er von dem jungen Sofe ju Bolfenbuttel aufführen ließ, und in Sachsen und Thuringen besonders wimmelten alle kleinen Sofe von biefen Prozessionen und Aufzugen, bie bald genug gang in Ballette, Singspiele und Opern übergingen.

Wenn man neben biefen barocken und sonderbaren theatralischen Erfindungen, oder neben dem Embryonenartigen der Klay'schen 111. 286. 3. Aust. 27

Stude bas Drama ber Schlefier betrachtet, fo kann man beffer begreifen, nach welchem Rechte biefen bas Primat und bie Praftang in ber beutschen Dichtung eingeraumt warb, als wenn man Dpit neben Die Lyrifer ber übrigen Provingen ftellt. Unbreas Gryphius (1616-64) aus Glogau begrundete es und zwar seinen erften Bersuchen nach früher als Klan. Sein Herobes, ber verloren gegangen ift, war ichon 1634 mit 18 Jahren gemacht, benn wie Scultetus, wie Lohenstein, der feinen Ibrahim Baffa im 15. Jahre machte, ift auch Grophius einer ber fruhreifen schlesischen Dichterjunglinge, beren erste Poesie Schulubung mar, und es wird wohl kein Irrthum sein, bag in allen Sammlungen seiner Bebichte Sonette von 1627 vorkommen, die alfo mit 11 Jahren verfertigt fein mußten. Er war wie ein Erbe von Flemming's Geift und Phantafie, und leider von mehr als Flemming's Unglud. 3ch muß in bas Lob feiner Beitgenoffen einstimmen, daß er ben Ruhm Schlefiens, ben Dpit erworben, weit erhoht habe, und erinnere an bas, mas ich oben barüber bei Belegenheit feiner geiftlichen Gebichte gefagt habe. Emig Schabe, baß auch diefer fuhne, ftrebende Geift von unerhörtem Miggeschick niebergebeugt ward 253). Er verlor im 5. Jahre feinen Bater nach einer Andeutung in seinen Gebichten an Gift; im 12. Jahre feine Mut= ter, und war nach ihrem Tobe ohne Mittel, Troft, Rath und Beistand. Er verdankte Unterricht und Alles sich selbst. Auf ber Schule in Glogau vertrieb ihn Feuer, in Frauftadt die Peft. Ginige Zeit schien ihm bas Glud lacheln zu wollen, als ihm ber Pfalzgraf Schonborn, bei beffen Kindern er Hofmeifter mar, bie Dichterkrone und ben Abelsbrief gab, von bem er nie Gebrauch machte. Feuersbrunft und Rrieg und Feinde verfolgten ihn aber auch in diefer Lage, sein Gon= ner ftarb schon 1637, 1638 ward sein Bruber Paul, von bem er in Musbruden ber größten Liebe und Achtung haufig fpricht, aus Freiftadt durch eine katholische Reaction vertrieben; 1640 ftarb ihm Bruber und Schwester und er fiel in eine tobtliche Krankheit. Sie scheint ihn fur immer gebrochen ju haben, obwohl ihm fpater die Schickfale gunftiger waren. Er flagte, daß fo lange Titan fein bleiches Ungeficht bestrahle, ihm nie ein Zag ganz ohne Angst bescheert sei. hatte ber Mann werden konnen, wenn ihm bie Berhaltniffe freundlicher gewesen maren! Er war in 11 Sprachen bewandert; er lehrte

<sup>253)</sup> Bergl. f. Leben von Brebow, in beffen nachgelaffenen Schriften. 1826.

1639-44 in Leiben die verschiedensten Wiffenschaften, philosophische Racher, Geschichte, Geographie, Mathematif, Physik, Unatomie und Physiognomit. Dazu reifte er feit 1644 in ganz Europa herum, überreichte ber Republik Benedig fein olivetum und lehnte einen Ruf nach Upfala ab. Es mußte die Wirkung feiner unverdienten Schickfale fein, baß er finster, schwer, tiefsinnig und parador in Behauptungen mard; er glaubte an Uftrologie, Borbebeutungen und Geister, schrieb über Chiromantif und hoffmannswalbau hatte einen Tractat de spectris von ihm in Sanden, von bem er auch mehrfach in seinen Borreben und Roten rebet. Dit biefem Sange erinnert er an bie myftis schen und alchymistisch schlefischen Poeten, unter benen Knorr von Rosenroth sogar ein chymisches Schauspiel geschrieben hat 284); Lobenftein selbst wirft bem Grophius mit einem feinen Zabel biese Runft ber Horostope und feine tabbaliftischen Studien vor. Wie diese Stimmungen und Neigungen fich in feinen geiftlichen Gebichten außerten, haben wir oben gehort; in feinen Schauspielen außern sie fich eben fo. Und dies muß man fo bedauern, wenn man seinen sonstigen gefunden Sinn, und fein Talent, die Belt zu kennen und Menschen zu beachten baneben halt. Seine Luftspiele seben burch ben geanberten Ton und ihre naturliche Bahrheit in Erstaunen; auch in feinen Trauerfpielen leuchtet unter Pathos und Declamation Kenntnig menschlicher Leibenschaften hervor. Seine Blide in die Geschichte find gang vortrefflich, burchaus ficher und reif; in feinem Carl Stuart kann man nicht ohne Untheil bie Beurtheilung ber schrecklichen Begebenheit lefen, bie in einer gewissen Art erschöpfend ift. Bon biefer Seite, Die in Grophius nie hervorgehoben worden ift, erinnert er vielfach an Schil= ler und man mochte bas erwahnte Stud als Stimme ber Beit über bie Binrichtung bes englischen Konigs von abnlichem Interesse halten, als Schiller's Schrift fur Ludwig XVI. wurde geworben fein, wenn er fie geschrieben hatte. Erpphius war bazu bestimmt aus Leben und

27 \*

<sup>254)</sup> Er hat ein chymisches Prachtspiel conjugium Phoebi et Palladis geschrieben (1677), welches eine Borftellung bebeuten soll von der Unmöglichkeit, daß aus unedlen Metallen edle sollten gewonnen werden. Phöbus der Weltregent denkt auf seine Rachfolge, Mars von Benus unterstügt macht darauf Ansprüche, weil das fürstliche solarische Geblüt zunächst in ihm sei, Phöbus aber soll sich auf das Botum der weißen Metalle Luna, Jupiter und Saturnus mit Pallas vermählen und eine Nachkommenschaft zeugen.

Natur zu schöpfen, leiber fehlte ihm bazu bie Beiterkeit ber innern Stimmung, aus ber erft bie unbefangene Beobachtung fliegen tann. Große Aufforderungen lagen in ber Beitgeschichte, fie maren leiber von berfelben bufteren Art: Grophius fagt es felbft, bag er die Berganglichkeit ber menschlichen Dinge in etlichen Trauerspielen vorzustellen fich befliffen, nachdem bas Baterland fich in feine eigne Afche verscharrt. Wie gludlich mar barin Shakspeare in feinen Umgebungen und Zeiten, ber bas frohliche Emporfteigen feiner Nation in aller Nabe erlebte. Wie verschulbet ift Racine in seinem Britannicus ben reichen Berhaltniffen bes Sofes Ludwigs XIV., Die ihm bie Buge feines Geschichtsftoffs und ben Tacitus belebten. Wenn man von irgend einem Manne fagen tann, bag ibn uble Berbaltniffe bemmten, gute hatten fordern konnen, so ift es Grophius. Gelbft Corneille, ber bie beste Zeit noch nicht erlebte, tappte und suchte ja so lange rathlos, bis er Gegenstand und Behandlung fand, bie einen Beifall erntete, und sein Fund war ein blinder, benn er ging nach erreichter Hohe stracks wieder herab und verlor sich in neue Irrungen. Man fete Grophius nach Paris, offne ihm bie Schule ber Beltkenntnig, bie Molière und Racine offen ftand, und man murbe gefeben haben, wie fich bas achte Golb, bas unter vielen Schladen jest verborgen liegt, gelautert hatte, und wie weit fich fein Genius über bie profaischen Berfificationen ber frangofischen Dramatiter empor geschwungen hatte. Man gebe ihm ein glanzenbes Theater, bas ihm feine Producte bankbar barftellte, ein Publikum bas lebendigen Untheil nahm, Schauspieler bie Ratur und Wahrheit kannten, und man wurde gesehen haben, wie er statt an die nachshakspearische Dramatik in England zu erinnern, Shaffpeare felbst naber gekommen fein und, eher als fo, die Bergleichung mit biefem ausgehalten haben murbe, bie Elias Schlegel 255) lacherlicherweise zwischen Beiben anstellte, um Beibe gegen bie Frangofen herabzuseten, und wohl auch ben Gryphius gegen bas beutsche Schauspiel feiner Beit, bas fich so zu bem Grophischen etwa verhalt, wie Bacharia ju Burfard Balbis. Chafspeare hatte in Stratford schwerlich mehr werben konnen, als Grophius geworben ift; und er fah in feinem Glogau ober Breslau viel weni= ger von Schauspielern, als Chakspeare in Stratford feben konnte.

<sup>255)</sup> Bei Gelegenheit ber Uebersetung bes Jul. Cafar von Bort 1741; in ben Beitragen zur frit. hiftorie ber b. Spr.

Die Stude bes Grophius wurden zwar bei feiner Lebenszeit aufgeführt und unter großem Beifall 256); allein bies war eine vorübergebenbe Reier; Lobenstein's Stude mußten jum Theil von guten Freunden aufgeführt werben, weil teine Truppe ba war. Schon Neukirch aber bat bie fehr richtige Bemerkung gemacht, bag wir keine Romobien zu erwarten hatten, weil es fich nicht ber Muhe lohne welche zu machen, wenn man nicht wenigstens die Freude hatte, fie aufführen zu feben. Und wo follten aute Schauspieler selbst in biesen Truppen berkommen, ba nun, sobald ernftliche Profession aus biefer Runft gemacht murbe, bie alte Tolerang aufhörte, ba man balb bie Beispiele erlebte, baß man ben Schausvielern bas ehrliche Begrabnig weigerte, mas Butfchty u. A. billigen konnten, Die biefe Leute als Landfahrer und bes Teufels Werkzeuge anfaben, und bie von ber Moral, bie auf ber Bubne zu lernen fei, nichts horen wollten, weil fie ben heiligen Einbruck einer Martyrerlegende auf bem Theater unterbrochen faben von Geil= tanzergauteleien und ben Gulenspiegelpoffen bes Barletins. Grophius war in biefer Sinficht angewiesen auf bas, mas er in ben Niederlan= ben und in Italien seben konnte. Bon ben hollandischen Schausvielern gibt uns aber Rift feine große Ibee, ber die Erfahrung gemacht, bag fie keine Berfe ordentlich auswendig lernen konnten, und ber beghalb in Profa schrieb, in ber sie sich besser mit Improvisation zu helfen mußten. Das Schauspiel trieb sich in Holland gar soviel auf Bauern= firmeffen herum; nur Umfterbam fam eine Beit lang ju großer Bluthe. In Stalien weiß man, was es felbst heute noch, namentlich mit ber tragischen Action auf sich hat, in der alle Leidenschaft widernaturlich gesteigert und bas Blutige und Etelhafte noch jest zum tragischen Effecte gebraucht wird. Da auch biefe Erfahrungen und Beobachtungen ber Buhne, die Grophius auf feinen Reifen machen konnte, nur vorübergebend waren, fo war er alfo, feitbem er 1646 in Strasburg mit seinem Leo bie Reihe seiner Dramen begann, fast gang auf bas Buch verwiesen und die gelehrte Nachahmung; er suchte fich Regeln und Mufter, wo er sie irgend finden konnte.

Bunachst fiel er hier auf die Niederlander. Er lebte lange in ihrer

<sup>256)</sup> In der Dedication des Papinian schreibt er an den Rath von Breslau: Circumdedistis iisdem (tragoedils) et samam, dum permisso publice arbitrio theatrum illae apud vos conscenderent, ac misti civibus exteri adgemerent Leoni, illacrimarentur Catharinae, suspicerent Felicitatem.

Mitte, kannte Beinfius, und er überfette ein Stud bes van ber Bonbel. Das niederlandische Schauspiel ward bie Mutter bes Deutschen fo gut, wie die Enrif. Sichtbar maren bie geiftlichen Stude bes Beinfins und Grotius Mufter vieler Deutschen und Grophius felbft fand, baß bes Grotius Stude fast Aller Ruhm verdunkelten; Rlay war von ihnen angeregt; und noch Triller übersette (1723) ben leidenden Chris ftus. Die Lage ber bramatischen Poeten in ben Rieberlanden ift ziem= lich ber ber Deutschen gleich; Beinfius hatte wie Opis nur angeregt; van ber Bondel fteht wie Groph, und an hooft tadelt man die hoch= trabende und bombaftische Manier wie bei Lobenstein. Einzelne von Bondels Schauspielen murben von Bendenreich (bie Gibeoniter 1662), von Kormarten (Maria Stuart 1672), Debekind u. A. überfett ober bearbeitet. Wie Vondel zu Beinfe, so verhalt sich Growh zu Dvit, und wieder erscheint Groph in bemfelben Berhaltnif zu Bondel, wie Dpig zu Beinfe. Das Schulmäßige, Gelehrte, halb Untike, zugleich Bibelmäßige und Prophetenhafte, das falfch Beroifche und Pomphafte, ben pindarischen Schwung in ben allegorischen Choren, dies Alles mit allen eigenthumlichen Fehlern feines Schauspiels konnte Ernphius bei Bondel lernen; und so war die Sitte der Tableaur in ben 3wischenspielen, Die politisch = hiftorischen Stude und vieles Unbere aus ben Nieberlanden nach Deutschland verpflanzt. Gryphius überfette Bondel's Gibeoniter, wie es scheint nicht in ber Absicht, wie er etwa die Felicitas des frangofischen Jesuiten Caufinus (aus bem Lat.), und ein Luftspiel von Razzi (aus bem Stal.) überfette, b. h. nicht um ber beutschen Buhne ein Stud mehr zu geben, sondern um fich baran zu schulen. Er wollte felbft ein Stud uber biefen Gegen= ftand machen (bas wie fein Beinrich ber Fromme, fein Ibrahim und fein Fischer unvollendet geblieben und verloren ift), und er batte felbst bie Bonbelfchen Gibeoniter schwerlich herausgegeben; es geschah erft nach seinem Tobe burch seinen Sohn. So hat er auch ben schwarmenben Schafer (1663) nach bes jungen Corneille's Bearbeitung bes berger extravagant von be la Lande nur auf ben Bunfch einer hohen Person übersett, obwohl ihn hier auch ber satirische Stachel gegen bie Schaferwuth reizte. Das Stud ift namlich gegen bas Schaferwefen in der Absicht wie Don Quirote gegen das Ritterwesen gerichtet und es ift nicht die kleinfte Ehre fur Grophius und fteht unter feinen negativen Berbienften obenan, daß er dieser Aftergattung wie ben vielen Spielereien ber Lyrif entschieben ben Rucken wendet und auf-

richtig ben Spott gegen ihre Widernaturlichkeit theilt. Sonft aber ift er allen Uebersetjungen und Rachahmungen feind, ein Grundsat, ben er vor seinem Leo ausbrudlich ausspricht: ein anderer moge von ber Auslander Erfindung den Namen wegreißen und den feinen davor feten. Er verschmahte diese Eigenschaft ber Dpitschen Dichtungszeit und mit ihm ftimmen hoffmannswalbau und Lobenftein überein. Dies eben stellte biefe Drei unloblich jusammen, baß fie zuerft nach einer unabhangigen Dichtung in Deutschland suchen und eine Uhnung von poetischem Geifte haben; von ihnen unmittelbar ging nachher die eine Beit lang fast allgemeine Meinung aus, bag bie beutsche Poesie fo boch geftiegen sei, bag fie nun nothwendig finken muffe; ja biese Meinung entmuthigte ordentlich die Producirenden und brachte Kritif und gleich bei Reukirch bas Forschen nach einer hoheren Kunft hervor, als wir bisher befessen. Sobald fich dies Forschen und Rritifiren fester fette, fing auch ber 3weifel gegen biefe letten Meifter beutscher Poefie an, und bald mandte fich gegen die beiden letteren eine Urt von Berfolgungsgeift, aber fast Niemand magte je mit ihnen ben Grophius anzugreifen und felbst die Bodmer und Breitinger hatten gegen ihn eine Urt Schen, so entschieden fie wieder auf Dvis gurudwiesen. Gleichwohl fteht Grophius in außerlichem, personlichem, wie innerem Busammenhange untrennbar neben ober vor ben Beiden. Mit Soffmannsmalbau befonders fteht er in einem folchen interessanten Gegensate ber Lebensansichten, wie Bolfram zu Gottfried, wie Schiller zu Gothe.

Grophius verhalt sich zu den Niederlandern wie Hoffmannswalbau zu den Italienern; Beibe zugleich suchen aber auch im Alterthume nach reinen Quellen. Hoffmannswaldau siel auf Ovid, Grophius sympathisirt im Allgemeinen mit Tacitus 287), der ein Liebling auch der französischen Tragifer und überhaupt jener ganzen Zeit war, die selbst den Machiavelli fast allgemein tolerirte; — in Bezug auf seine Poesse waren ihm Horaz und Petronius, im Trauerspiele Seneca sein

<sup>257)</sup> Cobenftein fingt von ihm :

Wer in bem, was er schrieb, sich umsieht, wird ihn gleichen in Sprüchen Seneken, in Blumen dem Petron, wer auf sein Urtheil merkt, der Alugheit Sas und Zeichen, erkennt des Tacitus besondre Spuren schon. In seinen Trauerspieln wird Welt und Rachwelt lesen, der deutsche Sophokles sei Gryphius gewesen.

Muster. Er verkaufte sich aber darum ben Alten nicht, er ist in feinen Luftspielen so acht volksmäßig beutsch, wie Dvit nie batte fein konnen; er ift nicht eigenfinnig auf Nachahmung jeder kleinen Eigenheit ber Alten aus, sondern läßt der Gegenwart ihr Recht. Er billigt z. B. baß bie Alten feine Actenabtheilung haben, behalt aber bie neue Sitte bei; er tabelt die Reterei ber Neueren, Die ba gegen bie Alten meinen, baf in jedem Stude eine Liebschaft vorkommen muffe, aber er bat beren in ben meiften seiner Stude barum boch. Selbstanbig finden wir auch ihn in ber Mitte beutsch = nationaler und antifer Bilbung gestellt, wo wir meinten jeben großen Mann ber beutschen Geschichte au finden. Dag er freilich gerade auf Geneca verfiel, mar traurig ge= nug. Man tann in Parallele zu diesem bie ganze Tragobie bes Gry= phius charakterifiren und wird finden, bag wo bie Stude, die unter jenem Namen erhalten find, fehlen, auch Grophius fehlt. Die Sucht nach Unerhörtem und Ungeheurem burchbringt bie Stude Beiber. Im Ausbrucke zeigt fich bies in jener lpkabettischen Wortlaft, ben hochtrabenben Stelzenwortern, ben Buffellauten und geharnischten Reben, die Euripides am Aeschylus ausset, die Lobenstein bei Gryphius Bentnerworte nennt. Die burren Rritifer schreckten nachher bie fühneren Wortbilbungen und Bilber und Metaphern, und wenn fie zwar Recht hatten, Auswuchse ber Berfliegenheit und Sonderbarkeit wie ,, die schwefellichte Brunft der donnerharten Flammen" und ,, die rofenweißen Wangen" u. bergl. zu tabeln, fo muß man boch wiffen, bag bamals im Grophius Taufenbe von zusammengefetten Wortern gang einfacher Art, wie Gelbburft, Mastichiff, fummerreich und ahnliche Abjectiva, auffielen, die bie Sprache langst mit ben Gefeten, nach benen fie gebilbet find, aboptirt hat. Das Schimpfen gegen Lobenstein's Schwulft traf zwar biefen mit Recht, mit mehr Recht als Grophius, man muß aber babei nie vergeffen, dag diesel= ben Gegner von Lobenstein's auch Gegner von Rlopftod's Schwung und geborne Prosaiker waren, die in ber poetischen Rebe die Plattheit bes gemeinen Berkehrs suchten, bie auch ben Bolfram von Efchenbach feiner Concepte und hergeholten Bilber wegen verachtet haben wurden. Es war fur Grophius gleichsam eine Aufgabe, die gedrungene Rurze und Gewalt ber romischen Sprache nachzubilben, und es ift nicht zu leugnen, daß ihm bies vielfach gelungen; bas Spruch= reiche, Epigrammartige, Schlagende, ber Dit im pathetisch-oratorischen Gewande ging aus Seneca in Grophius wie unmittelbar über.

Die ausgeführten Bilber bes Homerischen Epos hatte Geneca unschicklich in bas Drama aufgenommen, und in Grophius gehen fie wieder aus ihm über. Jene vorzugsweise Gabe, bas Leibenschaftliche und Starke zu schilbern, spricht fich in einer Energie ber Schreibart bei Grophius aus, von ber kein Dichter bes Jahrh. auch nur eine Spur hat, die ausgenommen, die ihn nachahmten : gerade ju bie= fem hoben Aluge gehort aber nothwendig Geschmad und Mag, was leiber Grophius in nicht viel hoherem Grade als feine ganze Zeit befaß. Dieses Gefallen am Erhabnen und Gewaltigen bedingt bann bie Babl von feltsamen Stoffen und Szenen, von übertriebenen Sandlungen und Affecten, von hyperheroischen Charafteren, von schrecklichen und blutigen Auftritten, welche lettere bei bem Romer noch hingehen, weil fie bort hinter ber Szene vorfallen, bei ben Schlefiern aber widerlich find, weil fie auf ber Buhne, wie bei Unrer fcon, vorkommen. So ftellt auch bei allen Graufamkeiten und Ungeheuerlichkeiten in Seneca's Charakteren ber Umftand bes Romers Sache beffer, bag er Natursohne und titanische Halbgotter schilbert, Grophius aber Figuren ber Gegenwart ober ber romischen Kaiserzeit, bes Abschaums ber Menschheit. Den Begriff des Beroischen lernte Grophius an feinen driftlichen Martyrern; Unnatur, Uebertreibung, Empfindungslofigkeit klebt baber feinen Tugendhelben freilich überall an, und wie bei Geneca finden wir bei ihnen jene Freudigkeit jum Tod, jenen Jubel im Unbeil, jenen Trop ber Tugend, und im Gegensate jene Tyrannencharaktere, die auf ihre eigene Bosheit pochen. Aehnliche Fehler tragen bie Charaftere aller bamaligen Buhnen, mit Musnahme ber einzigen englischen. Bei Corneille und ben Spaniern gibt die Ehre jene übertriebene Starke, welche bei Gruphius die Tugend und Religion gibt. Bie baufen fich im Cid die Unnaturlichkeis ten, bie aus biefer Quelle fliegen. Jenes Mag ungewohnlicher Starfe. bas überall bei Grophius angelegt wird, macht, bag amischen ben Leidenschaften und Gemuthsbewegungen, die er schildert, fein Raum ift, daß er alles ins Leidenschaftliche zu steigern sucht, und baburch ba, wo es ber Segenstand nicht bulbet, verstiegen wird und in unnaturlicher Unftrengung halt. Dies hatte er vermieben, wenn er in Chakspeare's Beise Szenenreichthum und Situationen in seinem Drama gefucht hatte, ftatt bes Dratorischen, Declamatorischen, bes Bort = und Rebereichthums; wenn er Sandlungen bargestellt, und nicht alle Rraft und Pracht auf Erzählung und Schilderei gewandt

hatte. Bir find bei Grophius im reinen Gegenfate zu Aprer. Bei biesem ift alles Materie, hier Form; bort ift Thatsache und Szenenwechsel, hier Raisonnement und Einheit; bort ift alles Schauen, bier Boren; fur bas Gemeine ift bier bas Erhabene, fur bas Poffenhafte ber Ernft, fur bas Plebejische bas antik Gebilbete. Durch bie Entfernung der Sandlungen ober auch ber Seelenkampfe mangelt bas Interesse, bies foll nun burch eine beständige Steigerung ohne Senfung, ftete Unspannung ohne Erholung, ftetes Licht ohne Schatten erfett werben; bas Efstatische wechselt mit bem Gleichgultigen und Intereffelosen, und Motivirung von Charakteren ober Sandlungen wird baburch unmöglich, weil bie Besonderheiten ausgeschloffen werben und die kleinen Buge, ohne welche keine Sandlung und kein Sanbelnber genau erkannt ober geschilbert werben kann. Diefer Mangel ber Runft, einen Charakter frei aus fich heraus, und die Begebenheis ten aus ben Charakteren machsen zu laffen, ift bei Seneca und Gryphius gleich. Bas nachher Lohenstein in viel höherem Grabe und mit größerem Rechte vorgeworfen mard, läßt sich auch schon von Gryphius fagen: seine Charaktere feben sich gleich und reben einer wie ber andere; der linde und milbe Leo fpricht mit bem Emporer Balbus gleich fraftig. Wenn je etwas von Schattirungen fichtbar ift, fo ift es nur, weil noch grelleres Licht hier und ba auf bas Licht aufgetragen wird. Dem Romer bienen bie Schredniffe bes Drcus, die Furien und bie Gottheiten bazu, bas Erschutternbe noch mehr zu fteigern, als mit menschlichen Figuren und Szenen moglich ift; bie Chore bieten ihm Gelegenheit zu mehr bithprambischem Schwung, ben ber Dialog und ber jambische Bers nicht erlaubt. Bon bem muhlenden Geift bes Grophius und feinen bufteren Stimmungen mar es zu erwarten, baß er an bie Stelle jener Gestalten ein Analogon feben werbe; in feinen Studen wimmelt Mes von Geiftern und Gefpenftern, in feinen Choren von allegorischen Gottheiten; Traume, Beschworungen, Bauberer und Bahrsager find bei ihm haufig; Die Geister gebraucht er grundfablich an der Stelle der alten Gotter 258), und lagt fie in gedrunge=

<sup>258)</sup> In der Borrede zu Carl Stuart citirt er aus Petronius (c. 118): Non enim res gestae versidus comprehendendae sunt — sed per ambages, deorumque ministeria, et fabulosum sententiarum tormentum praecipitandus est liber spiritus, ut potius furentis animi vaticinatio appareat, quam religiosae orationis sud testidus fides. Hinter Deorum schiedt er ein: adde et spectorum larvarumque. Diese Stelle ist höchst charakterisstisch für Gruph's ganze Ansicht von Poesse.

nem Prophetenton reben; fie follen bie Stimme ber gottlichen Beisbeit aussprechen gegen bie menschliche; wozu auch die betrachtenden Chore am Ende jedes einzelnen Actes bienen, die nur fo felten wie bei Seneca in die Handlungen felbst bialogisch eingreifen, wie einmal in bem Papinian. Der Gebrauch ber Gotterfprache, ber erhohtere Rothurn in ben Szenen und unter ben Geftalten biefer Art macht bergleichen zu ben Lieblingsparthien biefer Dichter; ben Lefer werden fie nicht fo leicht zufrieden stellen. Die Dekonomie ber Stude ift bei Beiben ungefahr gleich; fie beobachten eine gewiffe Ginbeit ber Beit (gewohnlich von 24 Stunden), aber nicht bes Orts. Chore, jambifche Reben, Erzählungen, Stichompthien - Alles wechselt bei Erpphius in ber regelmäßigen Ordnung, wie bies auch bie Spanier wieder in anderer Art in ihrem Drama aus bem antiken beibehalten haben. Bon eigentlicher Runft einer bramatifchen Composition, von Bekannt= beit mit wahrhaft tragischen Charafteren und Ratastrophen ift keine Rebe. Bei Grophius ift felten ein innerer Salt in feinen Studen, bie Eigenschaft bes bramatischen Unfangers ift fast überall sichtbar: baß namlich bie Szenen nur fo hinlaufen, um die Handlungen zu erklaren und fortzuführen; auf bramatische Wirkung find fie nirgenbs gestellt.

3ch will zum Erweise, namentlich bes letten Sates einige feiner Stude burchgeben. Im Leo Armenius (1646) verschwort fich im 1. Acte der ehrgeizige Felbherr Michael Balbus gegen den Raifer; er wird aber gewarnt und gefangen. 3m 2. Acte folgt feine Berurthei= lung; die hinrichtung wird aber wegen bes Chrifttags verschoben. 3m 3. und 4. Ucte fteht nun faft alles ftill; über ber Bergogerung und Bollftredung bes Urtheils ichlagen fich bie Bachen zu Michael, man sieht aber nicht recht wie und warum; bem Leo erscheint ber Geift eines Patriarchen, ber ihm wegen feiner gewaltsamen Thronbefteigung, bie naturlich außerhalb bes Studes liegt, feinen Untergang anzeigt; und im 4. Acte ift eine Beschworungsfzene, Die faft gang aus bem antiken Unftrich herausfällt, und in ber noch einmal Leo's Kall geweiffagt wird. Im 5. Ucte wird bann ber Aufffand, Die Ermorbung Leo's, ber Sieg ber Rebellen berichtet, ein Ausgang, ber alfo nicht einmal bas moralische Gefühl befriedigt. - In ber Katharine von Georgien (1647) haben wir ben Sieg driftlicher Beftanbigfeit in einer Martyrin bargeftellt, beren übermenschliche Rraft uns nicht feffeln kann. Schach Abbas wirbt um fie, feine Gefangene; fie zieht

ben Tob der Che mit ihm vor. Das Stud ift beffer componirt, die Sandlung schreitet vor, fo leer fie auch ift. Mit weitlaufigen Eraahlungen über Georgiens Lage und Ratharinen's Leben ift diese Leere ausgefüllt; fie haben aber wenig ober nichts fur bas gegenwartige Intereffe bes Lefers. In biefem Stude wurde ich aufmerksam machen auf ben Monolog bes Abbas im 2. Acte und die Unterredung mit Seinalcan, ob biese Parthien nicht vortrefflich angelegt find und ob ein anderer Dichter jenes Sahrh. ju etwas bergleichen fabig gewesen ware: Die Beschreibung ber Martern ber Katharine im lette Acte ift voll Empfindung, aber zu graflich; noch liegen wir fie uns vielleicht gefallen, wenn nicht gleich nach ber Beschreibung fich noch bie Szene anderte und uns Ratharinen noch in letter Pein auf dem Solgftog zeigte. — Carl Stuart ift eigentlich als politisches Stud interessanter, . benn als bramatisches Runftwerk, benn es ift von sehr schwacher Composition, mas ein Blid in Tiel's furze und genaue Analyse bes Stude 259) zeigen fann. Bas am meiften in bem Stud in bie Augen fallt, ift im 2. Ucte bie gottliche Unficht von bem Greuelacte ber Sinrichtung bes Ronigs, in bem Munbe ber Beifter, in bem 3. ber Begensat ber engen weltlichen Weisheit menschlicher Erorterungen und politischer Berhandlungen. Auch die Absicht zu charakterisiren tritt in biesem Stude beutlich vor: er versucht bas puritanische Besen barauftellen, die Bosheit in das Rirchenkleid verfteckt und die Raserei im Beiligenscheine; und so zeichnet er im Einzelnen im Fairfar einen gutgewillten Menschen von beklemmter Seele. So wenig Beibes gegludt ift, fo ift boch vielleicht die bloße Stellung ber Aufgabe ehrenwerth. - Im Papinian (1659) ift mehr Handlung, fie ift aber munberlich zerstreut und ungeschickt geordnet. Der erfte Act lehrt uns blos Papinian's gefährliche, bobe Stellung tennen. 3m 2ten beginnt ein ganz neues Stud: Baffian morbet ben Geta. Geta's Mutter Julia hat hier eine Wechselklage mit bem Chor, die vortrefflich ift. Ein 3wischenspiel schließt biefen Act, indem Themis den Baffian den Furien Preis gibt, die bann im 4. Intermezzo ihren Dolch schmieben, in einer Stene, die an die Shaffpearsche Behandlung von Berenfzenen fehr erinnert. 3m 3. Acte wird ber Unftifter von Beta's Mord, Latus, ber Rache ber Julia geopfert: eine neue mit Papinian gar

nicht zusammenhangende Sandlung. Die Szene, wo ber trotige

<sup>259) 3</sup>m 2. Banbe bes altd. Theaters.

Latus bem rachgierigen Beibe gegenüber ift, ift fur Groph's Pinfel, wo fein poetischer Beift vorbrechen fann, nur bag uns auch ba bas ausgeriffene Berg bes Latus bes Schrecklichen zu viel scheint. Raum bort man noch in biefem 3. Acte, bag Papinian gebraucht werben foll, ben Brudermord bes Baffian zu vertheidigen. Bier kehrt bas Stud erft zu biefem Sauptcharakter zurud, ber bann in ben letten Acten . lieber als bem Unrecht bas Wort zu reben , seinen und feines Sohnes Tod erduldet. - Ich will bie beiden kleinen Freuden : und Singspiele Majuma und Piaftus (1653) übergeben und zunächst Carbenio und Celinda nennen. Dies Stud fteht in einem gewiffen zweiten Range in Groph's eigener Unsicht, weil nicht fürstliche ober he= roische Versonen barin agiren, weil es eines jener Novellenftucke ober mehr burgerlichen Schauspiele ift, die ben hohen Kothurn ber Rebe nicht zuliegen. Aus bem Grunde, bag fich Grophius hier mehr ber gemeinen Rebe nabert, ift uns bies Stud ansprechenber, er felbft hielt es barum mahrscheinlich geringer. Rein Stud verrath ben Unfanger fo fehr als biefes, feines lagt ben Meifter fo fehr ahnen. Den erften Act fullt die folgende Erzählung Carbenio's von feinem eigenen Schicksale, die an einen Freund gerichtet ift. Cardenio ift ein buntelvoller, rauffuchtiger Reputationshelb ber Beit, und liebt Olympien, in ber Grophius einen schon geordneten weiblichen Charakter zu schils bern bemubt mar. Sie wird ihm seiner freien Sauft wegen versagt, ba eben biefe Liebe seine Sitten zu milbern anfing. Gines Abends trifft ihn ihr Bruder vor dem Saufe, reizt ihn, regt feinen alten Raufsinn auf und wird im 3weikampf getroffen. Er erholt fich aber und ift nun fur die Berbindung feiner Schwester mit Carbenio. Es geschieht aber, bag ein anderer Bewerber, Ensander in Olympiens Schlafgemach schleicht; fie halt ihn im Schred fur Carbenio, biefer aber, ben bie Sache verbrießt, beweif't, bag er biefen Schritt nicht gethan, und ftellt so die Olympia blos, die nun dem vortretenden Enfander die Sand verspricht; aus Eros über Cardenio's Ausschlag will fie ben verhaßten Gefährber ihrer Ehre nehmen. Allein es gelingt eine Berftandigung, die Liebenden gehoren fich wieder an, ba wird Carbenio abgerufen zu seinem Bater. Seine Briefe an Olympia geben verloren, fie halt ihn fur treulos und heirathet ben Lyfander. Carbenio bort, erscheint, redet fie als Obstweib verkleidet an, fie weift ihn ab, er raft und beschließt Enfander's Tod. Inzwischen legt ihm eine Celinde Stricke, und mit Glud; allein ein alterer Liebhaber bes

leichten Beibes, Marcellus, entdeckt bies Berhaltnig und fallt in ihrem Saufe burch Carbenio. Go fteht es, und nun will er Bologna verlaffen und nur zuvor Enfander umbringen. Diefe Erzählung ift voll Leben, ohne Schminke und Schwulft, voll Natur, im angemeffensten Tone vorgetragen. Allein was gibt ber Mann nicht barin aus ber Sand! Bas wurde Shakspeare aus diesem Stoffe gemacht haben, ber hier in die Einleitung geschoben und damit preis gegeben wird! Mir erwarten wenigftens, bag nach biefer großen Spannung unferes Intereffes eine Fortsetzung bes tragischen Ginfturmens eines prufenben Schicksals folge, allein wir werben mit nichtigen Dingen hingehalten und mit einer lacherlichen Lofung abgespeif't. 3m 2. Acte beschließt Celinde ben Carbenio mit Baubermitteln zu fesseln. Den 3. Uct füllt eine gang gleichgultige Szene zwischen Olympia und ihrem Bruber; ben 4. ber buntefte Szenenwechsel: erft ein Gespenft in Geftalt ber Olympia, bas ben Carbenio lockt; eine hochst lebenbig geschilberte nachtliche Ankunft Enfander's, in Gefellschaft von Storar, ber eine Art Gracioso spielt; wieder bas Gespenft mit Carbenio, por bem es fich ploglich in ben Tob verwandelt, und noch ein anderer Geifterfput gleich barauf. Das was wir im 4. Acte gefehen haben, erzählt Carbenio im 5. noch einmal; mit feiner und Celinbens Reue und Bufe schließt es. Wir wollen hoffen, bag bies Alles in ber Geschichte lag, die Grophius hatte erzählen hören und die er versprach ohne Menberung zu bramatifiren, fonft mare eben feine Erfindungsgabe nicht die glanzenofte. Und bei all bem ift es zu bestaunen, bag sich biefer Mann auf biefen Weg wagte; er hat doch wirklich Blide in bie menschliche Natur gethan und findet mahre Ausbrude zu richtigen und natürlichen Empfindungen 280).

Bon diesem Stude aus bahnt mir das verliebte Gespenst (1661) einen Weg zu Groph's Lustspiel. Es ist ein Lustspiel von einfachem Knoten, ungefahr in dem Stile Cardenio's gehalten, aber ohne Werth. Zwischendurch aber schlingt sich ein Scherzspiel, die geliebte Dornrose, prosaisch, im schlesischen Volksdialekt. Es ist ein Bauernprozes, voll Natur, voll treffenden Ausbrucks, bald der Derbheit, bald der Gutsmuthigkeit und Raivetat. Man erstaunt, den pomphasten Donnerer der Tragodien sich hier mit leichter Gewandtheit in dem Einsachsten

<sup>260)</sup> Ich erinnere, daß dieser Stoff neuere Bearbeitungen erfahren hat; eine wunderliche in Arnim's Halle und Jerufalem.

und Schlichteften bewegen zu feben; Die alte Kaftnachtsposse ift bier nur etwas geabelt, und biefe Gattung fieht bem gelehrten Glogauer Syndicus beffer an, als die Staatsactionen. Mit eben berfelben Sicherheit trifft er biefen Bauernton, wie ben Stil ber Umschreibung feines hochnafigen Schulmeifters Squenz, und bie Aufschneibereien feiner foldatischen Gifenfreffer in feinen beiben andern bekannteren Luftspielen; und mit Recht ruhmt Neumeifter, bag fein anderer Poet ber Zeit bas noenor ber Schreibart fo beachtet wie er. Um bekann: teften von allen Arbeiten Groph's ift Peter Squeng geworben; Brebow fant fich bewogen ihn umzuarbeiten. Der Busammenhang mit ber Episobe bes Sommernachtstraums, bes Schulmeifters Squenz mit bem Bimmermann Quince ift evident; obwohl einzelne treffliche Spage barin find, von benen bei Shaffpeare feine Spur, fo find boch viele übereinstimmenbe Stellen in beiben. Der Nurnberger Mathematiker, Daniel Schwenter, ber auch eine ungebruckte Romobie Serebin und Biolandra gemacht, hatte bas Stud, bas er in einer Geffalt, die ihm ber Englander Cor gegeben, fcon abgetrennt aus bem Sommernachtstraum erhalten hatte, in Altorf aufführen laffen ; Schaufpieler trugen es mohl zu Grophius, ber ihm bie jetige Geffalt gab. Das Stud ift völlig beutsches Eigenthum geworben. Das fomifche Pathos, die ungeheueren Metaphern und Umfchreibungen find gleichsam eine naturliche Perfiflage bes ftelzenartigen Stils ber Beit, ber Nichtigkeit und Niedrigkeit ihrer gangen Bildung unter affectirtem Schein ber Sohe und Burbe. Das Stud ift ein Stich auf Die armfeligen Poeten und Meisterfanger geworden; ichon baß Squenz Mutor von Ppramus und Thiebe ift, trifft bie vielen Bater, Die fich bes anonym umgebenben Driginals von Schwenter anmaßten. Schulmeifter erscheint als ein unverschamtes bummes universale, bas in allen Wiffenschaften erfahren fein will! bas Befen ber Bettelkomodianten und Bettelpoeten tritt in ber burledkeften Darftellung auf; die Pointe geht babin, bag die madern Schauspieler blos ein Trinkgelb fur ihre Poefie verlangen und es fur ihre gemachten Bode erhalten. Wenn man ben Dichter in biefe Geftalt verwandelt gefeben hat, fo fühlt man, daß kein anderer bes 17. Jahrhs. fo fehr in ber Sprach = und Bilbungsatmofphare bes 18. Jahrhs. athmet wie er. Bas find boch bie alerandrinischen Satiren Rachel's u. A. gegen biefe bramatischen? Wie Grophius hier einen Originalnarren bes Jahrhunberts, ben Bankelfanger, im Squeng persiffirte, ber eine ftebenbe

und fprichtwortliche Rigur blieb, fo mablte er im Sorribilicribrifar ben capitan spavento, ben Bramarbas und Reputationsfrieger; neben ben einheimischst beutschen armen Poeten ben frembsprechenden, pornehmen, bunkelhaften Robomontabenmacher. Go eigenthumlich ber Simplicissimus gegen die spanischen Schelmenromane fteht, so auch bies Luftspiel. Die zwei Kriegsleute, Die Grophius hier lacherlich macht, find arme Schurken und Erzschufte, wie bie Ebelleute ber Schelmenromane, fie find aber verschmolzen mit ben beutschen Gifenfreffern und Sprachmischern: Die vielfach fich freugenden Szenen, Liebschaften und Sochzeiten (bas Stud heißt eigentlich bie mablenben Liebhaber) machen bie Birfung ber blinden Falle und Abenteuer in jenen Romanen. Schabe, daß ber Sprachmengerei etwas zu viel ift; es geht neben biefen beiben Belben ein Magifter Sempronius ber, ber zwar auch nachher eine Lieblingsfigur geblieben ift, ber aber bochft langweilig geworden burch feine endlosen griechischen und lateinischen Broden, die er an alle Welt verschwendet.

In allen Richtungen, Die bas Drama bes Grophius einschlug, folgte ihm bie Beit. Beife fette fein Luftspiel fort, Schwieger u. A. übersetten italienische ober spanische Novellenftude, Lobenftein nahm bas Trauerspiel auf. Ghe wir junachft von biefem reben, muffen wir Chriftian Hoffmann von Hoffmannswalbau (1618-69) aus Breslau zwischen ihn und Grophius einschieben, um bie Bertreter ber fogenannten zweiten schlesischen Schule beisammen zu haben. Hoffmannsmalbau hat zwar bramatisches nichts geschrieben als eine Uebersetung bes pastor fido, ber in biefem Sabrh. wetteifernt von Adermann (in Profa 1636), von Geller u. A., und nachher auch noch von Abschat übertragen warb, beffen Arbeit Hoffmannswaldau felbst ben Borzug gab. Mußer biesem Werke hat er auch ben fterben= ben Sofrates, Plato's Phabon nach ber Bearbeitung Theophile's in feiner Jugend überfest, und bies befrembete ibn fpater felbft aus zwei Urfachen. Er theilte namlich fpater Groph's Anfichten von Ueberfeterei überhaupt und wollte fich mit bergleichen undankbarer und bienftbarer Arbeit nicht befaffen. Bescheiben und anerkennend bekennt er baber auch, wie Groph, eine Art Abfall von Opis, ber fein erftes Mufter mar, bei bem er in Danzig aus und einging, ben er in Uebersetungen trefflich fant; er wandte sich ju ben Fremben, unter benen er die Staliener als die Meister betrachtete und von ihnen lernte er erft ,, erfinben, mas ber Dichtung Seele fei; ihre finnreichen Erfindungen, ihre burchbringenden Beimorter, ihre artigen Befchreis bungen und Berknupfungen" eignete er fich an fur feine beutsche Dichtung; und er verschmabte jenes Ausplundern ber Alten, wie es Ronfard betrieben. Dann aber wunderte er fich fpater über feine Uebersebung bes Tobes bes Sofrates barum, weil es ein trauriges, untufliges Bert und fur junge weltliebende Leute teine anmuthige Speife fei. Diefe Meußerung 261) ift im bochften Grabe charakteriftifch; man fieht baraus, bag Er fich aus ber elegischen finfteren Stimmung, in benen bie übrigen Dichter ber Zeit und noch Grophius befangen blieben, rettete, und daß er die Weltliebe geradezu von fich bekennt. Auch in seinen Iprischen Gebichten nimmt er nicht Anstand, von sich su bekennen, bag er kein Engel und kein Stein fei, bag er fich nicht entmenschen, nicht von Leib und Blut scheiben wolle, und felbst gegen bie späteren Berleumbungen und Anfechtungen, bie ihn wegen feiner lasciven Dichtung trafen, feste er in größerer Gemutherube als Bieland in abnlicher Lage sein erprobtes Leben. Birklich mar er ein respectabler, in seiner Geschäftsführung fehr geachteter Mann (Rathsherr in Breslau), ber auch barin fich vor ben Dichtern ber vorigen Generation vortheilhaft auszeichnet, bag er aus feiner Dichtung wenig Werk machte, ber, wie Christian Grophius von ihm ruhmt, ohne Chrburft und bescheiben seine Gebichte gang gurudgehalten batte, wenn nicht Undere fie ihm durch Raub und Abbruck abgebrungen; ber mit noch Anderen vieles bichtete, mas er nicht publicirte, wie benn auch seine lyrischen Gebichte erft nach seinem Tobe herausgegeben wurden 262). Sein vornehmftes Werk, fagt er felbft, fei unter feiner Sand gleichsam in ber Mutter erftickt, weil ihn feine Freunde ermun= tert hatten, und spater sei ibm bas Reuer ausgegangen; er wird bamit sein Epos vom beutschen Rriege meinen, bas er selbst verbrannte. Wie Grophius machte er ben umgekehrten Gang ber Gemutherichtungen gegen die frühern Dichter: biefe begannen mit weltlichen Poefien, und endeten reuig mit geiftlichen, jene beiden aber begannen mit geiftlichen und beschloffen mit weltlichen. Bei Grophius pragt sich

<sup>261)</sup> In ber Borrebe seiner "beutschen Uebersegungen und Gebichte," Bredt. 1679, ber hauptausgabe feiner Werke, in ber jedoch keine lyrischen Gesbichte enthalten find.

<sup>262)</sup> In Reutirch's bekannter Sammlung : Hoffmannsmalbau's u. A. auserstefene Gebichte. 1697.

III. Bb. 3. Aufl.

## 434 Eintritt bes Runficharafters ber neueren Beit.

babei immer noch bie Beltverachtung aus, allein hoffmannswalbau geigt fich überall als ein reines Beltkind. Er machte baber gegen Gruphius ben vollkommenften Gegensat bes Epicureismus jum Stoicismus, und in ihrer Poefie fpiegelt fich bies vortrefflich ab. Es ift ein Gegensat, ber bis Saller und Sageborn, bis Rlopftod und Bieland unaufhörlich in unserer Literatur fich wiederholen follte. Gryphius concentrit feine Gebanken auf ben Tob und halt fur bie einzige Beisheit sterben zu lernen; Soffmannsmalbau aber municht ewig auf ber Bruft seiner Geliebten verparabies't zu leben, Die schneegebirgten Engelbrufte feiner Geliebten find ihm Bilber bes großen Bundes Simmels und ber Erben; in ihnen ift ber Leim verftect, ber alle Belt Do Gruph auf Kirchhöfen weilt, ba wandelt Er ausammenhalt. unter ben freundlichen Gottern ber Liebe in Paphos und Copern. Gegen Groph's Grabreben voll Ernft und Schauer fteben Soffmannsmalbau's Grabschriften, Epigramme von leichtem Wis. Grophius schmedt nur ben Bermuth bes Lebens, aber Er ben Buder ber Liebe; wie bie Gleichniffe und Bilber Groob's voll find von Grabgebanken, fo bie feinen von Speifen und Getranten, von Gufigfeit und Schmadbaftigkeit; wie Groph's allegorische Lieblingsfiguren bie Geister, Die Augenden und gafter, die Furien find, fo die feinigen feiner Liebsten Augen, Mund und Brufte. Er ift gegen ben flets mechselnden Grephius immer Einer und berfelbe; in feiner Schreibart plan und eben, ohne Gelehrfamkeit und überlabene Schminke, gart und burchfichtig. milb und fanft, in Bilbern und Concepten geiftreich und feltfam, aber nicht fuhn. Er führte ben majeftatischen Stil ber Schleffer in einen lieblichen über. Dvibifche Beichheit und Beichlichkeit fteht in ibm gegen Seneca's Starte und bes Tacitus Ernft. Er hat von Dvid gelernt bei ernften Sachen schlechte Wite ju machen und Bortspiele anzubringen, und was ber altere Seneca in Diefer Hinsicht an Dvid tabelt, bas fest Bernicke an Soffmannsmalbau aus. Geine Liebeslieber, in benen er fo entschieben wie Groph bem Schafermefen fo wie allen lappischen Kindereien der Früheren den Ruden fehrt, find zum Theil von einem vortrefflichen fluß ber Sprache, weit vorgeruct gegen Dritens Inrische Sachen, und theilweise so geglättet, baß fie unserm Gefchmade verwandter fteben und unverandert ohne Unftog gelefen werben konnen. In biefen Liebern bringt ber "brunftige Geift nur auf der Benusau Opfer," und es regt fich barin ein fecker und uppis ger Zon, ein leichter Ginn, ber mit breifter Unschuld von ben Beim-

lichkeiten bes Liebesgenuffes spricht. Der ganze Ton beutet auf eine merkwurdige Beranderung ber Beit, Die gleichwohl nicht bauern fonnte. Solche hymnen, wie fie Lohenstein auf die Benus machte, mochte man boch noch nicht an die Stelle ber driftlichen geruckt feben, und Hoffmann's Lufternheit und Frivolitat beleidigte bas ferupulbfe Gefchlecht noch allzusehr. Hoffmannswalbau empfand bies felbft als er feine erotischen Belbenbriefe in Dvid's Geschmad berausgab. Die als ber Kern seiner ganzen Dichtung betrachtet werben. Biegler u. U. waaten biefe Gattung nachzumachen, und übertrieben fie; ein Bellander ahmte fie in feinen Belbenbriefen (Dels o. 3.), ein Biebemann in einem biden Dpus von poetischen Gefangenschaften (1690) und Unbere anders nach. Schon Soffmann felbft fand biefe Gattung mifilich, weil die Liebeshandel bei ben Deutschen felten in fo viel Umftanben wie bei ben Auslandern fich feben laffen; und wo bergleichen fich ereigne, werbe es unterbrudt. Ihm aber schien bie Poefie gerabe im Lande ber Liebe einzig zu Saufe zu fein. Wer fein Gemuth tenne, werde nichts Ungleiches aus biefen Briefen ichließen; fie feien nicht wider die Tugend, hofft er, einen unschulbigen Scherz fordere die Sache und bas etwa zu Schlupfrige bebe er wieder auf burch bie Schilberungen, wie oft die Thorheit der Liebe Richtschnur mar. Bor biefen Epistelpaaren geht eine furze Liebesgeschichte in Profa voraus, auf bie fich die Briefe ber Liebenden beziehen; in jenen Argumenten wie in den Briefen selbst ift bas Dbscone freilich gleichmäßig ju Saufe. Die lyrischen Gebichte Soffmann's beweisen allerdings, bag er eine Tenbeng nach bem Leichtfertigen bat; fie maren übrigens nicht bem Druck bestimmt und fo hat er auch gemiffe erotische Dben guruckge= halten, in benen er biblische Gate auf profane und oft obscone Dinge anwandte. Obgleich in den der Deffentlichkeit bestimmten Beroiden Die Obsconitaten etwas ermäßigt find, so konnte boch bas ftrenge Beitalter schwer fo viel Unftofiges ertragen, wie z. B. in den Briefen von Holbenreich und Abelinde (Ludwig bem Springer und Abelheib von Stade 263), oder fo viel Unanftandiges wie in benen von Abalard und Helvise. Das Schlupfrige ftedt in lauter Zweideutigkeiten 264),

<sup>263)</sup> Seine Liebespaare aus ber neueren Zeit führt er, wie es in ben Romanen geichah, unter verbeckten Namen auf, die Neumeister in seiner bekannten Dissertation erklatt. Derfelbe nennt auch biese Belbenbriefe gereimte Romane.

<sup>264)</sup> Bernicke führt als Beifpiel aus ber erften Spiftel (von Eginharb an Emma) an :

bie schon zu haufig find als bag fie gut zu heißen waren. Die Lecture hat etwas langweiliges; benn obwohl ber Dichter absichtlich verschiebene Charaftere mahlt, um feine Erfindungen und Bedanten mannichfaltig zu andern, fo geht boch ein ermubender Zon burch alle burch. Untithesen, Epigramme, Concepte find auch hier bie Seele ber Schreibart; einzeln herausgeriffen find fie oft trefflich, im Bufammenhange aber erscheinen fie ju fehr als kalte Ropfarbeit und Spitfindigkeit und entnehmen ben Briefen die Natur, beren Son Soffmann sonft nicht ungeschickt war zu treffen. Uebermaßigen Schwulft und Bombaft muß man nie als ben Fehler in Soffmann's Schreibart nennen, ba er vielmehr mit Bewußtsein gerade auf ben Gegensat bes Bombaftes ausging. Das bagegen ift naturlich, bag man fich gegen bie Unnatur auflehnte, mit ber er Sachen ber Empfindung zu eitlen Spielereien bes Gebankens und Scharffinns macht, mit ber er, wie Bodmer spottet, Gleichniffe auf Gleichniffe hauft, in Spruchen feufzt, metaphorifch liebt und in Reimen fterben lagt. Aber vielleicht hatte man boch nie vergeffen follen, die feine Eleganz feiner Diction gegen bie ber fruhern Dichter auszuzeichnen, wenn man auch nicht in bas Unmaß bes Lobs und ber Bewunderung einstimmen wollte, bas bie Neumeister, Thomasius und Lobenstein ihm zollten, in Opposition gegen ben Geschmack ber Gallomanen, die, felbft Leibnit eingeschloffen, auf Dpit als auf bem non plus ultra hangen blieben. Gewiß ift, baß hoffmann zuerst auf den feinen Ton der Sprache überführte, der fich vor jenen Abfallen ins Gemeine wie vor dem ,,fich felbst Ueberfteigenden" und falich Erhabenen gleichmäßig icheute. Der glattere Bortrag, ben wir balb ftufenmaßig in Reufirch's, Gunther's, Sageborn's lyrischen Liebern antreffen, ging nur von ihm aus. andere in feiner Manier übertreibend ober zuruchbleibend bichteten, muß ihm nicht zur gaft gelegt werben.

Ich weiß, bag meine Glut fich benet zu hoch zu heben, und bag mein Riefelftein zu Diamanten will.

Er fügt brollig unschulbig bei: ", ber Schreiber will ber Prinzessin zu Leibe; was aber bes Geheimschreibers Kieselstein, ift nicht wohl zu begreifen und macht folgends wunderliche Gedanken." Hunold sreilich antwortete ihm noch unschulbiger: die Metapher Kieselstein zu Diamant, Schlechtes zu Kostbarem, sei überall gebilligt; die Gedanken, die sie wecke, seien Bernick's Grillen. — Auf diese Art allerdings kann man das Zweideutige im Hoffmannswaldau wegleugnen.

Man barf nur Daniel Caspar v. Lobenftein's (1635 bis 83) Iprifche Gebichte (Blumen 1689) mit hoffmann's vergleichen. fo wird man sogleich gewahr, mit wie wenigem Rechte bieser immer in eine Linie mit ihm und Grophius gesetzt ward, und wie eigen= thumlich seine Borzüge find. Lobenstein war Jurift aber tein Dichter : feine Lobredner fagten felbst, bag bie Themis mehr als bie Mufe über feinen Tob flage, und daß die Poefie bas fleinfte Glied ber Rette ge= wefen, die ihm ber himmel angehangt; er wußte es felbft, bag bie Saure, bie ber Ernft bes Rechts mit fich fuhre, seinen Gebichten bas Liebliche benehme. Er bichtete baber, wie übrigens auch Soffmann, nur nebenher und fur feine Freunde. Er mar ein Gelehrter, und wenn man feine beiben Genoffen unfern Geneca und Dvid nannte, fo bieß er ber beutsche Scaliger. Er war ein Verftandesmensch, lagt fich baher lobend über Doit aus, wie jene Beiben nie (obwohl er biefen ben Opis nachsett); er ift in seinen Gedichten mehr in Opisens Con geblieben. Selbständig ift er nirgends. Wie er ben Unton Ulrich in feinem Romane (Arminius) nachgeahmt hatte, fo ahmte er Groph im Trauerspiele nach und Hoffmann in seinen Beroiden. Aber wie weit-find die Liebesbriefe in ber genannten Sammlung ber Blumen entfernt von ber Grazie, ber Bartheit und Weichheit ber Soffmannswaldau'schen, nicht allein im Vortrag sondern selbst in ber Wahl ber Stoffe. Die Liebschaften Peter's bes Graufamen und Philipp's mit ber Eboli find ichon ekle Gegenstande; noch viel widerlicher aber ift bie ahnlich behandelte Rebe ber Maria Cornelia, eines Beibes, bie Reuschheits halber sich mit einem brennenben Scheit auf eine bafiliche Urt bas Leben nimmt. Diefe Ungartheit, Diefer robere Gefchmack unterscheidet Lobenstein auch in feinen Trauerspielen am mefentlichsten : ihn barum anzugreifen, fiel felten jemandem ein, ba man fich mehr gegen feinen verkehrten Marinischen Geschmad emporte, als gegen feinen ungebildeten und ftumpfen. Man fann es gleichmäßig gegen beibe. Es ift unglaublich, wie weit wir ploplich in biefem Manne von einer gewiffen erreichten Sohe in bie Tiefe gleichsam bes fruberen plebejischen Geschmacks wieder herabgestoßen werben. Seine Trauerspiele find formell gang ben Groph'ichen nachgebilbet, allein wenn uns vorhin bei biefem einzelnes Blutiges und Graufames miffiel, fo tritt er, wenn wir Lobenstein's Stude betrachtet haben, in bas Licht ber größten Milbe und ber ebelften Bartheit.

In einigen seiner Trauerspiele tritt biefe Eigenschaft bes Mord-

spectakels, wie man folche blutige Stude wohl nannte, allerbings weniger vor. Seinen Ibrahim Baffa (Bredt. 1689), ben er in fruber Jugend, wie auch Agrippina und Epicharis fchrieb, konnte man bem Bau und bem einfachen Gange ber Sandlung nach fur regelmäßiger und beffer erklaren als irgend eines ber Groph'schen Trauerspiele; wie wenig aber Lobenftein auf feine Dichtungen achtfam war, fchließt man billig baraus, bag alle feine fpateren Stude (ich meine in Bezug auf ihre Dekonomie, ober auch hinfichtlich ber Unwendung bes Schrecklichen) schlechter wurden. Die Cleopatra (1661) ift vollgepfropft von Geschichte, von politischen Berathungen, parlamentarischen Unterhandlungen und Allem, mas eine Staatsaction ausmachen kann; fie ift von biefer Seite weit langweiliger und intereffelofer, als Groph's Stuart. Die Sophonisbe (1689) ift noch bas poetischst gehaltene, ber Form nach reinere, von Unftogen freiere feis ner Stude. Allein welche thorichte Baufung von Berlegenheiten und ftreitenben Gefühlen hat Lohenftein barin angebracht, etwa fo wie Corneille in feinen schwacheren Studen! Belch ein Charafter ift biefe Sophonisbe, bie Lieblingsfigur aller bamaligen Tragifer, baburch bei ihm geworben! Man fann mit biefem Stude bie Cophonisben ber Corneille, Triffino, Lee u. A. vergleichen; alle haben boch wenigftens einen gewiffen Begriff mit biefem Charafter verbunden, aber welch ein Wefen ift diese Lobensteinische, die über ihres Gatten Syphar Gefangenschaft erft verzagen will, bann ihn vergnugt bem Tob Preis gabe um bes allgemeinen Bohls willen, bann fich Baffen anlegt und ihren Sohn opfern will, hierauf, als ihre Stadt überfallen ift, fich tief vor bem Sieger Maffiniffa bemuthigt, vom Gefangniß wieber mit einem Wageftude ihren Gatten rettet, als ob fie bas aufopfernofte Beib fei, mahrend fie blos Einbruck auf Maffiniffa machen und zugleich ben Syphar burch Rettung feines Lebens fur die Treulosigkeit entschadigen will, mit ber fie fich nun leibenschaftlich bem Maffiniffa hingibt, aus welcher vorübergebenden Seligkeit fie gleich nachher wie eine Belbin in ben Tob geht und fogar ihren Kindern bas Gift zutrinkt. Das nenn ich boch bas Bilb einer Beroin, nach jener Sorazischen Borfcbrift, vorn eine Jungfrau, mitten ein Pferbehals, hinten ein Schlangenschwanz ?! Diese Unnatur wetteifert boch mit jeder andern! Aber bas Alles ift nichts, wenn man erft eines feiner brei übrigen Stude bem gangen Inhalt nach betrachtet. Dort walzt sich ber Tragifer in bem Wuft ber turfischen ober romischen

Raisergeschichte herum, in bem "Pfuhl ber Tugend, wo man ber Unschuld Galgen und Rab baut," und hier scheint er fich erft recht zu gefallen. In ber Agrippina (1665) wird bargeftellt, wie Rero bie Poppaa, Otho's Beib, liebt, und biefer ibm felbft feine Frau barbringt, und wie Agrippina, Nero's Mutter, ihn von ihr abzubringen fucht und ihn felbst zu Wolluft und Blutschande reigt. Dies alles fommt auf ber Buhne vor, und biefe lette Stene wird bis jum Meu-Berften geführt. Man muß aber babei wiffen, bag bies nicht Lohenftein's ausschließliche Gunden find; in einer Komobie von Ruhlmann wird einmal geradezu vorgeschrieben : hier macht Storar ben Simpler zu einem Sahnren; in hollandischen Tableaur fam es wohl vor, bag Szenen ber Nothzucht bargeftellt wurden. Bie gang empfinbungelos muß man aber fein, wenn man gerabe jene Szene fo vor bas Auge ftellen mag! Wie laßt bies in die halbbrutale Civilisation jener Geschlechter hineinbliden! In biefem Stud wird fo wenig poetifche Gerechtigkeit geubt, bag zulet auf ber Leiche ber auf bes Goh= nes Geheiß ermordeten Agrippina bie Buhlerin Poppaa noch jubeln barf; und nachbem alles Scheufliche ichon bei biefem Morbe erschopft war, hauft fich bas Schreckenbe und Graffe nachher noch mehr. nec humana palam coquat exta nefarius Atreus haben biefe Dichter mohl niemals gelesen! Auch bie Epicharis (1665) ift aus ber Neronischen Zeit: Stoffe wie Form zu ihren Tragodien nehmen diese Tragifer ungludlicherweise fo gern aus biefer romischen Raiferzeit. Im erften Ucte leitet Epicharis eine Berfchworung gegen Nero ein, um Seneca jum Raifer ju machen. Unter ben Berschworenen spricht fich ein mahrer Cannibalismus aus; es wird ein Bluttrunt wie ein verzudender Freundschaftstrant genommen, und icheufliche Bermunschungen gegen Rero ausgestoßen. Denn bies ift Lobenstein's ganze Runft, daß er bie Grandiloqueng, bas Energische und Leibenschaft= liche bes Grophius, bas er nicht erreichen kann, erfett mit einem fortmahrenden Gebelle, mit einem endlosen niedrigen Fluchen, mit gemeis nen Schimpfreben ums britte Wort: "jedweber Ausspruch klingt nach gaftern, Fluch und Drauen." 3m 2. Acte wird Spicharis verrathen und verhaftet. Im 3. wird die verrathene Berfchworung verfolgt, einer um ben anderen wird gefoltert und bekennt neue Theil= haber, nur Epicharis halt lachend bie Marter aus. Der 4. Act ift lauter Erecution : einer wird gefopft, einem bie Bunge ausgeriffen, zwei zerschneiden sich bie Abern, Die Atilla wird nacht bis zur Dhn=

macht gepeitscht. 3m 5. Acte trinkt Seneca Gift; andere werben enthauptet, Epicharis wird wechselnd bis zur Dhnmacht gefoltert und wieder gefühlt und erfrischt, bis fie fich jubelnd und tropend erwurgt. Dies Stud ift wie eine Morbergrube und Richtplat; über ben Tobten triumphirt die siegende Bosheit, Angeberei und Blutgier. find wieder bei bem roheften Gefchmade in Aprer's Beit, Die ben Zitus Undronicus liebte, einen Stoff, ber auch wieder hervorgefucht und (1662) von einem Hieron. Thoma aus Augsburg (als Titus und Tompris) anspruchsvoller behandelt wird. Aehnliche, wenn auch nicht fo arge Greuel und Unfeinheiten entstellen auch Lohenstein's Ibrahim Gultan (1679), ber zur Berherrlichung ,, ber feuschen Bermablung Raifer Leopold's" gefchrieben ift. Es ift aber boch gewiß eine sonderbare Art ein Compliment zu machen, in einem zu solchem 3mede verfertigten Stude die Unzucht und Barbarei bes turkischen Sofes barzuftellen! Man muß fich die englische Revolution, die Entbedungskriege in ber neuen Welt, bie Greuel bes 30fahrigen Kriegs und bie Zurkenzeiten immer im Gedachtniß balten, wenn man begreis fen foll, wie felbst in ben gebilbeten Stanben bamals biefe Greuel auf ber Buhne Beifall finden konnten, unter einem Geschlechte, bas fonft so manche fromme Empfindung blicken lagt. Man hat vor diefen Compositionen ichon einen folchen moralischen Abscheu, daß ber afthetische kaum gur Rebe kommt. Man muthet biefen Dichtern gar nicht an, bag fie wiffen follen, bie Runft fei fur bas Schone, nicht für bas Scheufliche ba, und in bem Trauerspiele namentlich, bem es Bedurfniß ift bas Erschutternbe , farte Leidenschaften und furchtbare Thaten zu mahlen, haben auch fo viele weit größere Manner leicht bas Schreckliche; bas Entsesliche und Abschreckenbe gebraucht. Darüber aber barf man fich wundern, daß biefe gegen ben Pobel fo em= pfindlichen Poeten nicht merkten, wie gang fie fich bier bem Pobel wieder gefellten. Der Geschmack Uprer's ift hier gleichsam wiedergeboren und hat nur eine Maste von Gelehrsamkeit und pomphaften Berfen vor. Man kann nichts fonberbareres fast benken, als Aprer's Stoff unter Marinischer Form. Und boch vereint fich beibes, wenn man's recht nimmt, in Lobenstein, ber nichts von antifer Bilbung in feinem Drama, fondern nur archaologische Gelehrsamkeit in feinen gahlreichen Noten ausframt. Go benutt er benn feine Tragodien überhaupt, weit mehr als Grophius, ju einem Schatfaftlein von Realien, Sentenzen und Bigen. Er legt wie in feinen Romanen an-

tiquarische, geographische, bistorische Curiositaten barin nieber und füllt fie mit Gelehrsamkeit ftatt mit Mitleid und Schrecken, wie Bernicke fagt. Alles überschwemmt er mit Sentenzen und Spruchen, man mußte anbachtig Beile um Beile lefen, um manche Schonheiten au finden, bie in dem Einzelnen nicht fehlen, aber man kann bem gewohnlichen Lefer nicht einmal zumuthen, Die Sachen nur fluchtig zu lefen. Alles ift voll von Antithefen und Wibreben; Die furgen Gegenreden bienen ordentlich erwunscht oft zu eben so vielen Epigrammen : bies Berftandeswerk übertaubt jede Empfindung, und gang wohl fagt Breitinger, die sterbende Cleopatra, ba fie ihre Schlange anredet, errege uns Mitleid - mit ihrem schlechten Bige. Runftftude bes Wissens, Sammlens und Redigirens sind diese Trauerspiele überall: eine kalte Prosanatur schrieb sie, und wie es immer geschieht: die Profa, wo fie fich zur Poefie zwingt, fallt in Ueberladung. Gin falfcher glanzender Firnig von angelernten, oft fehr ungeschickten Detaphern, von einem Schwall von Gleichnissen und Bilbern, Die oft wenig verdaut find 265), überzieht die große Durftigkeit, die im Hintergrunde liegt; das Kleine und Unbedeutende gibt sich eine lacherliche Gravitat; bas Naturliche und Einfache wird bem Ungeheuern geopfert. Von Lohenstein kamen baber bie Neukirch und Andere eher guruck, als von Soffmann. Bobmer fpottete feiner Ercerptenpoefie 266) und feiner

<sup>265)</sup> Besonders unleiblich sind die metaphorischen Verkorperungen des Unsinnlichen, Worte wie hochmuthkspinne, Verleumdungsberg, der Wolluft Mandelmilch, der Unschuld Sistmaul, das Langmuthsöl, der Wirbeleherendurft u. dergl., was schon bei hoffmannswaldau ähnlich begegnet, der nur nicht so oft Ausdrücke braucht wie: die nasse Ungeduld; des Geistes Nadel, u. s. w. Wenn freilich die Bodmer und Breitinger mit ihrer nüchternen Denkregel an Lohenstein's Gleichnisse gerathen, und z. B. bei dem Sage, , er will der Vorsehung nicht in die Speichen treten, '' fragen, wo diese die Speichen herbekommen, so muß man die Prosa eben so bestaunen, wie im Lohenstein manchmal das Allzupoetische.

<sup>266)</sup> In einer bekannten poetischen Charakteriftik ber beutschen Dichter fagt Bobmer von Lohenstein :

Was er nur berührt muß Mosch und Ambra werben, er grabt sich Erz und Stein aus einer fremben Erben; schifft, wie sonst Gunther that, auf Dielen über Meer, und holt ein Gleichniswort aus Missippi her, sucht Feuer in der See, und Wasser in den Flammen, packt sein Ercerptenbuch in einen Reim zusammen,

gezwungenen Gleichniffe, Breitinger widmete biefen letteren eine eigene Abhandlung, und wenn man weiß wie Lohenstein boch noch mit ins 18. Jahrh. auf bie Saller, Pyra u. A. wirkte, und biefen Unfug ber Gleichnisse an der Quelle kennen gelernt hat, so begreift man, warum biefe Schweizer fo bide Bucher mitunter über fo bunne Gegenstande ichreiben mochten. Breitinger charafterifirt ben gangen Stil bes Lohenstein'schen Trauerspiels überhaupt vortrefflich in ber Abhandlung über die Natur bes Gleichniffes. "Der Dichter, fagt er, gankt bald in lauter Gleichniffen und Metaphern mit fich felbft, bald buhlt er um eine Schone in Schwulft und Wahnwit, balb erklart er bie Wunder ber Natur in einem boctormäßigen Ernfte, ploglich gerath er in Bergudung außer fich, und fliegt über bie Bolfen, und im Augenblide fallt er wieber fo tief, bag er mit kindischen Sprichwortern, mit spitfindigen Spielen und ichiefen Gleichniffen ohne Dag um fich wirft. Die hochste Site und ber hochste Frost wechseln bei ibm ab, bas Beichen einer außerft verberbten Schreibart, wie ber schwersten Krankbeit im menschlichen Korper.

Bie Opit seine unmittelbaren Nachfolger hatte, so hatte fie auch biese zweite schlesische Schule. Im lyrischen erscheint Beinrich Muhlpfort aus Breslau (1639-83) fo an Hoffmannswaldau angelehnt, wie Tscherning an Opity. In seinen erft nach seinem Tobe herausgekommenen beutschen Gebichten (1686), die wie Tscherning's meift Gelegenheitssachen find und bie er felbst wohl nicht wurde haben brucken lassen, indem man biesen 3meig in biesem Kreise weislich jurudhielt, verrath er überall italienische Schule und die fanfte milbe Sprache Soffmann's ift ihm besonders in feinen Wechselbriefen febr wohl zu treffen gelungen. - Im Drama ging unter ben Schlefiern Joh. Chrift. Sallmann (+ 1716) ben beiden Muftern treulich nach und wir konnen bei ihm beobachten, worauf man schon bei Lohenstein achten lernt, wie ber Bolksgeschmack von ber Buhne nur auf kurze Zeit bem gelehrten wich. Stude wie Groph's konnten sich auf bie Lange nicht halten und konnten sich nicht verbreiten. Man erhielt zwar einen Begriff von einer hoheren Buhne, wie man in Beltheim's

sein vollgestopfter Bers ist matt und ohne Kraft, und wo er hoch sich bunkt, da ist er schülerhaft. Sein schwülstig Trauerspiel muß sich durch Tropen wälzen, geht auf Cothurnen nie und hinket stets auf Stelzen 2c.

Schauspielertruppe noch eine Zeit lang etwas von biesem besseren Beschmacke gespurt haben mag, allein alles fiel balb bahin zurud, ber Schauluft bes Bolfes ju frohnen. Sunolb fand ichon Lohenftein's Stude zu einfach, als bag fie zur Aufführung taugen konnten, und boch scheint die Epicharis schon so fehr fur ben Pobel berechnet. Sallmann 267) macht zwar einen Unterschied zwischen ber gelehrten und ber charlatanischen Buhne, allein er macht boch schon Daftorelle und Singspiele (Abonis 1673. Urania 1667), wo bie komischen Figuren wieder improvifiren, Sarlefinsspage machen und im Bolksbialekt reben; er muß fich ichon gur Oper hergeben, in welcher Sattung gleich ber Unfinn mit bem übertriebenen Schauwerf ungertrennlich verbunden scheint, wie benn 3. B. die Catharine von England (1684) unstreitig Sallmann's albernfte Composition ift. Unter feinen Trauerspielen ift die Mariamne (1670) bem Sobenstein am abnlichsten in ber metaphorischen und hochgebenden Sprache; bie Martyrin Sophie an Unfeinheiten. Sabrian buhlt barin um Sophie, es ift gang Lobenfteinisch, bag er fich auf ber Buhne entkleibet, um fie zu entehren; wie eine Travestie aber kommt es heraus, bag er babei wie ein Schafer gekleibet auftritt und feufat. Aehnlich ift's in ber Stratonice (1684), wo bie Belbin auftritt mit einem gammchen, in beffen Gefellschaft fie ben Prinzen Antiochus im Saine aufsucht, nachbem er ben Purpur abgelegt, und ben Parafol mit bem Schaferftab vertauscht. Dem Untiochus schenkt fie auf feine Bitte bas Lamm, er kuft ihr babei etwas frech die Sand, fingt klägliche Ritornellen, fällt in Ohnmacht und Rrankheit. Mehrere Ballette follen ihn troften, über beren Auffuhrung Seleucus (man erfahrt erft hernach warum) etwas toll wirb, was mit einer ungeschickt eingeflochtenen Episobe zusammenhangt, bie nur da ju fein scheint, um etwas Grausames zu haben. Als hernach bie Liebenden verbunden werden, fieht man jum Schluffe in einem Tableau bas Paar mit verschrankten Urmen in einem Bette liegen. welches leuchtende Cupidines unter gefungenen Ritornellen mit Blumen bestreuen. Dies Stud fteht also gang mit bem Ginen Fuße auf Lobenstein's reinem Trauersviel, mit bem andern in ber Dver und bem Ballet, und gibt ben Uebergang vortrefflich an. — Aehnlich ift's mit A. don Haugwig 268), einem Laufiger, ber fich an bas Theaterwefen

<sup>267)</sup> hallmann's Trauer-, Freuben- und Schaufpiele. Bredl. 1673.

<sup>268)</sup> v. Baugwig , prodromus poeticus. Dresben 1684.

in Dresben anschließt, und borthin ben Uebergang uns eröffnet, wo ein Berwandter von ihm Hofmarschall war. Seine Trauerspiele, Maria Stuart (1683) und Soliman (1684), ein Stuck was den gleichen Stoff mit Lohenstein's Ibrahim Bassa (auß Zesen's übersetzem Romane Isabelle) behandelt, sind zwar reine Tragodien in Lohenstein'scher Manier, nur nicht so hochrednerisch. So hatte er auch einen Wallenstein auszuarbeiten vor, der diese beiden Tragodien ausstechen sollte. Allein er hat auch schon Pariser Ballette für die Dresdner Bühne zugerichtet, wo dergleichen Unterhaltungen hoch im Schwange waren.

Indem ich hier aus Schlefien bem Drama nach ber Laufit, Sachsen und Thuringen nachgebe, bietet fich von felbft Gelegenheit, uns bes Dertlichen auch in ber Geschichte bes Drama's furz zu erinnern. Wir finden es an benfelben Orten und in den namlichen Berhaltniffen wie die Lyrif. In ber Schweiz haben wir nur gang vereinzeltes und unbebeutendes Dramatische, in Strafburg, am hof von Stuttgart und Beibelberg treffen wir gleichsam, wie in ber Lyrit, auf robe Brummer; bie Stude ber Clauf, Michael Schufter, und Laurenz Beger, die sich an diese brei Orte nach ber Reihe anknupfen, konnen in keinerlei Betracht kommen. Nurnberg liegt im Guben wie allein; nur nach Wien hin verzweigt sich von ba bie Oper, wie ber Roman es that. Auch in Brandenburg herrscht noch bieselbe Stille im Drama wie in ber Lyrif; bagegen erhalt es in Konigsberg, Braunschweig und Samburg eine Pflege, bie ber ber lyrischen Poefie analog ift. In Sannover zeigen fich einzelne ungluckliche Berfuche eben wie in ber Lyrik; eben so auch in Darmstadt, wohin gegen Ende bes Sahrhs. burch bie Langrafin Dorothea Charlotte, Die eine fachfische Prinzeffin war, bas Ballet und Singspiel gebracht ward. Denn in allen fachsi= schen Provinzen, in ber gangen Mitte Deutschlands, mar um bas Schauspiel und namentlich um die Oper ein gewaltiger Gifer, und zwar nicht weniger an ben Sofen als in ben Schulen. Bang wie es im Lyrischen war, so ift es auch hier: Richts vorragendes von großer Bedeutung findet fich als ber einzige Weise; aber eine ungeheure Maffe von Sofbichtern, Schulmeistern und Paftoren, bie in die Bette Stude aller Art fabricirten, von benen fehr wenige auch nur ber Rebe werth find. Ich fann biefes Gewühl nur eben bezeichnen, aufhalten barf ich mich weiter babei nicht. Die sachsischen Enrifer, Die uns schon bekannt find, haben fast alle auch Schauspiele gemacht. Jene mit ben Nurnbergern verbundenen Augsburger, Schoch, Somburg u. A.

ubten fich zum Theil schon sehr fruh (in ben 40er Jahren) in bem bramatischen Schaferspiel; Michael Schneiber, jener Liebling Buchner's, gehört hierunter, ber 1632 ben Amontas bes Taffo überfette. Die Schulrectoren und Cantoren fuhren mit moralischen und geiftlichen Studen ober Opern fort: es ware aber nur Berluft ber Zeit und Beschwerbe fur bas Gebachtniß, bie einzelnen Stude ober Opern ber Reimann und Wenzel in Bittau, Beibler in Saalfelb, Groffer in Altenburg und Gbrlig, Jacobi in Zwidau, Bopf in Gera, Borberg u. A. aufzugahlen ober gar burchzugeben. Andere Poeten lehnten fich an die verschiedenen großen ober kleinen Sofe an, mo fich ftebenbe Theater bilbeten, ober mo boch bie Haupttruppen einen feften Auß hatten, bie fich bamals mit bem Chrentitel churfurftlich fachfischer, ober berzoglich weimarischer Hoffomobianten besonders gern fcmudten. Die fruchtbringenbe Gesellschaft hatte auch auf bas Schauspiel bier noch wesentliche Einfluffe. In Weimar hat sich Neumark auch an theatralischen Aufzügen und Gesprächspielen versucht; an ben Sof bes Udministrators von Magbeburg knupft fich Beibenreich, ber als Secretar ber fruchtbringenben Gesellschaft einige Stude ober Opern schrieb, die in Halle (1669) von Prinzen und Prinzessinnen und einigen anbern abligen Personen beiberlei Geschlechts aufgeführt murben. Un bem Sofe bes Bergogs Ernft von Gotha ging es besonbers lebhaft zu 269); bie Rectoren in Altenburg, Kund, Groffer und Sagittarius wetteiferten mit theatralischen Compositionen; unter Friedrich I. wurben auf bem Theater ju Friedenstein Freudenspiele von einem Ram= merbiener Engerling und einem Pagenhofmeister Reil aufgeführt, fo daß hier im Kleinen höfische Geremonienmeister bas Umt bes Schauspielbichters übernahmen, wie in Dresben im Großen. Spaterbin im Unfang bes 18. Jahrh. hielt fich bier ber Rapellmeifter Stolkel auf und Alles ging nun zur Oper uber. Der einzige Dramatiker, ber an biefen kleinen Sofen nennenswerth ift, ift ber uns schon bekannte Schwieger in Rubolftabt. Er hat einige Stude 270) gemacht, bie bei fürstlichen Festen auf bem Schlosse Benbeck aufgeführt finb, eilige Gelegenheitswerke, jum Theil von baroder Erfindung. In dem Singspiele, bie Wittekinde (1666), &. B. ift eine vage Liebesgeschichte ber

<sup>269)</sup> In ber Rachlese Freiesleben's zu Gotticheb's Borrath tann man einen Blid thun in bie Kulle ber hiefigen Gelegenheitsspiele.

<sup>270)</sup> Filibor's Trauer =, Luft = und Mifchipiele. Jena 1665. 4.

Mittelpunkt; eine Urgeschichte wird entworfen, bie bie Grafen von Schwarzburg und Gleichen auf 2 Sohne Wittekind's zuruckführt: neben bem Sachsenheros und Rarl manbeln Scaramus und Bantels fanger mit Schnurren und schlechten Spagen; zulest tanzen bie Schwarzburgischen Stabte ein Ballet. In einem Zwischenspiele zu bem betrognen Betruge (aus bem roman comique von Scarron) tropfelt Jupiter unter einem Gewitter als golbner Regen in Danae's Schoos! Das Charafteristische find bei ihm die eleganten Intriquen-Luftspiele, eine Gattung bie faum fonft vorkommt. Sier erkennt man ben Enrifer Schwieger wieber, wenn auch nur als Ueberseter ober Bearbeiter. "Der vermeinte Pring" ift bem Stoffe nach aus einem Romane von Pallavicini. Der Knoten ift, bag ein Ronig von Sicilien, um bas falische Gefet ju umgehen, eine Tochter als Sohn erzogen hat. Man errath, zu welchen fomischen Situationen bies Unlaß gibt. Bu ber Ermelinde (1665) ift fein Driginal angegeben. Es scheint aber unmöglich, bag Schwieger bas Stud felbft verfertigt batte, bas gang fpanische Farbe tragt, einen trefflichen Gracioso und fehr schone und lebendige Szenen bat, fo dag mit einigen Aenderungen ein feines Stud baraus zu machen mare. Es breht fich um einen Rampf ber Ehre und Liebe, um bie Liebe einer Aurstin von Norfolk, bie ber Ronig umwirbt, ju ihrem Secretare; Die zweideutigen Liebesliften bes Paares machen bie eleganten Szenen bes Studes aus. Bir ftellten oben in ber Lyrik Grefflinger neben Schwieger. Es ift zu bemerken, daß fie fich auch im bramatischen Geschmade abnlich feben, indem diefer außer Corneille's Cib auch ben verwirrten Sof von Lope be Bega (1652) übersetzte. So wie Schwieger als einzelner Mann unter biefen Sofpoeten der bedeutenofte ift, fo ift unter den verschiebenen Buhnen = Stadten Dresben befonders wichtig durch die Maffe beffen, mas bort Mes geschah. Sier ward ein gewiffer Mittelpunkt bes gesammten Buhnenwesens in Deutschland. Dort, haben wir fruber angeführt, jog sich bie Pritschmeisterei an ben Sof und bie Runft ber Ceremonie hatte bort eine Beimath und gelangte im Unfang bes 17. Jahrh. burch Beffer und Konig zu einer Art Bluthe, indem man bas Pritschmeisteramt aus seiner Unterordnung emporhob. Das Schauspiel konnte an biefem Sofe unmöglich an fich eine Bebeutung erhalten, es mußte fich gang in die Dienstbarkeit bes Sofes fugen. Daber haben wir auch mehr Rachrichten, Plane, Entwurfe von Schauspielen, bie bort aufgeführt wurden und unter andern Festlich:

keiten, Keuerwerken, Balletten u. A. mitliefen, als Schauspiele felbft. So baben wir von Schirmer einen ,, Entwurf ber Ergoblichkeiten" bei ben festlichen Busammenkunften in Dresben 1655, wobei ber eifrige Bewunderer Rlan's, Ernft Geller, ber neben Adermann als einer ber ersten Dresbner Theaterdichter erscheint, bie Luft = und Trauerspiele gemacht, von benen in biefem Berte nur bie Argumente find. In ben Balletten, Die babei vorkamen, mußte fich Schirmer nach ben Grillen hober Personen richten. In abnlicher Weise find in einem fostbar ausgestattetem Werke von Gabriel Tafchimmer (Nurnb. 1680) bie Aufzüge, Erercitien, Schauspiele, Schießen, Jagben, Opern, Kombbien, Ballette, Masteraben und Feuerwerke beschrieben, bie bei einer abnlichen Busammenkunft 1678 Statt hatten. Dies überlaffen wir naturlich ber Geschichte bes Sofceremoniels. Wir bemerken nur noch, daß in Dresben außer bem beutschen Singspiele und Ballette auch die italienische Oper zuerst eingeführt marb; und baß italienische Operndichter wie Sanger bort eine bleibende Statte hatten. Bahllose Reimer von folden Singfestlichkeiten gruppirten fich um ben Sof herum und barunter ift feiner fo fruchtbar, als Christian Debefind (Concordin) 271), ber fich unter ber Unleitung bes Rapellmeifters Bernhard jum Operndichter nach italienischem Stil bilbete, und selbst Musicus war. Er gebort in ben Rreis ber Petermann, Trommer und anderer Bewunderer von Rift, war von Rift gekront und ift gleichsam ber fortlebenbe Rift. Er hat eine ganze Reihe von geiftlichen Gebichten gemacht, bie mit Rift's an Schaalheit, Plattheit und Niedrigkeit wetteifern, und fo hat er auch eine ganze mufte Masse von Opernterten hingeschmiert, die uns in den tiefsten Berderb und ben argsten Migbrauch ber Dichtung hineinbliden laffen, in ben man fich auch an allen andern Opernorten, in Braunschweig und Hamburg besonders, bineinverirrte. Man kann fich kaum benken, wie barod fich hier Robbeit mit überladener Pracht vermischt. Debefind macht ftellenweis ben Einbruck alter evangelischer Meisterfanger : feine Opern find meistens geistlichen Inhalts und er hat auch mehrere Dratorientexte gemacht. In seiner barbarischen Sprache sucht er bie Karbung ber italienischen Opern zu treffen'und es ift ein Jammer zu feben, wie bei volliger Ermattung ber poetischen Rraft bie herge=

<sup>271)</sup> Seine Freunde nennen ihn Chrifti Dubeltinb.

brachte Energie behauptet werden soll <sup>272</sup>). Die wunderbarsten Actionen und Sachen kommen dabei in diesen Stücken vor; Gott und Teusel, Engel und Hirten, Apoll und die Pythia neben dem Kind in der Krippe, Alles geht bunt durcheinander. In dem sterbenden Iesus erhängt sich Judas auf der Bühne, und der Satan singt dazu als Echo; Judas zerplat an dem Stricke hängend, und der Satan sast seine Kriede dazu. Und solche Szenen wechseln dann mit der Kreuzigung, die mit allen Umständen auf der Bühne vorkommt <sup>273</sup>).

Die Oper bilbet in ber Mitte bes 16. und 17. Sahrhs, ben Gipfel bes gangen Schauspielwesens biefer Periode. Mes hatte gleichfam nach bieser Spite hingearbeitet. Wir hatten bas robe Singspiel früherhin bei Unrer schon entstehen feben; wir hatten bemerkt, bag eingeflochtene Kirchenlieber und Chorale ichon gang fruh beim Schauspiel üblich waren. Die ausgebilbeteren Dramen bes 17. Sahrh. hatten fammtlich am Schluffe jebes Actes Chore ober Reihen; es schien bie musikalische Feier neben ber beclamatorischen nicht mehr fehlen zu burfen. Die profaischen Schäfererzählungen hatten ihre Singparthien und eben bie Schafergebichte und Befprache mit untermischtem birtengefang führten am naturlichsten zum Singspiele über. Die Nurnberger Schäfergedichte mit allen ihren Ergötlichkeiten fur Aug und Dhr find gleichsam erzählte Opern. Wie in der poetischen Rede, wo fie nicht eitel Berftandeswerk mar, oft Alles auf mufikalischen Effect ausging mit Naturlauten und allerhand Rlingklang, haben wir an ber Eigenthumlichkeit ber Pegniger Poefie gefeben; fo blieben bie Echos ein Hauptcoup in den Opern bis ins 18. Jahrh. Go wie die Oper fur bas Auge alle Steigerung ber Wirkungen zuließ, fo kann ber Gefang blos als eine Erhöhung ber Rebe und Stimme betrachtet werden. Die Urt, wie die damaligen Schauspieler in übertriebener Declamation

<sup>272)</sup> Benn ber wilbe Berobes feinen Born über bie Berkundigung ber Morgenstanber außert, fo fingt er :

Donner und hagel, hammer und Ragel, schmiebenbes Gifen, stechenbe Spigen, Maffer zum Schligen will ich bir weifen u. f. f.

<sup>273)</sup> Debekind's geiftl. Lieber sind in einer Reihe uon Sammlungen aufbewahrt, bie wohl vergessen werben durfen. Bon seinen bramatischen Sachen kenne ich: Neue geistliche Schauspiele, bekwehmt zur Music. 1670. Altes und Reues in geistlichen Singspielen 1676.

bie bamaligen diras vorgetragen, wird fich nicht viel von bem Recitatip, biefem "tertium quid gwischen Singen und Sprechen" unterschieben haben. Jene Aufführungen Rlan's in der Rirche, mas find fie anders gemesen, als eine Art Cantaten ober Dratorien, Die noch nicht ganz zur musikalischen Composition gelangt waren. Man hatte, an fürftlichen Sofen und Reften Aufzüge, Allegorien, Pantomimen und Prozessionen; biefe Dinge murben fo fehr Bedurfniß feit bem westphalischen Frieden, bag man auf bie Schauspieler gar nicht erft wartete, fondern bag bie fürstlichen Personen sich felbft jum Spiele und Gefang hergaben; furzere theatralische Spiele biefer Urt, Tafelmufifen u. bergl. hießen Serenaten, und wo fie getanzt wurden, Ballette, und wo fie von furftlichen Personen im Coftume aufgeführt wurden, Maskeraben. Alles bies mas Privatfest, Schaubuhne und Rirche fur fich ausgebilbet hatten, warf fich nun zusammen in bie Eine Gattung, und man hatte bie italienische Oper ichon als Borbild. Duit hatte bie Daphne übersett, die bei Bielen als die erfte Oper galt. Peri, ber Componist dieser Oper, mar über die Unterfuchung ber antiken Declamation auf bas Recitativ verfallen, und bie Form bes einfachen antiken Drama's trug fich baber naturlich auf bie Oper über. Es galt als allgemeine Regel, die auch in Deutschland von Barthold Feind ausgesprochen ift, bag bie Urie Erklarung bes Recitativs, das Zierlichste und Koftlichste ber Poefie, Geift und Seele ber Oper sein solle; wie ber Chor bie beclamirten Parthieen bes Schauspiels, so soll bie Arie, worunter bamals die Opernchore mitverstanden wurden, eine Unwendung auf bas Ricitirte ber Dper ent= halten. Bei ber reinen und einfachen Geftalt ber Oper aber blieb man in Deutschland nur felten, man verleugnete hier balb grundfatlich ba fich ohnehin Masenius schon im Schauspiel bagegen erklart — bie berüchtigten Einheiten, man bilbete bie Oper balb zu einer Gattung aus, in ber Alles fur erlaubt galt, in ber bie methodus arbitraria gu Saufe fei. Wir hatten bies ja bie Beit ber Curiofitaten genannt, und bie Oper schien recht bie Dichtungsart zu werben, in ber alles mogliche Curiofe anzubringen mar. Auch ben spatern verfallenen Roman bezeichneten wir als ein folches Schapfaftlein fur Curiofa; Diefelbe Statte, bieselben Manner (wie hunold, Bofe, Joach. Meyer u. U.) bie ben Roman fo nachlaffig hinschmierten, brachten auch bie große Maffe von nichtswurdigen Opernterten hervor. Fur den Berftand, bas gab man balb zu, forgte biefe Gattung nicht, allein Aug III. Bb. 3. Aufl. 29

und Dhr und alle Sinne ichien fie vollkommen zu befriedigen. Darauf ging benn auch jeder Dichter von Opern aus. Poftel hielt fich wohl noch einmal an den Euripides an, auch bei anderen mar wohl ber beffere Wille, allein die Sofe schrieben hier vor und ber Dichter mußte fich in biefe Art von Dichtung fugen, wo ber theure Apparat, ben ber Fürst bestritt, mehr werth ichien, als bas bigchen Bers und Reim. Breffand wollte fich in feinem Jafon gern an Seneca und Corneille anschließen, allein ,,ein Mund, bem nicht zu widersprechen war," schrieb einige andere Umftande vor, die zu mehrer Auszierung bes Schauplages bienten, auf welches Stud bie Singspiele ohne 3meifel die meiste Absicht batten! Alle Kunste, Musit, Doefie, Malerei und Architektur erklart Feind als effentielles Wefen ber Opern. Run bauft fich die barodfte Pracht, und bas fonberbarfte Schaumert in ihnen an, Alles was fich fonft auf Turniere und Schieffeste gebauft hatte, haufte sich jest auf Ballette und Oper, und je bunter es kam, besto besser gefiel es. Daber benn war mitten in ber Bluthe fcon ber Berfall und bie Ausartung über alle Begriffe, und Feind, ber fich mit am eifrigsten fur biefe Gattung intereffirte, muß fie boch für ein unnaturliches Ding, eine prachtige Gaukelei erklaren, ju ber uns die Staliener, und wir beibe die Frangofen verführt hatten. Seber fand in ihr etwas fur seinen Geschmad, ber Gine ben Stoff, ber Andere die Darftellung, der Dritte die Musik, der Bierte die Narrenpossen; man hatte beilige, geistliche, geschichtliche, mythologische, beroifche Opern, es gab aber auch welche über Bierbrauen, über bie Schlächterzeit und frohlicher Bruber Saufluft; fur den Konig wie für ben Brauer alfo mar Befriedigung gleicherweise, und biefer gemeinsame Antheil machte, bag auch wieder auf die Opernaufführung mehr verwandt werden konnte, wie es bis heute geblieben ift. Alles brangte fich mit Macht zu und bie Schauluft ward zu einer Art Buth. Um bas Jahr 1700 kommen in Gottscheb's Verzeichniß ber beutschen Buhnenstucke 10-20 Opern auf Gin Schauspiel. In hamburg, in Rurnberg, in Augsburg und fonft entstanden bie erften festen und orbentlichen Schauspielhauser zwischen 1678-97 ber Oper zu gefallen. Bis nach Livland und Curland behnte fich bie beutsche Dper aus, ja wie die italienischen Sanger und fruher die englischen Schauspieler nach Deutschland, so manberten beutsche Schauspieler und Sanger nach Ropenhagen und Stockholm! In Dresben, Leipzig, Konigsberg, Berlin, Braunschweig, Nurnberg, und vielen andern Orten

bluhten Componiften und Dichter, nach Wien führte unter Leopold I. ber oftreichische Abel mit Erfolg bie Oper ein; unter Karl VI. murben, nach Renfler, am Wiener Hofe nur zwei Opern jahrlich, aber jede mit einem Aufwand von 60,000 Gulben gegeben; auf die Ganger murben große Summen verwandt; bennoch nannte man Wien bas Hospital der Birtuosen, weil sich die Italiener hier erst in ihren alten Tagen zur Rube begaben. Bum Erstaunen glanzte bie Samburgifche Oper an ber Scheibe ber Jahrhunderte 274). Unter gahllofen unbekannteren Dichtern , wie Elmenhorft , Singe , von Boftel, Richter, Schröber, Rramberg, Hotter, Beccau, widmeten Manner von Auszeichnung und Ruhm, wie Poftel, Sunold, Breffand, Ronig und Seind ihre Feber ber Musschmudung ber bortigen Oper. Burgermeifter und Stadtfluchtige finden fich unter biefer Reihe, Dichter wie Schrober, die biefe Art ber Dichtung wie bas elendefte Rabrifgeschaft trieben, andere wie Postel, die bas Beste einer flaffiichen Gelehrsamkeit und Bildung baran festen. Sier mar unter anbern namlosen Componisten, wie Franck, Schieferbeder, Grunwalb Graupner u. A. ber gefeierte Ranser aus Sachsen, ber, wie Bach bie Dratoriendichtungen bes Benrici, die elenden Terte ber Opernschreiber berühmt machte, beffen Iphigenie, Klytamneftra, Salomo u. A. man mit schaurigem Entzuden barftellen sah, und ber über hundert Operncompositionen gemacht haben soll, was glaublich genug ift, ba ja felbst von bem großen Sandel eine ganze Reihe vergeffener Opern verfertigt ward. Auch Banbel namlich hielt fich im Anfange bes 18. Sahrh. bis 1709 in Samburg auf, und trat bort mit Erfolg rivalifi= rend nach ober neben Ranfer mit feinen erften Opern auf, machte auch nachber in Italien baffelbe Glud mit feinen theatralischen Compositionen und rif noch fpater in England die Oper erft aus einem klaglichen Buftande heraus. Kapfer mar mahrend seiner Wirksamkeit eng verbunden mit den besseren Operndichtern in Hamburg, wie auch mit bem vielgereisten Rechtsgelehrten Gerhard Schott, ber das Samburger Opernhaus 1678 grundete, ber die Oper in ben hochsten Flor brachte, beffen Tob (1702) Posteln und hunolben die Dvernbichtung verleibete, und ben balbigen Verfall ber Oper nach fich zog. Das Overnhaus in Samburg hatte ben Chrgeig, Die meiften Couliffen-

<sup>274)</sup> Bgl. Leffing in ben Collectaneen s. v. Oper und Peucer, in Lewalb's Theaterrevue 1. Jahrg.

veranberungen zu befigen; es konnte bie Seitenfzenen 39mal, bie Mittelvorstellungen mohl etliche 100male verandern. Es war zugleich bas weitlaufigste Theater, mahrend bas Leipziger fur bas armfte, bas Sannoversche fur bas schönste, bas Braunschweiger fur bas vollkommenfte galt 275). Innerhalb Samburg entspann fich ein wuthenber Rampf durch die Theologen über die Bulaffigkeit der Oper. Der bekannte Anton Reiser schrieb 1681 eine Theatromania, und stellte bie Oper als ein Werk ber Finsterniß bar, bas. von ben alten Rirchenlehrern verdammt fei. Dagegen schrieb Chriftoph Rauch eine Theatrophania jur Bertheibigung ber chriftlichen Opern. Ihn fertigte Reifer wieber in bem gewiffenlofen Abvokaten (1682) ab; wieber gegen ihn schrieb bann ber Paftor Elmenhorft eine Dramatologie (1688) und stritt fur bie neuere Oper, bie sehr verschieden von ber alten heibni= schen sei; und noch Schott selbst schrieb 1693 vier Bedenken von Opern. Die Facultaten in Wittenberg und Roftod mußten biefen Streit erft zu Gunften ber Oper entscheiben, Die vielfach fich an chriftliche Stoffe hielt, um fich ju behaupten, bis fie nachher fich fo gefichert fant in bem allgemeinen Beifall, bag Feind ichon gegen bie geistlichen Opern überhaupt mar, bie ber Gottesfurcht wenig binguthaten, und bem Schauspiele viele Schonheiten entzögen.

So gewaltig biefer Gifer mar, fo glanzende Fruchte er zu verheis

<sup>275)</sup> Diese Ungaben finden sich in ber Abhandlung über bie Opern von Barth. Feinb, por beffen beutschen Gebichten (1708), in benen auch einige Opern von ihm find. Diefes Buch ift neben Sunold's theatralifden Gebichten (1706) und beren Borreben bie wichtigfte Quelle über Inneres und Meußeres ber Operngeschichte. Feind ift ein weltmannischer Beurtheiler, ber würdigfte Nebenmann von Bernice. Er hat fich viel in ber Belt umge= feben und berichtet von ber Oper in Paris, Bruffet und vielen italieni= ichen Stabten aus eigener Unschauung. Intereffant ift mas er p. 90 von ben prachtigen Borftellungen bes Theaters beim palais royal fagt. Man fahe ba wohl 30 aufs prächtigfte getleibete Frauen und noch mehr Manner in ben Choren, mohl 16 tampfenbe Geifter in ber Luft, 12-20 Tanger tangten wohl in bie Bette, in einem Augenblide veranberten fich ohne Rieberlaffung bes Borhang's bie Szenen. Dagegen fehlten eigentliche actiones und Intriguen, die tendresses und douceurs hatten ftets bie Oberhand. Die Opern seien meift recitatio, und enthielten oft taum 3-4 Arien, in bie bann bas gange Publicum, meift Abbes und Rrauenzimmer, mit einstimmten, mas bem Deutschen febr lacherlich fei. Aus ihren Befturmungen u. bergl. machten fie Gauteleien und ihre wie Pringen getleibeten Solbaten ichienen wie Seiltanger u. bergl. m.

fen schien, so war boch die ganze Bluthe der Oper eine verfruhte, und bas beweift ichon, bag feine ber Opern jener g. Th. fo groß gewordenen Manner fich erhalten hat. Sie hatte jett ungefahr bie Deriobe, welche bas Schauspiel ju Aprer's Zeit hatte. Bon ben Compositionen zu sprechen, gehört hier nicht bin; die Terte auch find zu fehr abhangige Poefien, als bag fie in einem Geschichtswerke über Dichtung ermahnt werben konnten. Nur ber allgemeine Geschmad, ber fich barin fund gab, konnte uns intereffiren. Was war aber von einer Gattung ju hoffen, in ber ftets nach bem Neuen gejagt warb wie noch jest, wo jeder Stumper Sand anlegte, unter benen fich bie Poftel und Feind wie glorreiche Erscheinungen hervorhoben, blos weil sie in ihren Terten ein wenig mehr Gewissenhaftigkeit, ein wenig mehr poetischen Ton und Berechnung auf bas Affectvolle zeigten, wie es der Mufik jufagt. Dafur gab es wieder gehn Andere, Die Staatsmarimen, Mandate und Schulmoral in Arien absingen liegen. Feind gibt es felbst an, bag wir ber bem großen Reichthum an Opern arm feien, und er nennt die Beit bas fterbende Saculum ber Poeten. Wie bas Trauerspiel durch Weise wieder in das Lustspiel herabglitt, so ge= schah es auch in ber heroischen Oper; balb wollte man nur leichte und komische Opern sehen, ba boch bas Romische ber Musik so sehr wider= ftrebt, weghalb auch Bach bie Sauptursache bes Verfalls ber Tonfunft eben biefem tomischen Singspiel zuschreibt. Und wieder in biefen niedrigen Studen durfte ber Sanswurft ober irgend eine komische Figur, und fei es ein Jube ober Schornsteinfeger ober ein Schulfuchs, niemals fehlen. Baren und Monftra wurden brummend, nicht fingend, eingeführt und jede neue Erfindung biefer Art ward bewill= kommt, so albern sie war. Bald mar man in Samburg an allen Gotterfabeln und bergleichen gefättigt, man wollte feine Oper mehr ohne Harlekin sehen, und Feind sagt, er kenne ba nicht 20 Personen, die ein Stud recht zu beurtheilen mußten oder die in rechten und murdigen 3weden ins Theater gingen, auch wenn die Stude gegeben wurden, die in folchen 3weden geschrieben seien. Phantaftische Ungeheuer und allegorische Personen, Decorationen und Maschinenwerk, bies war bald bas allein Reizende. Der gange Sput ber Myfterien, Teufel, Engel, Drachen, Gotter u. bergl. jog fich bierbin. Der geoffnete himmel mit Regenbogen und Bolkenglang, die geoffnete Bolle mit Feuerwerken, Schlachten mit Kanonenbonner, Gewitter mit Blig und Regen, Ballette und Tange, Blutfgenen wie im Trauerspiel, Berwandlungen, Bolfstrachten mit Bappenbilbern u. bergl., bies war bas mas bas nothwendigste Requisit ber Oper marb. In Boffel's Muftapha erscheinen beutsche, tartarische, polnische, turkiiche Armeen im Coftum, und in ben zwei Theilen biefer Dver waren über 50 Beranberungen ber Couliffen. In Sunold's Rebucadnezar erscheint biefer als wilbes Thier mit Ablersfedern und Klauen unter vielen anderen Beftien. In einer Semiramis famen manbelnbe Rofenftrauche vor, die in liebliche Tangerinnen, und alte Damen, die in feuerspeiende gangen verwandelt wurden. In Breffand's Jason erhebt fich bas Schiff Argo an ben himmel, fingt unter ber Auffahrt eine Weiffagung und wird oben in ein Gestirn verwandelt. Mebea's Baubergemach, ihre Geister, Gespenster und Phantome und beren Zanze und Luftfluge, mahrsagende Zigeuner, tangende Polichinellen und Barlefine, Baubermahle, bas brennenbe Schlof von Corinth, Mebea auf einem Drachen, Gotter - und Geisterkampfe in ber Luft um bas Bließ, ein Pallaft ber Pallas in ben Bolfen, burch bie man ben Thierfreis fieht, in bem bas Beichen bes Widders noch unbeset ist und burch bas Bließ besett wird — bies Alles hauft sich in bem . einen Stude, und bagegen muß fich boch ber Freischutz und was bem abnlich ift wohl verkriechen! Auf bas Schauspiel wirkte biefer Beschmad bochst nachtheilig jurud; er verbrangte es eigentlich gang, und wo boch noch Schauspiele geschrieben wurden, ba murben fie vielfach bavon inficirt. In Konigeberg war Mich. Kongehl (Prutenio bei ben Pegnitern; 1646-1710), ein Zeitgenoffe, ganbemann und Freund bes Martin von Kempe 276) (1642-83) und mit biefem und Anderen ein Fortseter ber Ronigsberger Literatur nach Dach, von ben theatralischen Neigungen ergriffen, worin selbst Dach schon mit zwei fehr geringen Studen, Cleomebes und Sorbuifa, vorangegangen war 277). In seinen geiftlichen Hymnen 278) fogar ift eine Art von fzenischer Abtheilung und Ginrichtung eingegangen. Er hat fur bie Ronigsberger Schuler einige Stude gefchrieben, von benen Gines, Phonizia (ber Stoff bes Cymbelin), Gefangstude und opernartige

<sup>276)</sup> Rleobor im Schwanenorben. Seine Schriften sind viele aber unbedeutende. Die wichtigste ist der neu grünende Palmzweig der deutschen Heldensprache und Poeterey. 1664.

<sup>277)</sup> In feinen Berten Ronigsberg 1696.

<sup>278)</sup> Beluftigung bei ber Unluft. Stettin 1683. 2 Theile. In bem 2. find feine Schauspiele.

Maße enthält, ein anderes, Prinz Zugendhold, so viel Pickelharings= spaße, allegorische Zwischenspiele, Furien, Höllenchöre und Coulissen= werke, daß man sieht, selbst die Schulstücke wollen dieses Zierrath's nicht mehr entrathen. Nur die eigentlichen Lust= und Schauspiele, die mit gehörigen Schwänken gewürzt waren, konnten des Schauswerks etwa entbehren.

Benn bie Oper bei biesen Eigenschaften, fast mitten in ihrem besten Leben abstarb, so ift dies wohl kein Bunder. Ich bezeichne biefen Berfall mitten in bem Flor mit bem Abfalle zweier Sauptflüßen ber Oper felbft. Postel, ber unbestritten unter ben Overnbichtern oben an fteht (wie er fich auch z. B. in feinem Meisterstücke, ber Sphigenia, fehr an Euripibes anhalt), verlor burch Schott's Tob alle Luft an biefem Zweige, feierte bes großen Protectors Bingang mit einem Stude, ber Tob bes großen Pan (mit welchem Ehrennamen Lohen: ftein ben Soffmannswalbau benannt hatte und ber feitbem ein Mobetitel ward), und nach biefem wandte er fich ab und ging jum Epos uber, wo wir ihn fpater wiederfinden werden; er fuhrt von dem Mufitalischen, infofern die Erstlinge bes Epos meift schildernd waren, zum Malerischen über. Die Beschäftigung mit bem Epos fing an eine Aufgabe fur bie Dichter zu werden und unterbrach ben Gang bes Drama's überhaupt. Neben Postel aber wandte fich auch hunold reuig und aus moralischen Grunden ab. In ber Borrebe zu Neumei= fter's Poetif (1707) erklart er, nach bem Geschmack ber Welt Overn aufzuführen, sei eben so plaisirlich als schwer, eben so ruhmlich als tabelhaft, eben fo schon als argerlich. Er behauptet, bag in ben allermeisten hamburgischen Opern (von benen bie Terte ziemlich verbreitet, scheint es, noch eriftiren) etwas wiber Unftand und driftliche Sitte Er klagt fich felbst ber Mergernisse an bie er gestiftet; er halt fie nicht für gutgemacht durch die guten Marimen die hier und ba vorkommen. Dem Lob der Reuschheit im Munde einer Opernfangerin widersprache Alles in Bewegung, Gebarde und Sabitus. Denn man muß wiffen, daß fich hierin auch wirklich die Sitten fehr ploplich geandert hatten, benn mahrend man fonft die Frauen nur von Mannern hatte spielen lassen, so brachte die Oper des Gefanges wegen das Beburfniß, baß Frauen spielten, und biefe erschienen bann im unan= ftanbigften und freieften Unjuge. Sunold also erklarte es seitbem fur bie edelste Beschäftigung, seine Poesie bem himmel zu wibmen und bie Zeit folgte ihm barin. Schon lange hatte auch bie Cantate Un=

theil erregt; wir sprachen schon von Debekind, Trommer und ahnli= chen geiftlichmusikalischen Dichtern. In Weißenfels 279) befonders (mo ein zufälliger Aufenthalt bes Knaben Sandel feine musikalische Laufbahn entschieden haben foll) wurden die regelmäßigen kirchlichen Aufführungen durch bie Rapellmeifter Rruger und Beer und durch Neumeister's Dratorien und Cantatenbichtungen über bie Evangelien in großen Flor gebracht. Balb traten bie großen Kirchencomponisten Seb. Bach und Sanbel auf und erschütterten bie rathlose Dper gerabe fo gewaltig, wie Rlopftod mit feinem Epos bas rathlofe Drama eine Beit lang zaghaft machte. Sanbel machte 1733 ben benkwurdigen Uebergang jum Dratorium, nachdem er fich mit ber englischen Oper überworfen hatte: er trotte mit feiner unbandigen Ratur gleichsam bem Operngeschmack in die Bahne, feste es durch und eroberte fich bas Gebiet, auf bem er unsterblich geworben ift. Unter biefen Umftanben bedurfte es keiner fo großen Unftrengung von Gotticheb, um nachher sein Gewicht hinzuguthun, die Oper auch von afthetischer Seite her zu verdachtigen. Seit 1730 ungefahr nahmen bie Opern von felbst ab. Bas ihnen Gottsched entgegensette, bas regelmäßige frangofische Schauspiel, war ebenfalls schon lange im Bug und er brauchte nur einen Nachstoß zu geben. Seitbem ber Cib burch Clauß und burch Grefflinger (1656) überfett mar, traten langfam und allmablig mehrere Ueberfeter frangofischer Stude heraus. Kormart (in Dresben) überfette ben Polyeuct (1669), und Undere anderes Gingelne; ein eigentliches Geschaft aber machte lange vor Gottscheb und feiner Frau ichon Breffand (an bem Braunschweiger Theater) baraus, ber in ben 90er Jahren Rhodogune, Sertorius, Racine's Athalia, Pradon's Regulus und noch mehreres Andere überfette. Dazu tam, baff bie Beltheimsche Schauspielergesellschaft 1694 bie prosaischen Stude Molières überfett herausgab, wie einft die englischen Kombbianten ihre Stude.

Als Gottsched versuchte das Theater nach seiner Art wieder zu veredlen, war es zu einem Zustande zurückgekommen, wie wir es in Unrer's Zeit, nur roher, gefunden haben. Was die Oper nicht that, das thaten die Possenspiele und die Schauspieler. In der guten Zeit der schlessischen Dichtung hatte auch das Schauspielerwesen einen ge-

<sup>279)</sup> Ginen bortigen Opernbichter, Paul Thiemich, tobt Reumeifter febr, allein feine Berte icheinen nicht gebruckt worben zu fein.

wiffen Abel erhalten mit bem Drama felbst. Wie bie Dichtung an= fing, fich felbstandiger ju conftituiren, fo that es auch die Schauspielkunft; fie ging gleichmäßig aus bem Joch, in bem fie fich unter ben Sanden ber Sandwerker, wie unter benen ber Schuljugend befand, heraus. Es war als ob fie ftufenmaßig groß machfen follte, ftatt ber Symnasiasten nahmen sich jest bie Studenten ihrer an. Befonbers in und um Leipzig übernahmen bie Studenten vielerlei Aufführungen; allein auch bie herumziehenden Truppen und ihre Unternehmer bestanden jest vielfach aus studirten und gelehrten Leuten, und bies bezeichnet, daß der gelehrte Charafter ber Dichtung auch in ber Schauspielkunft fich fund gibt. Rift ergabit, bag 1646 Undreas Gartner von Konigsberg mit feinen, gelehrten und wohlgeschickten Studenten nach Samburg fam und bort einen Schauplat eröffnete; er ging von ba nach Danzig, und bie Buhne in hamburg wurde ihm eine Beit lang offen gehalten. In ben Theaterchroniken von Sowen und Schmidt, bie jum Theil aus mundlichen Quellen berichten, werben aus biefen Zeiten bie Treu'sche Gefellschaft, bie bes gekronten Poeten v. Sommerhammer, Die bes Karl Paul u. A. erwähnt, Die alle flubirte Leute um fich hatten. Niemand aber ift bebeutender als der Da= gifter Joh. Beltheim, ber in allen großen Stabten Deutschlands mit vielem Beifall agirte, ber felbft ftubirt hatte und gebilbetere Spieler um fich sammelte, ber, wie erwähnt, fur Ausgabe ber Molièreschen Luftspiele forgte, ber bie befferen und ebleren Stude ber beutschen Tragifer, und bie übersetten frangofischen, g. B. ben Polyeuct bes Rormart aufführte, alfo 40 und mehr Jahre ehe Gottsched's Reformationen begannen, auf einen ebleren Stil bes Schauspiels hinguarbeiten schien (benn feine Bluthe fallt in bas lette Jahrzehnt bes 17. Sahrh.). Er benutte auch schon die Entwurfe in dem theatre italien von Cherardi, die aus dem Stegreif aufgeführt wurden. Der Ruf feiner Truppe mußte es fein, ber beutsche Spieler in Schweben und Danemark willkommen machte. Aus ihr find alle folgende Truppen in Deutschland hervorgegangen; Die Clendsohn'iche, Saaf'iche, Stranigfn, aus beffen Gefellschaft wieder bie Denner : Spiegelberg'sche, und aus biefer bie Reuber'sche, bie uns auf Gottsched fuhrt, bei bem wir biesmal halt machen. Es war Schabe, bag bie Unternehmungen meift in bie Bande von Beibern fielen; bie Beltheim, die Elenbfohn, bie Saat, die Neuber, Alle brachten fich nach furgem Flore burch Leichtsinn und unnubes Wefen in Berfall. Wie bie Maffen ber Ro-

man = und Overnschreiber biefe Gattungen verborben, so verdarb bie neue Berbreitung bes Schauspielmefens auch bieses. Auf allen Schulen, in allen Stabten gab es wieder Local = und Privataufführungen, und auf die ersten feinern Schauspieler folgten wieder die gemeinsten. Muf welchen Buftand ber Buhnen lagt uns ichließen, mas uns Lowen von Haffarl's Truppe erzählt 280)! Belchen Geschmad mußte es verbreiten, daß die Marionettentheater umgingen, burch die ber Schneiber Reibehand eine Zeit lang zum Sprichwort geworden war 281)! Es war noch ein Glud, daß Wien in einem gewiffen Mage diefen schlech= ten, grotesten Geschmack ableitete. Dorthin verpflanzte Stranisty aus Schweidnig, ber in ber Beltheimschen Truppe bie Rolle bes Courtisans gespielt hatte und ber Stalien kannte, localifirend die komischen Figuren bes bortigen Luftspiels und von ber Art seines Biges konnen wir uns aus zweiWerken, bie er geschrieben hat, ungefahr einen Begriff machen. Dies find die olla potrida bes durchtriebenen Fuchsmundi (1722) und die luftige Reisebeschreibung aus Salzburg in verschiedene gander; Berte, Die den Biener Stil und Big bes Abraham a Sta Clara wurdig fortsetten. Neben ihm bilbete fich Prehaufer jum Sanswurften, beffen Charafter Stranigty eine Form gegeben hatte; mit diesem rivalisirte Felix v. Kurt als Bernarbon, und von ihm aus behielt nachher Wien bis zu bem Kasperle immer einen Cocalbouffon. Ich theile die Meinung, daß es thoricht von Gottsched war, ben Sarlefin und bas Poffenspiel gang von bem Theater ju verbannen, sehe aber boch eine Art Takt ber Nation barin, bag fie die Bemühungen der Mylius, Moser u. A., ihn wieder einzuführen, vorübergeben ließ, ohne fie zu berudfichtigen, und Beffing und Gothe mußten wohl bei ihrer Luft, Sanswurftiaden zu machen gefühlt haben, baß etwas widerstrebendes barin sei. Das gang und gar Platt = Romische hat ja auch Shakspeare sogar schon offenbar verschmaht. In

<sup>280)</sup> Gesch. b. d. Theaters p. 20. Er hatte einen Schauspieler, Margraf, ber in ber Rolle bes Erösus sich so verfing, baß 25mal ber Borhang fallen mußte, bis er sich besann. Er konnte weber lesen noch schreiben. Daßkarl's Lieblingsstück war ber betrunkene Bauer (wahrscheinlich Holberg's Jeppe und Shakspeares Rahmen zu ber Jähmung eines bösen Weibes). Der Bauer erblickt barin, als er aus seinem Rausche auswacht, die Prinzessin, und indem er nach ihrem Busen schielt, ruft er: Ich sehe wohl, das ist eine Marketenderhure. Was sie ba für ein Paar Branntweinstaschen hans gen hat!

<sup>281)</sup> Flogel's Gefdicte ber Grotesten.

Deutschland war es von je, als ob man sich dem Grotesten und Burlesken nur naberte, um fogleich gang nutlos gemein zu werben. Es ift gang offenbar, bag wie fruher im Bans Sachs, so jest in Gryphius und auch in Chriftian Beise vortreffliche komische Talente waren. Allein ftatt bag fich bies Werbende ausbildete und vervollkommnete, fo verfiel es sogleich; ftatt bag es innerhalb Deutschland blieb und gepflegt murbe, fo schob es sich, wie wir schon fruher anmerkten, an und über die Grenze. Go konnen wir unfere Poffenspiele dieser Beit nicht mit den niederlandischen Kluchten vergleichen. So behielt Wien, mas wir von komischen Buhnen - Charakteren Gutes ober Schlechtes haben, allein, und so ward das, mas Weise vortrefflich begonnen hatte von Holberg vollendet, der von Beise'schen ober ahnlichen Studen und beutschen Schauspielen in Ropenhagen angeregt war. Sein Luftspiel perfiflirt oft die beutschen Alamobenarren; gleich ber politische Rannengießer baut sich auf einer Rlasse beutscher Prosawerke auf, und hermann von Bremen, ber Belb, hat auch feine Beisheit aus bem Bercules und aus (Riemer's) politischem Stockfisch.

Gryphius hatte feinen Trauerspielen ben Gegensat bes Luftspiels felbst entgegengesett, in einer Urt, wie es in ber neueren Beit unserer Literatur nicht gelingen wollte. Chriftian Beife (1642-1708 in Bittau), wurde ich fagen, erscheint bann Cobenftein fo gegenüber, wie Molière bem Racine, und bies schon barum, weil er gegen bas . unnaturliche Pathos und die Metapher = und Bilberjagt bort die ein= fache Rebe bes gewöhnlichen Berfehrs, gegen ben heroischen Stil bie Bige bes Bolks feste, und von bem Berftiegenen auf bas Naturelle, wie es bem Lustspiele zukommt, zurudwies. Die fich Gryphius zu bem pathetischen ernften Romane verhalt, fo Beife in seinen Lustspielen zu Moscherosch, bem er in seinen satirischen Romanen nacheiferte. Satte Beife fich nicht an weltlichen und geiftlichen Gebichten versucht, wo seine plane, naturelle Dichtungsart, wie sie nach seinem Borgange eine Zeit lang genannt und getrieben ward, weniger hinpaßte, so wurde ich die vielen Ausstellungen der Plattheit und profaifchen Naturlichkeit nicht unterschreiben, die ihm schon gu feiner Beit und gleich nachher gemacht wurden, weil fein ungezwungener Musbrud im Luftspiel und fomischen Romane am Orte, und der Gegensatz gegen die hochtrabende Poesie ber andern wohlthatig mar. Allein in jenen Gedichten 282) erscheint er allerdings gar ju fehr, wie ein Rift

<sup>282)</sup> Seine geiftlichen Gefange find : Tugendlieber 1719. Eroft = und Sterbe=

und Debefind, als bloger Reimschmied, und hat ben Tabel Bernide's, bag er zu viel schrieb, verdient, wenn auch nicht ben bes franzoffrenden Leibnig, daß er schmutige Musbrude nicht scheue. Nicht als ob dieser Zabel nicht in ber Wahrheit begrundet sei, allein es thut wohl, auch um biefen Preis einmal wieber eine Stimme ber Natur zu hören. Bon feinen geiftlichen und Gelegenheitsgedichten abgefehen, charakterifirt er fich als Epriker- am beften aus feinen ,, überfluffigen Gebanken ber grunenben Jugenb (1668)," erotischen Gebichten, in benen er als ein potenzirter Grefflinger erscheint, Die er aber spater gern unterbrudt hatte, und ba bies nicht anging, mit "reifen und nothwendigen Gebanken legitimirte." In feinen Romanen hat er noch mehr fentimentale Lieber eingeschaltet, bie theilweise von fo gludlichem Sprachfluffe find, daß man einzelne berfelben wie z. B. "bie Rose blubt, ich bin bie fromme Biene" noch jest wohl fingen bort; hier aber fett er die plumpe, berbe und baurische Liebe gegen bie schäferische und subtile. Das Bolkslied klingt mannichfach berein, oder der Sandwerksburschenton, der auch in seinen Luftspielen mohl auffällt. Er führt uns zu ben Capriolensprungen baurischer Zanger, unter Sausknechte und bohnische, schnippe Jungemagbe, bie er mit ihren Rebensarten darakterifirt, was ihm nachher henrici abgefehen bat. Ein heiterer, nedischer, selbst oft übermuthiger Zon farbt diese Lieber, die auch wohl recht handgreifliche Bartlichkeiten besingen. Ueberall find fie wie Kehrgemalbe gegen bie gewöhnlichen Liebeslieder ber Beit, gegen bas reifrodige Schafercoftum; ein Mabchen schilbert etwa ihren Liebsten als einen Flegel und Lummel; ber Rufter ju Plumpe beschreibt seinen funftigen Chestand mit solchen Farben, daß es für Auge und Ohr etwas empfindlich wird, und er bunkt sich babei wie ein Rattenfanger die Beibchen ans Schnurchen ju haschen; bem

anbachten 1720. Buß= und Beitanbachten 1720. Man muß babei ja nicht vergeffen, daß er fie nicht felbft herausgab (wie er bagegen mit feinen weltlichen Gelegenheiteliebern in ben reifen Gebanten (1682) gethan hat). 34 finde dies um fo mehr nothig zu bemerten, als er in feinen curiofen Bebanten von b. Berfen II. p. 37 sqq. ein Paar Rirchenlieber mittheilt von vieler alter Ginfalt, nach ber er mit Abficht hinarbeitete. Er fpricht bort namlich ein fehr achtungswerthes Urtheil über bie alte beutsche Bolte= und Rirchenpoesie vor Opigen's, und fagt er habe oft versucht, die Alten in ihrer Simplicitat ju imitiren, und fei babei viel Dings gewahr worden, welches manchem in feinem Borbeerfrange ver: borgen fei.

Dichter hat seine Rosilis einmal gesagt, bag er fromm fei, wenn er schlafe, und ba municht er sich, einmal bei ihr fromm zu fein. Wo bas Lieb rein von Schmut ift, ba ift es oft wohlgefällig burch bas Schlichte und Naturliche; wie schon ift es, wenn er fich z. B. über Die Liebessprache mit Er und Sie beschwert: Die Liebe sei ein Rind, und fo muffe man auch in biefer Beit wie Rinder leben und ber fugen Freundlichkeit Kindernamen geben. Leider betrachtete er bie Poefie blos als Nebenwerk und gab auch feine theoretischen Borschriften in feinen nothwendigen Gebanken (1684) und fonst blos fur Dilettanten. Much fühlte er felbst in ber Dedication seines Bittauer Theaters, bag Die Schule ein ju schattiger Ort fei, wo man bem rechten Lichte felten nabe komme. Er mar von ben neuesten überftiegenen Poeten kein Freund, und meinte, die beutschen Birgile und Horaze mußten noch erft geboren werden, und ber muffe ein blobes Geficht haben, ber fich burch bie Sterne jener Zeit wolle blenben laffen. Leiber fiel er auf fein anderes Mufter gurud, als auf Opit; ber bleibe noch unfer Meister. In Ginem Stude aber ging er weiter als Dpit, er ging gur Natur gurud. Mit einer Urt Trot lehnte er fich auf die Gegenseite bes unnaturlichen Pathos ber Zeitgenoffen 288), und er wollte ,, bei feis ner Freiheit bleiben, und an ber Ginfalt feine Luft behalten, die der Natur am nachsten komme." Ueberall erscheint er baber in feinen Luftspielen, die weit seine schonfte Seite ausmachen, als Gegensat ber Tragifer, wie es ber Romifer foll. Die Regel bes Ariftoteles gilt ihm nichts; Horazens Vorschrift ne fabula sit quinto productior actu eben fo wenig; die Beschrankung auf wenige Personen verwirft er gleich= falls; die Chore und ben gangen antifen Bau gibt er auf und führt bie Profa ein. Er hofft, bie vielen Personen durch Charafterifirung auseinander zu halten, daß keine Confusion Statt haben konne, benn

<sup>283)</sup> Ueberfluffige Gebanten p. 195.

Ein andrer mag sich mehr mit biesen leuten ganten, mein ungebundner fuß geht in der einfalt fort, und mein erregter sinn verwickelt die gedanken mehr in die sache sell bit, als in ein kahles wort. Dier hab ich nur gescherzt, doch wird man leicht gedenken, daß wie ich meiner lust allhier genug gethan, ich, wenn ich künftig will die augen höher lenken, mit gleicher fertigkeit die Keder richten kann. — brum bin ich auch vergnügt, und lege diese lieder halb furchtsam und daben halb trohig vor die Welt.

er hat von Charafteren einen Begriff und geht weit gludlicher als bie Tragifer barauf aus, "jede Person nach ihrem Naturell reben au laffen." Dit biefen vielen Personen führt er auch grundfatlich mehr Sandlungen und Materie ein und flieht bie langweiligen Reben und Prebigten ber Tragifer; er fuhrt alfo zu bem Topus ber Chaffpear'ichen Dramen mit einer ehrenwerthen Entschiedenheit bin, wie benn auch in seinen tragischen Studen bas Komische überall mitlauft. Mit so viel Bestimmtheit, wie Lope be Bega in seiner arte nueva de hazer comedias verschmaht Beise bie antite Form und ben 3mang ber Regel, und biefer merkwurdige Tractat, ber Spaniens Drama por ber Sclaverei und Abhangigkeit von dem Antiken rettete, mar auch Henrici, bem Nachahmer Beise's, wohl bekannt und er hat sich auf ibn ausbrudlich berufen. Beife's Studium ift bas gemeine Leben, nicht bas Buch; er gibt felbft an, bag er oft Unterrebungen von Ba= scherinnen, Wirthinnen, Rochinnen und Holzschlägern belauscht und aufgeschrieben habe. Allerdings aber hat sich Beise zu fehr bei ber bloffen Natur beruhigt: ihm mar eine Komobie nichts als bie accu = rate Borffellung und Interpretation einer Begebenheit; und ber ber beste Runftler, ber fich ben nothwendigen Umftanben nach an feine Regel bindet, und boch die beforglichen Absurditaten vermeidet 284). Er mußte aber, wie schwer befonders im Luftspiele dieses Daß au balten fei, und bag bie Meiften nur aus unflatigen Boten beftanben. Und bennoch muß man fagen, bag er ba, wo er fich ganz bem Poffenspiele hingibt, wo er in ben außersten Gegenfagen bes Trauerspiels fich bewegt, in baurifche, ,, altvatrifche, fleinftabtifche" Gefellichaft führt, boch beffer biefes Maß gehalten hat, als in ben Trauerspielen, bie er leiber auch versuchte. Seine Luftspiele find so viel beffer in fich, als alle Tragobien ber Beit, wie ber Simpliciffimus beffer ift als bie ernsten Romane. Beise mar bagegen, bag man Jesus und Satan auf die Buhne brachte, weil man zur Rolle des Letteren Niemanden verbammen folle, die bes erfteren von Riemanden wurdig gefvielt werben konne. Man hort hier ben Schulrector, ber feine Stude fcon wieder auf ben Nuten fur die Jugend bezog, und fur bas Bolt jurichtete, benn ein Bolksmann ift er fo fehr, dag er mit aller Entfernung von Rleinlichkeit gufah, wenn man feine politischen Romane nachahmte und wie unter feinem Namen ausgab, bag er feine Luft=

<sup>284)</sup> In ber Borrebe gur Combbienprobe. 1686.

spiele in die Belt geben und auch sie ruhig von Andern verhungen ließ, weil ja jeber Anonymus fich ftelle, als feien feine Sachen res derelictui debita quae fiat occupantis 285). Wenn nun, will ich fagen, Beise gegen bie biblischen Stude war, in benen Christus und Satan spielten, so hatte er auch füglich gegen bie alttestamentlichen fein konnen. In folden Studen wie Efau und Jacob ift er widerwartig und burch Modernitat unleiblich; er fehlt hier umgekehrt wie bie Tragiker, bie ben Beroismus auf die Geschlechter bes Tages übertragen, er legte Banswurfte und Didelharingsspaße, galante Pringen, Forftgerechtigkeiten und Grengstreitigkeiten in die alte patriarchalische Beit. Ginen andern Schlag feiner Stude wollen wir durch den Mafaniello reprafentiren; es ift ein Trauerspiel im Chaffpearischen Baue, aber allzufteif und vebantisch, allzu planlos und schülermäßig, als bag ihn biefes Stud und biefe Sattung empfehlen konnte, und es kann uns nur eben ber Korm nach intereffiren. Wieber ein anderer 3meig ben er mit wenig Glud cultivirte, ift bas Sing : ober Satyrfpiel, wie z. B. bie Galathee. Sobann hat er auch allegorische Stude im Beitgeschmade gemacht, wie bas Luftspiel vom breifachen Glude. Sier wird unter einem Philyrus bie Leipziger Burgerschaft verstanden, bie fich um Mercurie (bie Meffe) bewirbt, und barin Salinus und Colonus (Salle und Erfurt) zu Rivalen hat. Bugleich ift Philnrus' Schwester Beliconia (die Universitat) umworben von Germanus (ben beutschen Nationen ber Studenten); fie war einft mit ihrer Mutter Eusebia (ber achten Religion) geraubt worben, jest aber kehrt biefe gurud, Romana aber, die alte Rupplerin (Rom), schwarzt ihr bas Geficht, um fie unkenntlich zu machen, bis Albinus ber Barbier (Wittenberg) ihr bie Farben abwischt und fie herstellt. Das Ganze foll bas Bachsthum von Leipzig barftellen. Much bies Stud und feines Gleichen murbe man erbarmlich finden. Gludlicher ichon ift Weise in ben Intriquenund Novellenftuden, wie in ber beschützten Unschuld, wo ein Borgia bie Reise eines Gunftlings bes Ferrarischen Sofes benutt, um ibn bei

<sup>285)</sup> Rur in der Vorrede des politischen Redners (1684), wird er einmal ungeshalten über die, die andre Sachen unter seinem Namen verbreiten. Seine Nachahmer aber läßt er auch hier gewähren. Er sagt da, es flögen seit Jahren Bücher herum, die die Livrée seines politischen Räschers u. s. w. führten; da\_könne kein hechelmacher, kein Bratenwender, kein Maulaffe hingeschmiert werden, er musse denn politisch heißen. Er stichelt hier also auch auf Riemer.

Kurft, Freund und Braut mit allen Mitteln ber Bosheit angufchwargen. Unter biefer Rlaffe fteht bei aller Barte ber Sitten und aller Plattheit der Intrique wohl obenan die triumphirende Reuschheit, die Halling (1833) unter bem Titel Floretto bearbeitet hat; ber Vickelbaring zeichnet fich befonders vortheilhaft aus und hat einige Stellen zu fagen, die man bei Shakspeare mit Wohlgefallen lefen wurde. Im eigentlichen Poffenspiele aber ift Beife weit am vorzüglichsten, wenn er bie Squenze, bie Sempronius, und alle jene Modecarricaturen mit gefundem Bibe verfolgt, mit breifter Berhohnung gegen bie fchriftgelehrte Beisheit Ginfalt und Gulenspiegeleien fett, und in Bauernwirthschaften die beutsche Albernheit verspottet, mit ber sie an bem Latein hangen u. bergl. hier feben wir ihn mit Thomafius fur ben Gebrauch der deutschen Sprache eifern, anderswo mit Moscherosch bie thorichten Sitten verspotten ober geißeln; immer ift er auf ber Seite guter Natur und Ginfalt. Bum Beispiel fei uns fein baurischer Dachiavellus (1679). Der bose Politicus wird vor Upoll verklagt, alle Ralschheit in die Welt gebracht zu haben. Er rechtfertigt fich, biefe sei ewig da gewesen, und noch jest fanden sich unter ben Bauern, bie ihn boch nie gelesen, Machiavellisten. Bon Apoll werden Boten ausgesandt, bies zu erkunden. Wir werden in eine Bauernwirthschaft verfett, wo fich brei Leute um bie vacante Pickelharingsstelle bemerben. Es folgt ein Gewirr von Kabalen unter ben verschiedenen Protectoren ber brei Competitoren, unter welchen fich ber Schulmeister und Consulent Scibilis burch Berschlagenheit und Schalkheit mit feinem Protegirten burchfiegt. Unlage und Dialog find fo mit Gefchick behandelt, daß jeder zugeben wird, biefem Stude fehle gerade nur etwas Appretur, um es beffer als fehr viele Holbergische Stude zu gestalten 286).

Viele Nachahmer hat Beise in bieser Manier Combbien zu schreisben, wie im Romane; in beiden Gattungen folgte ihm besonders Joh. Riemer, von bessen Schauspielen ich nur leider auch nicht Eines gesehen habe 287). Bieles Anonyme und Pseudonyme pflanzte sich auf

<sup>286)</sup> Ich kenne Beise's Stücke nicht alle, ihre Anzahl ist sehr bebeutenb. Die wichtigsten Sammlungen sind: ber grünenden Jugend überslüssige Gebansken 1678. Bittauisches Theatrum 1682. Reue Jugendlust 1684. Freismüthiger Redner 1693. Comödienprobe 1695 und andere.

<sup>287)</sup> Stude von ihm find in ,,ber Regenten bestem hofmeister , 1679." außer anderen einzelnen.

ibn auf, allein es ist unglaublich, wie arg bas Possenspiel in ben 90er Sahren ichon versunten war. Wie ber Schellmuffety und bas noch Schlechtere biefer Art fich ju bem Simplicissimus verhielt, so erscheis nen bie Ausartungen ber Poffenspiele gegen Beise. Ja wir konnen vielleicht am besten, unter ber großen Maffe von Sarlekinaden gur Probe ein Paar herausheben, die ein Hilarius als Unhange des Schelmuffety publicirte (1696), ber alfo mohl felbft Berfaffer von ben Spielen wie von ber Erzählung sein wird. In zweien spielt die Frau Schlampampe mit ihrem Sohne Schelmuffeth bie Sauptrolle; zwei andere breben fich um Sarlefins Sochzeitschmaus und Kindbetterinschmaus. Prügel find die komischen Situationen, Schimpfworte die Burge, Boten die Dige; die plumpfte und zwecklosefte Gemeinheit berricht barin. Sarlekin hat eine verbotene Liebschaft, fteigt ein, wird ertappt, geprügelt, ins Sundeloch geworfen, muß eine andere beirathen, feiert Sochzeit, es wird gefchmauft, Tifch und Banke über einander geworfen und dann getanzt: zum Ueberfluffe ift bas Poffen= spiel zugleich Singspiel und wird fast nach Giner Melobie abgeleiert worden sein, so bağ bas Ganze ein toller Taumel bei ber Aufführung geworben sein muß. In bem Seitenflucke ift eine Sure bie Braut, eine zu fruhe Niederkunft findet Statt, Bochenbett, Bebamme, Rindbetterinschmaus, alles geht auf ber Buhne vor, ben Spielern bleibt überlaffen, über bem Seft ,,etwas gacherliches" ju machen, fo viel aber wird vorgeschrieben, daß ber Schulmeister Rlanghofius babei feine Sofen verschuttet. Man muß nicht glauben, bag bergleichen unflatige Geschichten vielleicht blos auf Rechnung von Schauspielern tamen (beren allerdings einige wie Wezell und Ludovici fcon bamals Comodien fchrieben), ober blos auf obscuren und gemeinen Bauernbuhnen vorgekommen waren. Man barf auch namhafte Nachfolger Weise's, die die Possenspiele vertheidigten, wie den Oberpostcommissarius Chr. Fr. Senrici (Picander; 1700-46) in Leipzig, nachschlagen, um biefen Geschmad wieder zu finden. In beffen akademischem Schlenbrian 3. B. 288), einer bramatischen Satire auf bie abeligen Studenten in Leipzig und in diefer Sinficht einem Gegenstud zu Bacharia's Renommisten, ergobt man sich eben so an einer Kindbetterei (wie ja auch bei Solberg), an eingeschmissenen Fenstern, ausgeschutteten Geschirren, und hochft elenden Didelharingespagen. Diefer Ben-

<sup>288)</sup> In Picanber's teutschen Schauspielen. 1726.

III. Bb. 3. Aufl.

rici sei hier unser Grenzstein. Er fallt schon in die Zeit wo Gottsched, ber gleichmäßig gegen Lohenstein wie gegen Beise stand, diese Possen angriff und er leitet auch von Beise auf das Gellertsche Lustspiel über, insofern er in feine burgerliche Gesellschaft führt, die Satire verläßt, und seichte Nlatschereien anfängt an die Stelle von wirklich komischen Situationen zu setzen.

8. Anfänge ber Polemif, Kritif und Theorie unter bem Einfluß ber französischen und englischen Literatur.

## Dberfachfen.

Wir haben oben als ben Hauptgrund, warum die Literatur bes 17. Sahrhs. fo mittelmäßig und in ihrer Mittelmäßigkeit fo felbftvergnugt war und blieb, bas angeführt, bag es an Reibung und an Rritik fehlte! Eigentliche Runsttheorie kannte man nirgende, so vielfältig bie Poetiken erschienen. Seber Einzelne schrieb fich in diesen prosobischen Fragmenten ein Vers-Regelchen mehr ober weniger vor, auf bas er bie größte Wichtigkeit legte, und Niemandem fiel es ein, ihn barin irre zu machen. Bon Opigens Werkchen an bis auf bie noch viel armlicheren Sabe und Forberungen, Die ein Jahrhundert fpater fein gandsmann, ber herr von Tichammer und Often in feinen geiftlichen und weltlichen Gebichten (1739) an fich ftellte, eriftirt zwar eine weitschichtige Literatur von Poetiten, wie ich schon oben andeutete, allein wir bleiben barin ftets auf Einem Flecke und wenn es moglich ift, fo find wir am Ende noch weiter zurud, als am Anfang; wenigstens hatte man in Sachsen ein Jahrhundert nach Buchner's Dicht= funft eine beffere als bie Gottsched'sche erwarten follen. Mangelte es an Rritik und theoretischem Grundsat, so gab es naturlich auch kei= nerlei Anlag zur Polemit. Wir fagten oben, bie neuen Kunftpoeten um und nach Opit hatten alle Urfache, zusammen zu halten und fich in friedlichem Einverftandniffe in ein formidables Corps ju fchließen, fie hatten fich erft ein Gebiet zu erobern, bann bas eroberte zu behaupten. Sie operirten genau nach Opigens ftrategischem Mufter und mit eben so vielem Erfolge. Sie schlugen mit vereinten Waffen auf bie Bolksbichter und Meistersanger los und schlossen machtige Bundniffe mit bem Abel und ben Furften. Sett eben in ben glanzenden Beiten bes schlesischen Drama's stehen wir auf ber Sohe ber Siege, die die gelehrten Dichter erfochten hatten. Die Bolkspoesie schien gang er=

bruckt: auf einen Augenblick schien sogar die schlesische Gelegenheits: poeffe, bie fo viel an bie Bolksbichtung erinnert, gang verschwunden: wenigstens ließ man bergleichen in hoffmann's und Lobenstein's Tagen und noch spater nicht so leichtsinnig bruden wie fruher, und überlebende Freunde machten in biefen Beiten uns oft mit Dingen befannt. bie bie Berfaffer felbst zurudhielten. Der Abel aber mar, besonders in Schlesien, gang ber Literatur ergeben und mit Stolz rechnen bie Landsleute ihre Bibran, Uffig, Schweinig, Gerftorf, Abichat, Logau, Tichammer und Often u. A. als Gelehrte auf; ja was mehr war, bie neuen Dichter zeigten fich jeht ber Protection bes Abels gar nicht mehr bedurftig, benn fie rudten jest in Maffe (bie Opig, Befen, Groph, Hoffmann, Lobenftein) felbst in ben Abelstand ein. Go wie aber biefer Punkt erreicht mar, schien bies wie ein Markstein fur bie gemeinsamen Fortschritte und die burch Eintracht errungenen Bortheile. schied fich namlich nach ber einen Seite bin eine Bunft von schulmeifterlichen und polibiftorischen Gelehrten von ber hauptmaffe ab, nicht eben um feindlich gegen biefe, aber boch um fur fich zu operiren. In ihrer Mitte kommandirten Weise und Morhof, und es zeigte fich bier merkliche Reigung, fich ber alten Bolkspoesie etwas zu nabern. Auf ber andern Seite aber schien ber Abel wie verbrießlich über bas Ueberheben ber gelehrten Dichter, die in Schlesien ihren Dpig'schen Ruf zur Sofpoesie ganz vergessen und sich selbständig zu benehmen angefangen hatten; er reichte, um fich ficher ju ftellen, ber frangofischen Literatur die Sand, und die einheimischen Dichter mußten große Conceffionen machen, um ber Sofe nicht verluftig zu geben. Dies mar bas Werk bes Canity. Es fcbien eben zwischen beiben, Dichtung und Sof, im Often ein gang erneutes Berhaltniß eintreten zu wollen, als fich bochft neuerungssüchtige und bemagogische Umtriebe im Westen, und zwar zu gleicher Beit in Hamburg und in der Schweiz, einstellten, die eine vollige Berwirrung der alten glatten Berhaltniffe herbeis führten. Dies fam um so unerwarteter, je paffiver und obscurer biese Provinzen bisher waren, je verachteter in Dberfachsen und Schlefien bie Dichter biefer Gegenden. Ghe man fich aber umfah, mar bie fchlefische Dichtung wie rafirt, die oberfachsische machtig erschüttert, Die schweizerische Kritik und die niedersächsische Poefie Meisterin bes Schlachtfelds. Dies führte bann Buftanbe mit fich, bie mit benen ber schlesischen Zeit kaum noch etwas zu thun haben.

Hier also brach bie bisber vermißte afthetische Polemik nach und 30\*

nach hervor, und stieg zu einer solchen Hohe im 18. Jahrh. wie vielleicht in keiner andern Nation weiter. Diese Kriegsgeschichte zu erzählen ist meine nächste Aufgabe, und ich werde dabei den äußerlichen Geschichten fast mehr folgen mussen, als den inneren. Ich meine
nämlich, daß es jetz genügt, den mehr äußerlichen Zusammenhang
zu berichten, so lange sich in den Producten das Herkommliche nur
mit geringen Modisicationen wiederholt. Nachdem man in Orama,
Roman, Schäsergedicht, Kirchenlied, Liebeslied, Epigramm und Satire die Hohe erreicht hatte, die wir bezeichneten, pflanzten sich diese
Sattungen sämmtlich, immer noch überbeckt von den Massen der
Gelegenheitspoesie, fort, selten in gleichem Werthe, meistens entartend. Hier werde ich also wenig zu charakteristren, vieles zu wiederholen und blos zu erinnern haben, und ich werde deshalb erst dann
aus die genauere Analyse der Dichtungen wieder zurücksommen, wo
und neue Gattungen und wesentliche Unterscheidungen begegnen.

Chriftian Beife, ben wir ichon aus feinen poetischen Probucten von zwei Seiten ber kennen, nannte ich neben Morhof als ben Mittelpunkt einer Rlaffe von polyhistorischen ober schulmeisterlichen Poeten, Die fich von bem Stod ber schlefischen Dichtung zuerft los= loften und baburch einen magigen Bruch zwischen ben fachfischen und schlesischen Dichtern hervorriefen. Obgleich Beibe fich nicht gegen bas Rleeblatt erklarten, bas ich als ben Sohepunkt ber schlesischen Dichtung bezeichnete, Morhof im Gegentheil alle brei über Opit zu heben und Weise sie wenigstens ihm gleichzustellen scheint, so entfernen fie fich boch bem Wefen nach befonders von Lohenstein außerorbentlich. Dennoch hangen fie auf ber andern Seite wieder wesentlich mit Allen zusammen. Beife lehnt fich mit feinen Romobien ganz entschieden an Grophius; Morhof in feinen Inrifden Sachen vielfach an Soffmannsmalbau; ihre Unsichten von Poefie überhaupt theilen fie mit gobenftein , ber überdies als polyhistorischer Romanschreiber genau , wenn nicht mit Beise und Morhof felbst, so boch mit beren engsten Berebrern zusammenhangt. Lobenftein hatte namlich mit Soffmann bie Ueberzeugung gemein, daß bie Poefie nicht bas Bert und ber Beruf bes Lebens fein durfe, und hierin unterscheiben fie fich mohl etwas von Groph und Opig, die beibe bergleichen Unfichten, die ber Beit allgemein waren, mit einigem Wiberftreben aussprachen. Lobenftein's Armin ward von Abschat besonders darum so bewundert, weil dies toloffale Wert bes Dichters, ber nach Thomafius Meinung wenig=

ftens brei Birgilen bie Stirne bieten konnte, eine Frucht ber Nebenftunden war. Dit diefen oft ausgesprochenen Unsichten lenkten diefe Manner eigentlich felbst von ber Sobe wieder bergab; fie mochten gleichsam felbst die Unsichten ber Beit theilen, daß bie Doefie nun nicht hoher fteigen konnte. Diefe Meinung pflanzte fich fo rafch fort, bag an ber Scheibe bes 17. und 18. Jahrh. fast jeder Dichter feine Arbeiten fur folche Aruchte ber Rebenftunden bescheiden ausgibt, und viele Ausgaben von Gebichten, g. B. von Beraus, Eccard, Pfeffer, Riene, von Boftel, Canit u. A. tragen fogar ben Titel von poetis schen Erquidstunden, Nebenstunden, Rebenwerken u. f. w. 289). Befonders unsere beiden Manner trugen dazu bei, diese niederschlagende Unficht von ber Dichterarbeit zu verbreiten. Beife, ber bie Poefie in Deutschland seit Opig nicht weiter gekommen fah, urtheilte, bies ruhre baber, weil wir uns nicht hinlangliche Beit zu ben Berfen nabmen und die Poefie nur als Nebenwerk betrachteten, fo bag fich nur mittelmäßige Leute barüber hermachten, Die Ingenia aber ben Schimpf nicht haben wollten, fich mit Nebenwerken abzugeben. Je mehr Bahrbeit in diesem Sate ftedt, befto mehr fieht man ein, wie verberblich Beife felbft zu ber Mittelmäßigkeit unferer Dichtung mitwirken mußte, ba er, wie wir gleich feben werben, ben Begriff von einer boberen Poefie hatte und bie achten Mufter kannte, und bennoch, feiner christlichen Befangenheit nach, bavon ablentte. Er fürchtete auch vielleicht im Gefühl feiner Unberufenheit eine tiefer in bas Leben ein= greifende Poefie, und er redete baher ber mittelmäßigen geradezu bas Wort. Er fagt 290), es hatten etliche ber Sache zu viel thun und bie Belt lieber in lauter poetische Schafereien verwandeln wollen, allein biefe refutire ber Beltlauf. Etliche wollten bas ganze Berk nieberschlagen, bas ginge auch nicht an. Er unterscheibet nun zwischen einem Poeten und einem Studioso oder Professor ber Poefie. Er felbft habe die Ehre gehabt, bas lettere ju fein, wer ihn aber einen Poeten nenne, ber werde schlechten Dank bei ihm verdienen. Eigentliche Poeten wie Birgil und Somer halt er baber nicht mehr fur moglich, weil diefe, wie es ber Dichter follte, alle gottliche und menschliche Weisheit in ihren Gebichten barftellten, bie wir Chriften aber anders= wo, nicht in der Poesie, suchen! Das hundertste Ingenium sei nicht

<sup>289)</sup> Aehnlich wird in biefen Beiten ber Titel ber hoffmannswalbau'ichen Werte: Gebichte und Ueberfegungen — haufig nachgeahmt.

<sup>290)</sup> Curibje Gebanten von beutschen Berfen. 1692.

zu folchen großen Dichterwerken fahig, und am Ende hatte Opigens unruhiges, berd = und heimathloses Leben bewiesen, wie menia wunschenswerth es fei, ein bloger Dichter ju fein, ein Sat ber nachber anderen noch Unberufeneren 3. B. einem Paul Pfeffer (poetische Erquidftunden 1709), der die Poefie ichon wieder fur eine gang arm: felige Profession ansah, die Augen offnete und ihn mit feinen armses ligen Reimereien gang gufrieben ftellte. Mus biefer Unficht halt benn Beife, bem bie Poefic fur unsere Beit nichts ift als eine Dienerin ber Rebekunft, auch fur überfluffig, bie Regeln ber Dichtung weitlaufig zu behandeln und ba er fie boch behandelt, fo richtet er fie fur folche ein, die die Poesie blos für ein manierliches Nebenwerk halten, er legt fie auf ben Schulgebrauch an, um barnach Erercitien machen ju laffen. Da feine eigene Poefie blos Werk ber Uebung und Praris ift, so hat er überdies die Meinung, daß alle Regel nichts belfe, weil fie nicht bas Gewicht, die Realien lehre, bie ben Worten erft Rraft gas ben, ber geputten Raroffe einen Saft, ber auch ben Schmud verbiene. Diefe Unfichten befonders von bem Berhaltnig, bas Beife gwifchen Redekunft und Poefie ftatuirt, führten benn, mas ber Rern aller feiner Lehren ift, bahin, daß er das Ungezwungene und Raturelle an bie Stelle bes Pathetischen und Uebertriebenen fett. Das Uebermaß bes Letteren in Lobenstein mußte nothwendig zu diefem Abfalle brinaen : auf beffen Donnerschlage mußte wohl ber Beifefche Bafferguß folgen. Leibnit und Wernicke bedauerten, daß biefer Mann mit Bielschreiben fich ruinire, ber lette verglich ihn und Francisci (Finr) mit zwei Fluffen, bie wegen ihres schnellen und ungewissen Laufes so viel Schlamm und Unrath mit fich führten, bag man ben gulbnen Sand barin nicht erkenne; und schon Barthold Feind nennt Beise von maßrigem Temperamente und seine Poesie Reimerei, ba bie achte Poesie bie Redekunft an Pracht ber Worte übertreffen follte, mahrend Beife's Grundforderung dahin ging , bag bie poetische Construction ber profaischen bes gemeinen Lebens gleich fein follte. Das Ungezwungene und Naturelle hatte ohnehin ichon Soffmannswalbau empfohlen; feine Belbenbriefe wiberfprachen bem nur ben Gebanten, teineswegs bem Sprachbau nach , und feine Gebichte hatten eben bie Eigenschaft, bie feit Beife nur mehr verflacht marb. Er ging ben Beife, Sunolb, Morhof u. A. barin voraus, daß er bas lyrische Gedicht auf Musik berechnete, was Morhof als ein Sauptrequisit geradezu forderte. hierdurch tam ein ebener Aluf in die Perioden, in die einzelnen Strophen ein gleicher Sathau und gleichzeitige Abschluffe bes Sinns, bamit die Dufit auf jede einzelne paffe, dies fuhrte in bem weltlichen Liebe zu der Eigenschaft ber Planheit, die bisher nur das Rirchenlied gehabt, es fuhrte aber auch ju ber Plattheit, Die fo oft bem Rirchenliebe anhing. Das Naturelle warb nun bas große Loofungswort ber Edhard, Mende, Hunold u. A., und wo man bem Soffmann etwas naher bem Geschmacke nach verwandt war, hieß man die weltliche Eprif eine galante, die aber die Eigenschaft bes Naturellen und Ungezwungenen jest immer bringender forderte. Neukirch und Gunther fielen von ihren ichlefischen gandeleuten, nicht in ihrer Bewunderung fur fie, aber in ihrer Dichtungsmanier ab, abwohl fie nicht so weit gingen, baß fie ber Beifeschen Manier gang gehulbigt hatten, bie Reukirch vielmehr geradezu verspottet 291), so daß also gleich bier ber Bruch zwischen Sachsen und Schlesien hervortritt. Bas Beise aus fich gepredigt hatte, bas ward gleichzeitig in Italien und Frankreich, als die Muratori und Boileau Kunftrichter wurden, in tumultuari= schen Angriffen auf die Marineske Manier laut, und noch ebe die frangofische Kritif nach Deutschland fam, hatte Christian Grophius aus italienischen Werken bes Alberti be Albertis und bes Gambara (stile d'oggidi) gelernt, die gekunstelte Poesie zu verlassen. Sobald dann die Autorität der neuen franzöfischen Lichter hinzukam, so war es um ben marinischen Stil vollig geschehen.

Daniel Georg Morh of aus Wismar (1639—91), ber in Rostod und Kiel Professor ber Dichtkunst war und bekannter durch seinen Polyhistor, als durch seine poetischen Werke geworden ist, war in Allem Beise's treuester Anhanger. Was in Gedicht und Theorie bei den spatern Weisianern entartete, sindet sich bei ihm noch in reiner Gestalt. Er urtheilte von seinen teutschen Gedichten (1682) eben so anspruchlos wie Weise; es sind Gelegenheitsgedichte in dem heiteren und humoristischen Tone, der den Obersächssischen Dichtern von Flemming und dessen Anhange an dis aus Gellert und Rabener immer eigen gedlieben ist. Morhof, zwar kein Sachse, eignete sich doch diese Eigenschaft sowohl durch sein Studium Weise's an, der ihm ein tiesessinniges und weitsehendes Ingenium ist, als auch durch das des Flemming, den er mit einer Bestimmtheit des Urtheils, wie man sie disher nie gehört hatte, absprechend über Opits emporhebt, so daß seine

<sup>291) 3</sup>ch werbe bie Stelle aus feiner fechften Satire unten anführen.

Gebichte auch etwas von bem Charakter ber Flemming'schen an sich tragen, etwa so wie man die der Wenzel und Corvinus mit benen ber Kinkelthaus und Brehme vergleichen wurde. Wichtiger als Morhof's Gebichte ift sein Unterricht von ber beutschen Sprache und Poefie (1682) schon wegen bes hiftorischen Theils und seines Ueberblicks ber fremben mobernen Dichtung, Elemente, Die man in ben übrigen Poetiken vergeblich sucht. Er neigt fich absichtlich auf biese Parthien bin, und behandelt den praktisch = theoretischen Theil aus Beise's Un= ficht knapp, bag bie Regel wenig nute, bie Uebung viel wichtiger fei; er hat schon über ben poetischen Enthusiasmus geforscht und, wie Sageborn, ber Erfahrung abgelauscht, dag bie unwillfurlichften Bedanken die beften ju fein pflegten und aus der Geschichte gelernt, baf Taffo's Berbefferungen seine Gedichte nicht beffer gemacht hatten. Die Ueberfattigung an dem Regelwesen kommt hinzu, bas man bis aufs Meußerste cultivirt hatte. Morhof felbst erzählt292), daß "Stanislaus Mind von Beinsheim, b. i. Johannes Juftus Binkelmann, ein Buch Proteus geschrieben, worin er nach ber Lullianischen Kunft anweise, wie ein jeder alsobald ohne Muhe etliche tausend Berfe maden fonne. Er fest bes Lullii 9 Racher (Gute, Große, Beftanbigfeit, Gewalt, Beisheit, Begierbe, Tugend, Bahrheit, Ruhm) und beren Contraria; ein jedes Fach muß nach dem Alphabet in sich begreifen Substantiva, Abjectiva und Berba; ein jegliches von ben erften Rachern ift mit einem aufgerichteten, Die contraria mit einem umgekehrten Buchstaben gezeichnet. Wie oft nun bie Buchstaben unter einander verwechselt werben konnen, so konnen auch die Facher burch einander geführt, und mas barunter enthalten, zu einer Rebe ober einem Carmine gemacht werben." Go batte auch Ruhlmann ein Buch ars magna poetica verheißen, bas naturlich auch nach biefer Lullischen Runft eingerichtet gewesen mare und in ber Theorie seiner poetischen Praris, die wir oben kennen gelernt, entsprochen hatte. Morhof hat zuerft die bestimmte Scheidung der Gattungen in epische, bramatische und lyrifche Poefie, unter ber er gang richtig blod Gefangftucke verfteht und von ber er baher 3. B. bie Epigramme noch besonders abscheidet. Ein Epos halt auch Er nicht fur moglich, wie Beise, weil ein ganzes Leben bazu gehore und boch wenig gohn zu hoffen sei, weil es nur Benige zu beurtheilen verftunden. Unter diese Benigen murbe

<sup>292)</sup> Morhof's Unterricht u. f. w. p. 538.

er felbst nicht einmal geboren, benn es ift auffallend genug, bag unter ben vielen Muftern alter und neuer Poeten, die er anführt und beurtheilt, immer gerade bie beften: Somer, Arioft, Shaffpeare, Calberon meift nicht einmal mit einem Worte erwähnt sind. Noch in Einem Dunkte besonders ftimmt er mit Beise gusammen. Dieser urtheilt, wie es gang feiner volksthumlichen Art gemaß ift, von ber alten beutschen Bolksmanier weit anders, als Opis, und so hat Morhof, mas übrigens Soffmannswalbau ichon gethan bat, über Sans Sachs fo lobende Ausspruche, wie fie Opit nie gebilligt hatte. Diese geanderten Urtheile von ber alten Bolksbichtung pflanzen sich ftets mehr Boben gewinnend fort. Der bekannte 3. G. von Edharb (1674-1730), ber bibliothekarische Nachfolger Leibnigens, ber auch unter biesen Bielgelehrten fteben kann, die sich einmal in poetischen Nebenstunden 298) (1721) mit den Musen vergangen haben, fagt ichon, er habe in ben Meifterfangern Stellen gefunden, Die an Scharffinnigkeit kaum ihres Gleichen hatten. So geht bies benn fort bis zu Bacharia, ber ichon zu Balbis zurudgreift und ben Fabelund Schwankerzählern, die freilich ben Sans Sachs überall weit hinter sich zu lassen meinten.

Beise's Lehre strahlte nach ben verschiedensten Seiten bin aus und machte eine ungemeine Birfung. Wir haben oben schon gebort, wie Omeis in seiner Poetik mit bem gangen Pegnigorben gleichsam ihm und Morhof hulbigt, obwohl fie empfindlich barüber waren, baß ber lettere und Neumeifter ben Baiern und übrigen Gubbeutschen eine sonderliche Art zu bichten absprachen und fich über bas Frembe in ihren Gebichten luftig machten, fo wie auch Morhof bie Naturlaute bei ben Pegnibern, wie bei ben lateinischen Dichtern Taubmann und Bermaus anfocht, und Beife über Barsborfer's Trichter fpottet. Erot biefen gleichsam noch verhaltenen und furchtsamen Spuren ber Polemit also brang bort Beise's Borschrift burch, mas Dmeisens Dichtkunft, die mehr fur die akademische Jugend berechnet ift, eben so ausspricht, wie bie "beutsche Poesie" (1703) bes schleusinger Schulrectors Ludwig, eine erotematische Poetit, Die gleich Beise's wieder fur die Schuljugend bienen foll. Diefer Ludwig, ber wie Beise ben Born bes Barthold Reind reigte, ift ebenso wie Omeis,

<sup>293)</sup> Poctifche Rebenftunden von D. A. G. G. v. D. b. i. Sans Adermann (Joh. Georg) Edhard, geburtig von Duingen.

eben fo wie Prasch in Regensburg (1637-90) in Dichtung und Kritik nicht nennenswerth; Prafch's und Francisci's geiftliche Poefie, wie Omeis' und Ludwig's, ift bie elendste Rabrifarbeit, bie man fich benfen kann. Go ifte mit Subner (1668-1731) bem bekannten Geographus und hiftoricus, Beife's unmittelbarem Schuler, ber feine Beisheit spater nach Samburg trug, wo er jenen Riemer schon traf, ben wir als einen blinden Nachbeter Beise's-schon kennen, wo Richen ben heiteren humoristischen Ton Beise's in ber Lprif ausbilbete und verfeinerte, wo neben diefen Gelehrten viele andere Polyhiftoren (worunter Joh. Albert Fabricius), fchlechte Reimereien machten, Die fammtlich in diese Reihe gehören wurden. Ueberall fingen die antiquarifchen Gelehrten, Die materialiftischften Sammler, Die profaisch= ften Menschen in Rebenftunden an ju poetifiren, ftatt spazieren ju geben; was bei Beife bem Mußiggange gleich gilt. Go alfo feben wir die Schurzsleisch und Berger in Wittenberg und Aehnliche unter ben Poeten fteben, fo fremd wie die Saule unter ben Propheten und bie Folge ift, bag bald gange Wiffenschaften in bie Poefie hereintraten, fo bag nunmehr am Ausgange ber Dpitschen Dichtungszeit feine und Buchner's Ibeale von bibaktischer Poefie erft in Erfullung geben zu wollen schienen. Gang in Beife's Rabe und als einer feiner Nachfolger im Rectorat ju Bittau nennen wir 3. Chriftoph Bengel (1659-1723), ber bis gegen 1709 hin, Lorbeer =, Copreffen = und Cebernwalber und Rosengebusche herausgab, Sammlungen von elenben Gelegenheitsgedichten eines hochft fteifen schulmeisterlichen Gratulanten und Condolenten. Denn es ichien, als ob mit ber Fluth ber Romane und Opern auch die ber Gelegenheitspoefie wieder ins Uebermäßige anschwellen wollte. Wenzel felbst fagt, die Belt bedurfe fei= ner Rosengebusche nicht, ba fie unter ber gaft von Rosen aus bem jest auf allen Dorfern angelegten poetischen Praneste beinahe erftiden muffe. Gewiß muß man unter bas Stinkenbe und Biftige, bas unter biesen Blumen nach seiner Angabe verborgen ift, seine Gaben obenan rechnen, fie fanden aber bemungeachtet vielfachen lauten Bei-So fehr fant man jest - und nicht nur hier in Sachsen, sonbern auch in Schlefien und überall fonft - ju ber alten Bankelfangerei wieder herab. Unter Bengel's lebhaftefte Bewunderer gehort ber Rangleirath Amthor in Rensburg (1678 - 1721 aus Stolberg), ein feder Bertheibiger Soffmann's und Lobenftein's, beren Lieblichfeit und heroisches Wefen ihm Bengel zu vereinigen schien, mabrend er in ber That nur Lobenstein's Robbeit vergrobert besitt. Er bedauerte amar, baf Bengel faft nur Gelegenheitsgebichte gemacht, bei benen auch ber aufgewecktefte Ropf flumpf und verbrufflich werben muffe, und gleichwohl preif't er ihn, und gleichwohl bestehen seine eigenen "Gebichte und Uebersetungen" (1734) auch fast aus nichts als Gelegenheitsgebichten. Und wie erbarmlich fie find, wie widerlich sich bei ihm die Lobensteinische hochtrabende Manier, verschuttet in flubentische Robbeit und Barbarei, ausnimmt, wie holgern und gemein Ber Sumor ift, ben er affectirt, fo preift boch auch ihn felbft ein Bunther, als einen ber Nieberfachsen, bie Schlefien feinen alten Ruhm schmalern murben! In Leipzig murbe ich als geiftlichen Dichter 3 o a= ch im Reller, Prof. ber Poefie, ju biefen rechnen; als allzeitfertiger Stadtpoet fteht ber Abvocat Corvinus (1677-1746, Amaranthes) ihnen gang verwandt zur Seite. Fabe Stadtwiße und Klatschereien in rober Sprache, Gelegenheitsepigramme, Die fich zu kleinen Satiren ausbehnen, bies find bie Berrlichkeiten, bie er uns auftischt 294), und in benen bie humoriftische Darftellung Beise's ungeschickt affectirt wird, so bag bem Lefer zu Muth ift, als ob sich ber Dichter jum gachen zwange und bamit hafliche Grimaffen schnitte. Und fo führt von biefem aus ber Poftcommiffarius Chr. Fr. Senrici in Leipzig (Picanber; 1700-64), ben wir fcon im Schauspiel als vermittelnd zwischen Beise und Gellert nannten, in bem roben bumor und elenben Wite feiner funf Banbe Gedichte (1727 sqq.) in bie Gottsched = Gellertsche Zeit hinüber.

Besonders zwei Manner sollen uns diesen Uebergang noch kurz andeuten, und der Eine zugleich einstweilen erklaren, warum Gottssched als ein Gegner von Weise erscheint. Der Eine Erd mann Neumeister (1671—1756) aus Thuringen, der seine Bildung in Leipzig gehabt hatte, nachher in Weißenfels durch seine geistlichen Poessen bekannt ward und spater nach Hamburg und in Verbindung mit Hunold kam, war Weise's eifrigster Andeter, sah einen Aristophanes in ihm wiedergeboren und rechnete es ihm hoch an, daß er in der poetischen Rede ohne Straucheln wie in der prosaischen einhersschreiten gelehrt hatte. Seine Urtheile lernt man am besten in der beskannten sateinischen Dissertation über die Dichter des 17. Jahrh. kennen und man wird da bestätigt sinden, wie sich die Weissaner meist

<sup>294)</sup> In feinen Proben ber Poefie 1710 und Reiferen Früchten ber Poefie 1720.

mit Hoffmannsmalbau beffer fteben als mit Lobenstein, wie überhaupt teiner von ihnen Beife's Confequeng im Geschmad und Urtheile befist. Neumeifter vertragt fich mit bem Berschiedenartigften; er bat bie Sticheleien auf die Suddeutschen abgelernt; er hat sich manches volksmagige, satirisch-treffende Urtheil angeeignet; er fallt aber zwischenunter die abgeschmackteften Urtheile selbst und ift im Stande ben Chriftian Grophins über feinen Bater ju feten, und tann gemeinsame Sache mit einem Sunold machen! Diefer hat Neumeifter's ,,allerneueste Art zur reinen und galanten Poesie zu gelangen" 1707 berausgegeben. Sier theilt er feine Gebichte, Die von ahnlichem fchlecht humoriftischem Unftrich find wie Sunold's, in bem Rahmen ber Theorie mit, und man traut seinen Augen nicht bei ber tiefen Erbarmlichkeit und Riedrigkeit diefer lettern 295). Dies ift um fo munberbarer, als er so viele Poetiken kannte, bie er ruhmt und preift, 3. B. von Albr. Chr. Roth, und befondere die von Morhof, Die eigentlich von Beife's Praris abstrahirt ift, noch ehe felbft Beife feine curibfen Gebanken gufammengefaßt hatte. Mit Neumeifter hangt bann ber zweite, ben ich noch bier nennen wollte, ber Leipziger Professor Burchard Mende 296) jufammen (Philander von der ginde; 1674 -1732), wieder einer ber polypragmatischen Gelehrten ber Beit, in beffen Studirftube fich, nach bem Lobe feiner Freunde, Poefie, Literatur, Hiftorie und Themis um ben Vorrang ftreiten konnten. Ungeheure Belefenheit in fremden Poeten und die Mode muß ihm wohl Luft zur Dichtung gemacht haben, benn eignen Beruf hatte er auch

<sup>295)</sup> Gleich vorn heißt es, nach Weise, es komme Richts auf die Regel, Alles auf den genius poeticus an. Obgleich dieser nicht immer bereit sei, so gabe es doch Mittel ihn zu carressiren. Manche thaten dies mit Wein, mit Tabat, Spaziergangen; einen kenne er (Canig), der seine Berse nur dei dem geheimen Bürgermeister mache, wo man mit niedergelassenen Hosen Aubienz hätte, und seine Berse stänken nicht. Das Buch selbst handelt dann von Sylben, Füßen, Reimen, Scansion, Construction, Bersen und vom stylo recitativo. Dann folgen die poetischen Gattungen solgendermaßen: von großen alexandrinischen Gedickten, von großen trochässchen, baktylischen und gemischten Gedichten, von helbenbriefen, Oben, Arien, Pindarischen Oben, Madrigalen, Sonetten, Rondeaur, einer Alasse von allerhand Sorten als Epigramme, Räthsel, Echos u. s. w., von Kettenzeimen, Bilderreimen, Quodlideten, Oratorien, Cantaten, Serenaten, Pastorellen und Opern!! Vel insipienti sat!

<sup>296)</sup> Bgl. R. Treitichte, Burthard Mende. Leipzig 1842.

nicht ben geringften. Er nannte Soffmannswaldau und Abichat bie gröfften Dichter und hat in seinem 18. 3. Belbenbriefe gebichtet (in feinen galanten Gebichten 1710), in welchen er fich noch zu fehr in Hoffmann's Gleichniffe verliebt und jene unrichtigen Gedanken gebraucht, die die Frangofen Galimathias, die Englander Ronfense nennen. Spater fiel er ju bem Ungezwungenen und Naturellen bes Beise über und schrieb nun vermischte, ernsthafte und scherzhafte Sebichte (1710-13), meift lauter Gelegenheitspoefie von fo leberner und trodener Urt, fo gar profaisch, bag auch nicht einmal die Dpitschen Untithefen mehr übrig blieben, fo gebankenlose Complimentir= reimereien, daß man von ihm fagen mochte mit feinen eigenen Borten : er pfuscherte frei fo bin und fagte nicht einmal mit Sunft, wie fonft Sandwerksgebrauch. Durchgebend ift ber fabe Bis ber fachfischen Poeten, die erneute Rachgiebigkeit gegen frangbfische Musbrude, bie auch Weisen schon eigen mar, burchgebend die maglofe Rleinigkeitskramerei. So macht es ihm in seinen Uebersetzungen unfägliche Schwierigkeit und Bebenken, daß die fremben Namen oft fo wenig gut klingen, und fich fo felten reimen und er billigt die große Entbedung, bie man gemacht, bag uns viele alte Belben gar nicht bekannt geworben, blos weil sich ihre Namen nicht in Homer's und Birgil's Berfe geschickt. Er hat in feinen scherzhaften Gebichten eine Reibe von Satiren, beren Titel man nur zu lefen braucht, um zu feben, wie fie von demfelben ichlechten Caliber find, wie die Benrici'schen, wie fie dieselbe Rleinigkeitekramerei verrathen, und bieselbe Borliebe, fich in ben fleinen engen Saus - und Provinzialverhalt= niffen herum zu breben , bie bei allen Leipziger Dichtern fichtbar ift. Ueber die Fragen, ob ein Gelehrter heirathen foll, ob es bei Promotionen aufe Alter ankomme, ob bas jungere Geschwifter vor bem alteren heirathen burfe u. bergl. laffen fich feine Satiren machen, wenn man auch Horaz und Boileau noch fo fleißig gelesen hat. Da= bei ift die gemeine Gesinnung, die babei zu Tage kommt, noch wi= berlicher, als die ungemein ordinare Darftellungsweise. Mende ftellt fich die Frage, ob es erlaubt fei, in ber Satire Personen mit Namen zu nennen. "Ift eine Person, fagt er, beren gafter und Foibleffen ein Satiriter ftrafen will, von hohem Unsehen, Familie und Bermogen, so handelt er, wenn nicht unrecht, boch verwegen, wenn er ihn nennt, mare es auch gleich ftabt = und weltkundig, bag er ein Betrüger, ein Debauchante, ein Ribicule u. bergl. fei; lauft man

478

aber feine Gefahr babei, und die Personen find ohnedem verhaßt und infam genug, so sehe ich nicht, warum man sie illustrationis causa nicht nennen fou!!" Man merkt wohl, Mende hatte fich gleich wie Aretin fein Satirifiren abkaufen laffen; er führt auch rechtfertigend ben Boileau an, ber fich burch feine Satiren bie Penfion eines Biftoriographen verdient, bafur aber auch ben Konig nie getabelt! Bei bem Ramen Boileau wollte ich nun anführen, bag barin Mende von Beife, ber ein gang beutscher Mann ift, abgeht, bag er ubersebend und nachahmend bie frangofische und englische Literatur einführt und bort feine fpateren Unfichten bilbet. Boileau, Swift, Butler, Slater, Sherburne, Benferade, Boiture und viele andere Dichter batte er auch, wie viele Unbere, bie Gattung ber Satire entlehnt, Die jest febr in Alor und Aufnahme kommt. Eben aus Frankreich batte er auch die Begriffe von einer Hofpoesie erhalten und er tritt baber, wie benn auch Edhard aus ber Reihe ber schulmeisterlichen Gelehrten beraus in eine andere von Hofgelehrten, auf bie wir fogleich übergeben wollen. Er ftand in Beziehungen zu bem Dresoner Bofe, wohin er feinen ungerathnen Schuler Gunther empfahl; er verehrte spater ftatt Soffmann und Abschatz bie Beffer und Konig, bei benen die beutschen bichtenben Schulherrn in großer Berachtung ftanben. Eben in Franfreich hatte auch fein Bater, Otto Mende, bas Mufter zu bem erften beutschen literarischen Journale abgeseben, wenn man nicht etwa bie alteren Frankfurter Definachrichten als eine Art Literaturgeitung ansehen will. Die Leipziger acta eruditorum (feit 1682) an benen nachber auch unser Burchard Mencke mitarbeitete, wurden bem journal des savans zur Seite gefett; fie murben gleich burch die Arbeiten bes Thomasius und besonders Leibnigens, der bier seine Grundfate ber Differentialrechnung 1684 bekannt machte, neben bem parifer Sournale ebenburtig, und fie nahmen ju bem frangofis ichen Sofe eine Stellung wie ein frangofisches Blatt. Dies bezeichnet ben Punkt, wo die frangofische Literatur von neuem mit Gewalt in Deutschland einbrach, diesmal um fo gefährlicher, je gebiegener bie Periode ber Racine und Molière war als die bes Ronfard, je angefebener ber hof und Staat unter Ludwig XIV., und je mehr von ben emigrirten Protestanten biefer Ginbruch unterflugt ward, bie fich an alle Sofe als Lehrer und Erzieher einbrangten. Daber nun jene merkwurdigen und gefahrbringenden Erscheinungen, bag ein Leibnig seine Wiffenschaft in frangofischer Sprache an Die frangofischen Gelebr-

ten manbte, bag an bem Sof von Sannover frangofische Bilbung verbreitet, unter ben Frauen bes Hofes bie Kenntnig bes Descartes und Banle zu Sause war, bag die Tochter ber Churfurftin Sophie von Hannover, die Konigin Sophie Charlotte von Preußen, diese Reigungen nach Berlin brachte, und bag bier eine frangofische Atabemie entstehen und bis auf Friedrich II. ein hauptsit frangofischer Literatur bleiben konnte. Sobald mit ben actis erud. Die Bahn gebrochen war, marf fich Deutschland mit ber gewöhnlichen Reomanie auf bas Journalwesen; in Hamburg sammelten sich bie Kabricius, Edzardi, Richen u. A. zu ben novis literariis Germaniae; Thomas fius gab feit 1688 feine " Freimuthigen Gebanken", bas erfte beutfche Journal heraus, an bas fich bie Tenzel'schen Unterrebungen an= fcoloffen. Schon biefe Blatter, fo wie die meiften beutschen Zeitschrif= ten, die gleich in bem erften Sahrzehnt bes 18. Jahrh. maffenweise in allen Provingen hervortauchten, berühren in gerftreuten Artikeln auch Werke ber Poesie und unterftuten also aufs Wesentlichste bie bervorbrechende Kritik, die auch erft innerhalb der Zeitschriften sich formlich seit bem Erscheinen ber Buricher Maler ausbilbete. Ja bas Ent= fteben eigentlicher poetischer Zeitblatter läßt sich im Grunde noch ins 17. Sahrh. gurudführen, indem man die fogenannten Boffmann 8= waldau'ichen Gebichte, bie Reufirch (1697) herausgab, fo wie nachher beren Gegenfat, Beichmann's Poefie ber Dieberfachsen, als bie erften Musenalmanache ansehen mochte. -Mußer bem Journalwefen war es bann besonders auch bas Gefellschaftswesen, was in erneuten Schwung kommen follte, nachbem man die schimmernde Wirksamkeit ber frangofischen Akademie erlebt hatte. Nach bem Untergange ber alten Sprach - und Poefiegefellschaften war unter ben Deutschen ein beftandiges Bruten über neue ju grundende Orden. Beise felbst fand fich veranlagt, in feinen Curio: fen Gebanken die Frage einer Sprachgesellschaft zu erörtern. Prasch in Regensburg gab einen Entwurf zu einer beutschliebenden Gesellschaft. beren Glieber Embleme und altbeutsche Namen tragen follten, Die für beutsche Sprache mit Etymologicis, Dialektgloffarien und Grammatiten wirten follte, bie fich ber Rhetorit annehmen muffe, weil bie Poeten vielfach die Sprache wider die Natur fcmudten, über welchen Punkt er fich fo wie uber die fo boch erhobene Soffmann'iche Poeterei weiter vernehmen laffen wollte. Ein C. F. Paullini gab 1692 einen Entwurf zu einem belorbeerten Taubenorden beraus, ber die alten

verwelkten Gesellschaften vertreten sollte, und ber außer Sprache und Poefie zugleich Philosophie, Dratorie, Untiquitaten und Geschichte umfaffen follte. Er mar auch Ungeber und Stifter eines Collegii historici imperialis, bas aber nicht recht in Flor tam. Beraus fann in Wien, aber auch vergeblich, auf eine beutsche Sprachgefellschaft. Leibnis besonders mar fur diese Sache fast verderblich thatig. Er zeigte in feinen unvorgreiflichen Gebanken, wie fich Frankreich gleichfam jum Mufter aller Bierlichkeit aufgeworfen. Siergegen bie beutsche Sprache zu retten, seien Privatanstalten nicht tuchtig genug, er wunschte eine allgemeine Bereinigung und Bersammlung, ber er ihre Gegenstände bes Wirkens anweift. Er brang auf Studium ber alten Sprachbenkmale, auf ein Gloffar nach bem Mufter ber crusca, aber mit grundlicherer Ausbehnung, auf Uebersetungen nach ber Beife ber Fruchtbaren. Er rebet ber Einburgerung frember Ausbrucke bas Wort und besonders gibt er uns Jug und Macht, bei ben Sollanbern und im Plattbeutschen bas Recht ber Muttersprache geltend zu machen, und, wie Dpit mit Beinfius, Cats und Grotius gethan, Worte aus dieser Sprache der unfern einzuverleiben, die Vondel nun zu noch höherer Ausbildung gebracht. Auch eine allgemeine Grammas tit fand er nothig, bemerkt aber richtig, bag bazu eigentlich eine Sauptstadt wie Paris gehorte, wozu Wien wegen feiner Mundart und seiner Lage an ber Grenze nicht tauge. Ware er mit biefer Sprachgesellschaft zur Ausführung gekommen, wie mit seinen Akabemien ber Biffenschaften, bie er-amar fur Dresben und Wien auch nur entwarf, fur Berlin aber 1701 ausführte, fo hatte bies fehr üble Kolgen haben konnen. In Dresben machte Egenolf, ber bekannte Sprachforscher und Berfaffer einer Siftorie ber beutschen Sprache (1726), gleichfalls Entwurfe zu einer Sprachgesellschaft; ein Leopolborden murbe von Jungmichel gestiftet, ber aber, wie auch anderswo andere, im Dbscuren blieb; erft unserem Mende gludte es in Leipzig mit ber beutschen Gesellschaft, die von Gottsched nachher neu belebt mard, und es ist bekannt genug, wie schablich selbst biese unter biesen schwachen Lichtern hatte werben muffen, wenn nicht bie Schweizer ihr einen Damm entgegengefett hatten. Dieselben Samburger, Die bie acta erudit. in ihren novis literariis nachgeahmt hatten, ahmten auch diefer Gefellschaft in ber fogenannten beutschübenben (1715) nach, Die gleichfalls fpater renovirt marb und bie patriotische hieß. So mar alfo ber Unfang zu Schulen und Schulwesen gemacht, bie Organe waren

zugleich entstanden, welche ploglich bas Zusammenhangslofe in ber beutschen Literatur wie auf Ginen Schlag aufhoben, und nun brauchte Niemanden weiter bange ju fein, bag fich bie beutschen Gelehrten weiterhin immer fo friedlich wie bisher vertragen wurden. Die Beranderungen, bie hierdurch in bem geiftigen Reiche bewirkt wurden, find ungeheuer: fie umfaffen bie gange Geschichte bes 18. Sahrhs. Wie übel man von bem Journalwesen urtheilen mag, barin war es eine Sache von unberechenbaren Folgen, bag es eben Berbindung in bas Gelofte brachte, und Reibungen zwischen Samburg und Bien, awischen Konigsberg und Burich moglich machte. Noch in biefen Beiten ift ber Mangel an Buchern (woruber 3. B. Sunold ausbrudlich flagt) ungemein groß, ber Zusammenhang fehr erschwert, mithin bas Intereffe febr gering. Jest kommt ploglich jedes Product an den gro-Ben Markt ber Welt, wird wie ein allgemeiner Besit behandelt, besprochen, bematelt, und baber wird es jest ein allgemeiner Sammer ber Gelehrten, bag bie Rritifer (befonders bie Schweizer) einen Zon annahmen, als ob ein Leben an jedes Gebicht gefett mare, als ob Bunder mas von biesen "Nebenwerken" abhinge! Go fehr maren biefe Leute verwöhnt baburch, bag ihre Schriften blos Eigenthum ber gelehrten Birkel bisher gemesen, die fich gegenseitig nur becomplimentirten. Sobald Thomafius angefangen hatte, mit feiner beutschen Beitschrift seinen Ungelegenheiten allgemeinen Eingang ju schaffen, ebensobalb behnten fich bie Grenzen ber offentlichen Theilnahme an allem Literarischen, und gar am Poetischen und an ber Nationallites ratur, erstaunlich ins Beite aus. Bas bisher ein Buch ber Sausubung war, follte nun ein Bert werben, bas bem offentlichen Gefchmade mit Befonnenheit nacharbeitete; bas große Publifum litt nicht, bag man ihm Berte ber Erquickstunden auftischte; bie Doglichkeit horte auf die gange hin auf, daß man die Poesie nur fo nebenbin behandelte. Gerade alfo, als man bas Mittelmäßige in biefer Schule Beise's ordentlich autorisiren wollte, siehe ba, brachen bie größern, ebleren Mufter ber Frangofen und Englander und Alten herein, fliegen bie Forberungen, und gingen Ibeen von einer Poefie auf, bie man bisher gar nicht geahnet hatte. Boileau's Rritit fam mit bem Gewichte ber gangen frangofifchen Literatur gur Bulfe, um bie beutsche Rritif zu begrunden, und wie falsch biefer Bote auch war, er war boch besser als die Theoretiker ber Dpig'schen Beit, er wies boch auf Horazens poetische Runft, und nicht mehr auf ben III. 286. 3. Aufl. 31

Scaliger, als auf ben kritischen Kanon hin; Echard übersetzte diese neue Quelle der Kritik dieser Zeiten in seinen poetischen Nebenstunden und wir werden bald horen, daß Horaz der allgemeine Liebling wird. Damit war schon unendlich viel gewonnen, obgleich es noch ein gar zu weiter Weg von Boileau auf das richtige Verständniß des Horaz war, geschweige des Aristoteles. Wir wollen zunächst der Einführung dieses französischen Kritikers, dem Eindrang der neueren französischen Poesie, den Versuchen eine deutsche Hosdichtung nach dem Muster der französischen einzusuhren, nachgehen und kommen dabei auf Schlessien zurück.

## Solesier. Pofpoesie.

Bier bing man in fester Berehrung ben neuesten großen Duftern bes Baterlandes, besonders hoffmannsmalbau, an. 3ch habe oben schon Mublipfort genannt, als einen ber aufs innigste noch mit ben Dreien jusammenhangt, und ju ihm muffen noch andere gestellt werben, am verwandteften Sans von Affig (1650-94) aus Breslau, beffen gefammelte Schriften wie Mublpfort's erft nach feinem Tobe-(1719) herauskamen. So fcbrieb auch Bans Ugmann Freiherr von Abichat (1646-99) aus Borbig nicht fur bie Deffentlichkeit, gleichfalls aus ber uns nun ichon geläufigen, von Soffmann ererbten Ansicht, daß diese gelegenheitliche Poesie nur als Nebenwerk zu behandeln fei. Sein berühmter pastor fido ging lange blos im Manuscript und bann blos in ein Paar gebruckten Eremplaren um, bis er in feinen "Uebersetzungen und Gebichten" (1704) erschien. Much Er wie Affig hat mit hoffmann die italienische Schule und Manier gemein; in seinem bamals berühmten Gebichte auf ben Arminius spricht er seine Berehrung fur Lobenftein in beffen Sprache und Manier aus, die ihm sonft nicht gewöhnlich ift, und Bobenstein seinerseits meinte schon barum sehr mit Abschat zu sympathisiren, weil er fur gewisse geiftliche Poefien ganz unabhangig auf benfelben Zitel (himmelichluffel) gefallen war, ben Abschat fur bie seinigen gebraucht hatte. Seine Schickfale aber ftellten Abschat auffallend bem Andreas Grophius nab, und baber ftreiten fich nun Groph's Materien und ftrenge Anschauungs= art mit hoffmann's Manier und Beichheit ber Form gang eigenthumlich bei Abschat. Er hatte im 5. Jahre feinen Bater, im 12. feine Mutter, und in ahnlichen 3wischenraumen zwei Bruber, Schwester und Schwager in Einem Jahre und endlich die lette Schwester ver-, loren , hatte wieberholte Feuersnoth und eine gefährliche Krankheit zu befteben, und nur zulet war fein Saus gefegneter, Alles faft eben wie bei Grophius. Wie biefer hatte er große Reisen in Frankreich, ben Nieberlanden und Stalien gemacht und es tam ihn fchwer an, aus bem schoneren himmel in bie buftere Beimath fich jurud ju gewohnen. Wie bei Grophius begegnet man nun bei ihm einer ernften Stimmung, Sarggebanken, Betrachtungen ber Ewigkeit; einzelne Mage, Strophenbau, Themata, bas Studium bes Balbe, Kircher, Horaz, Alles erinnert an Groph, und auch bas, bag gleichsam bei ihm schon die Barbenmanie bes 18. Jahrh. etwa fo vereinzelt hervorbricht, wie die Rabelpoesie bei Underen. Alles aber erscheint in bem wohlthuenberen Charafter bes Mannes milber; bas Kinftere bes Gryphins verwischt fich in ber hoffmann'ichen Glatte, ebenfo wie bas Gebankenhafte, Gewaltige, Bolle mit bem ebneren Aluffe, ber biefen Weise'schen Zeiten gewöhnlich ift, verschwindet. Noch barf ich bas anführen, bag wir bei Abichat jene Bereinigung von religiblen, moralischen und Naturbetrachtungen finden, die ben Schweizern und hamburgern mehr eigen ift. Ich übergebe eine Reihe von unbedeutenderen geiftlichen ober Epigrammenbichtern, wie die Reumann, Mauersberger, Mannling, Martin Sante, Bend; ben Ginen Schmold werbe ich an einer anderen Stelle noch unter ben geiftlichen Dichtern anführen. In Chriftian Grophius bagegen (1649-1706), Anbreat' Sohn, einem gelehrten Schulmanne, beffen Birtfamkeit an ber Breklauer Schule noch lange nach feinem Tobe geseg= net ward, wollte ich ben Einfluß junachft ber Beife'schen Schule auf bie Schlefier nachweisen. Christian Grophius bewundert zwar bas ihm nabe ftebende Rleeblatt, und Abichas bazu, in bobem Mage und fest hoffmann über Dvit; bennoch ftreitet er gegen ihr Befen, nennt es unzeitig, bag bie Schlesier ben Balfchen und Spaniern nachaffen, und wollten fie es, fo follten fie bie hohe Schreibart ber Italiener bes 17. Jahrh., b. h. die bortige frangofische Schule vor Augen haben. Er weift auf Dpit jurud, er halt es fur goldne Regel, bie gebundne Rebe nicht gezwungener als bie prosaische zu schreiben, und nennt ben einen Reimschmied, ber bie Worter germartert und gerftreut und Abentheuer aus ihnen macht. Bei all bem ift er in einem großen Theile ber Stude feiner poetischen Balber (1698), vielleicht in ben Jugendgebichten, ein Schuler feines Baters. Er geht befonbers in ben perfonlichen auf eigene Berhaltniffe gebichteten Liebern von geiftlicher Farbe auf bas Starte, Gewaltige und Erschutternbe feines Baters 31 \*

aus, wie Abschat auf bas Schwermuthige und Ruhrende. Beibe theilen sich in die Eigenschaften bes Alten. Diese Gebichte Christian's find wie aus einem "ficheren" Bemuthe geschrieben, baß fich felbft reuig erkennt, bas fich wie ein Scheusal anspeit, bas sich Sauskreuz und Schidfal als Gunbenlohn anrechnet, bas in Chrifts Bunben versenken will, mas nach Rebars Pfute an ihm ftinkt und mas es mit Soboms Dampf beflectt. Es ift so viel bier von bem Lafterftank bie Rebe, bag es afthetisch übel riecht. Der Dichter wollte fich absichtlich huten vor fernen Gleichniffen, aber bag er bas Abendmahl ben Fruhling ber erftarrten Bruft, eine Buderfrucht, fuße Marmelaben gegen die Fladen der Welt nennt, liegt nicht eben nah, fo wie es auch nicht eben hohe Ausbrude find, Die er anpreift. Sonft allerbings traten Declamation und Ausrufungs = und Fragezeichen, bie . gewöhnlichen Masten einer hohlen Poefie, an die Stelle ber Bilber feines Baters; und noch andere Stude finden fich die gang fo magrig und platt find, wie bie ber Beifeschen Schule.

Abschat und Grophius find übrigens bie einzigen Schlefier, in benen etwas von bes alten Groph's Geift und Art fichtbar bleibt; wie bei ben Obersachsen bas Sumoriftische und Seitere in Erzählung und Satire, fo blieb vorerft bas mefentliche Unterscheidungszeichen ber Schlefier bas von hoffmann ererbte Galante und Nette in Liebesliebern und Gelegenheitsgebichten. Beibe Eigenschaften gingen nachber, eigenthumlich fich umgeftaltend, in die Poefie ber Nieberfachfen über. In der fogenannten Sammlung hoffmannsmalbau'scher Gebichte, Die Benjamin Reufirch (1665-1729, aus bem Glogauschen) feit 1697 unternahm, erkennt man bas Berbreitete biefes galanten Stils am beften, und es gehort nicht viel bagu, in ben Gebichten bes Neufirch felbst, in benen bes Christian Eltester (C. E.), Sofbaumeisters bes Churfursten von Brandenburg, bes Gottlieb Stolle (Leander) aus Liegnis, Junters und vieler Unberer bie hoffmann'iche Manier, ben Marinesten Geschmad, bie italienische Schule sogleich zu erkennen. Bas nun mit biefer galanten Dichtung eigentlich gemeint fei, warum biefe Unthologie bes Neufirch ben Ramen Soffmann's an ber Stirn tragt, ba boch bie wenigsten Gebichte von biesem find, bamit bangt es so zusammen. Bei Neukirch zeigte fich, wie bei Beise und Morhof, eine Uhnung hoherer Poefie, als fie Deutsche und selbst Frangosen bis babin gehabt. Er stellt eine neue Theorie ber Unterscheidung poetischer Punkte auf, die von andern lacherlich gefunden

ward, bie ich aber im hiftorischen Berbande mit ber bamaligen Lage ber Dichtung gang vortrefflich bezeichnend nennen muß. Bahrhaft große Dichter, fagt er in ber Ginleitung ju jener Anthologie, werben von Ratur und Berhaltniffen gebilbet, aber fo felten, daß taum alle taufend Jahre Giner erscheine. Fur biefe feien bie bochften Mufter ber alten Poefie, fur biese bie Gattung bes Epos, an bem er also nicht mehr verzweifelt wie Opit, in der er fich zulett fogar in fofern verfuchte, als er ben Telemach, ber allgemein als ein bes Alterthums wurdiges Epos galt, in Berfen ju überfeten anfing. Er leugnet, baß bie Franzosen Sprache und Natur fur biese hochfte Dichtungsgattung befägen; er rath auch ber großen Maffe ber Dichter, fich'um bie Geheimniffe biefer bochten Poefie nicht zu befummern. Man ertennt fogleich, daß dies die Weise'sche moralisch = chriftliche Ansicht von ber bochften Poefie von afthetischer Seite ausspricht. Diesen größten Dich. tern fett er bie Bersmacher und Gelegenheitsbichter entgegen, Die beffer gar nicht eriffirten! Zwischen beiben aber fieht er eine andere Klaffe von Dichtern, benen er Dvid, Martial, Ausonius zu Muftern gibt, feurige, aufgewedte Gemuther, im Erfinden furg, im Ausfuhren hurtig, in Gedanken feltsam; in biefer mittleren Sphare fich ju halten rath er bem Saufen ber Dichter; blos Gebichte biefer Sphare enthalt biefe Sammlung; fie reprafentirt in Deutschland Soffmanns. walbau als Mufter, ber unfer Doid geworben, ber zuerft bie liebliche Schreibart eingeführt, an Tragodien und Epopben aber fich nicht gemagt. Diefe Sphare alfo fullen bie in Galanterie mohl erfahrenen Dichter aus, in biefer Gattung find bie Frangofen Mufter. Man fieht wie er von ben Stalienern und ihren Concepten abgleitet ju bem Bit ber frangofischen Dichter. Denn man fieht schon, bas Galante ift nichts als ber esprit ber Frangosen, ber jest an bie Stelle ber Concetti tritt; ftatt feltfamer Bilber und Bleichniffe feltfame Gebanten. Balb ftand bies Conceptenartige bem neuen Geiftreichen in ber Unficht ber höfisch = franzosischen Dichter wie bas Schulfüchsische bem Galanten gegenüber. Erinnert man fich Reufirch's Teugerung über bie Tragobie neben ber obigen über bas Epos, fo fieht man, er halt bie Berhaltniffe nicht gunftig fur biefe Gattungen, aber nicht wie Beise fur nothwendig auf immer verloren; er verdammt strenger als bie anderen bie Gelegenheitspoefie; er erkennt als bas Berrichenbe und mit Glud Gepflangte bie Inrifchen Gattungen, als beren Bollender hoffmann baftebt. Dies charakterifirt gleichsam jum Ab-

schluffe im ganzen Umfang bie schlefische Dichtungszeit vortrefflich. Denn bie schlefische Dichtung schließt sich so eben ab : Sammlungen · und Anthologien find immer Anzeichen von Ausgangen; neben Neufird's erschien 1699 noch eine andere (blos fur Schleffer) von Scharff. Reukirch fallt im Verlaufe feiner Bilbung von ben schlefischen Muftern ab, bas schlefische Baterland fangt an gegen seine Dichter (wie Reufirch und Gunther) nachläffiger zu werben; gerabe als bie Praftang ber Schlesier in beutscher Dichtung burch eigene Schriften und Gebichte behauptet wird, wird fie von Rieber = und Dberfachsen und Schweizern angefochten, und Bunther, Sante, Stoppe und Andere führter fie in eine Robbeit gurud, von ber Opit uranfangs gerabe weggerungen hatte. Die Sirschberger Schule hatte alsbann fo wenig Selbständigkeit mehr, daß fie fich von Gottsched abhangig machte. und felbft Gunther fah ben schlefischen Dichtungeflor nach Nieberfachsen überwandern, wie es fich in der That verhielt. Dies eben stellte Neukirch fo gut bar. Er wies auf bie frangbfischen Mufter, b. h. auf ben Weg, auf bem nachher burch Sageborn und bie folgenben eine andere Lyrif an die Stelle ber schlesischen trat, die fich fo gu biefer verhalt, wie die frangofische ber Chaulieu, Chapelle u. A. zu ber bes Siebengeftirns.

In der Ausgabe ber Neufirch'ichen Gedichte, die fein Berehrer Gottsched beforgte 297), fehlen bie Stude, Die er noch in bem Stile bes Soffmann ober Lobenftein mit Gleichniffen und Metaphern, mit Rubinen und Purpur, mit Perlen und Rofen fullte. Diese muß man in jener Sammlung ber hoffmannswalbau'schen Gebichte aufsuchen. Diefen Geschmad aber verließ Reukirch, wie wir ihn unten felbft wollen erzählen laffen. Die Beranlaffung bazu gab Canit und bie franzosische Literatur, in die er burch diesen eingeführt mard, ba er fich feit 1691 in Berlin aufhielt. Gleich bier wollen wir eine Betrachtung ber Poefie einschieben, die fich jest eben an ben oftlichen Bofen in Deutschland ju gestalten anfing und bie bie frangofischen Influenzen mit einem Male barftellt. Drei Sofe im Often gelangten in biesen Zeiten zu einem erneuten ober neuen Glanze, an bem bie Dichtung einen Theil haben ober nehmen follte. Rarl VI. erschien in Deutschland burch bie Siege Eugen's im spanischen Erbfolge : und in bem turkischen Rriege in einer Glorie, in ber lange kein beutscher

<sup>297) 28.</sup> Reutirche auserlefene Gebichte. Regensburg 1744.

Raifer gestanden hatte, und er ward ber Borwurf ber gesammten beroifchen Lobpoefie in Deutschland. Er felbft mar ein Mann von wiffenschaftlicher und felbft (lat.) poetischer Bilbung, und hatte er anders hofpracht und außeren Prunt geliebt, fo hatte bie beutsche Literatur in Bien eine Statte finden konnen; fo aber blieb es bei ber Erfolglofigkeit, welche bie Unpflanzung beutscher Literatur in Wien immer begleitete. Der durfurftliche Sof von Sachfen hatte 1697 bie Krone von Polen erhalten und Friedrich August hatte überfluffigen Sinn fur Lurus und Pracht, um auch auf bie Unftellung eines Sofpoeten ju benten, allein feine Regierung mar ju bewegt und bie feis nes Nachfolgers zu schläfrig, bagu ber Dresbner Geschmack zu sonberbar, als bag etwas Bedeutenbes fur bie Literatur hier hatte resultiren tonnen. In Preußen endlich marb gleichfalls 1701 eine neue Konigs= Frone aufgefett, mit ber fich ein neuer Glang verband und ichon vorber war unter bem großen Churfurften in Berlin ein gang neues Leben entstanden. hier hielt fich auch und mehrte fich bie Große bes Furstenhaufes und Sofes auf Die Dauer, und hier war weit die großte Soffnung ober Gefahr, bag bie beutsche Literatur fich einen Berb grunden murbe, wenn nicht vor Friedrich Wilhelm I. fich bie Mufen aus Berlin gefluchtet hatten, und wenn nicht jum Glud ober Unglude ber Geschmad fich nach ber frangbfischen Literatur geneigt hatte. Betrachtet man namlich die poetischen Fruchte, welche ber beutschen Poefie an biefen Sofen zuerft zufielen, fo fieht man leicht, baf es mehr Glud als Unglud war, wenn beren Unbau, wie es gefchah, unterbrochen und geftort marb.

Berlin führte uns ben franzbsischen Hosgeschmack in unserer Literatur ein, und stellte ihn übrigens durch Lessing und die Literaturbriese späterhin auch am thätigsten wieder ab. Der Freiherr Fr. L. von Canig (aus Berlin, 1654—99), schon in der Jugend poetischen Reigungen mit gleichfühlenden Freunden ergeben, hatte seine Schule in der Abelsuniversität Leipzig gemacht, war dann in ganz Europa umhergereist und wurde nachher von dem preußischen Hose zu auswärtigen Geschäften und Unterhandlungen als Legationsrath gesbraucht. In dieser Eigenschaft hielt er sich um 1689 auch etwas längere Zeit in Hamburg auf, lernte also neben Leipzig auch diese zweite Hauptstätte deutscher Bildung kennen. Es mußte ihm aber der Zusstand der Literatur an beiden Orten, wie es gleichzeitig auch Feind und Wernicke gesah, gering dunken gegen den in Paris, und er siel daher

gang ben Frangofen zu. In seinem Berliner Rreife war bas Geiftreiche in ber Unterhaltung ju Saufe; ber Sof liebte an Canit bie beitre humoriftische Seite, und suchte aufgewedte Ropfe zu sammeln. Dergleichen follen bie beiben Grafen Dohna, Dberft Pertrand, v. Bangenheim u. A. gemefen fein. Der Freiherr Paul von Ruchs bichtete neben Canit in biefem Rreife. In einer folden Umgebung zu bichten, konnte allerbings nicht auf ben Realienkram ber poetischen Schulmeifter und Romanenschreiber führen; Canit überdies war feiner Natur und feinen Berhaltniffen nach gar nicht in ber Lage, auf bas Gelehrte zu verfallen, weil er weber Beit noch Luft hatte, Bucher anders als nach bem Regifter auswählend und zerpfludend zu lefen. Daber nun geht er in seinen Werten 298), so wie alle feine Unhanger, gegen bie Schulfuchserei ju Relbe und bie Pebanterie, und ber allgemeine Gegenstand bes Gifers, an bem fich bie Rritik zuerft entschiedner aussprach und schulte, waren bie ublen Romanschreiber biefer Beit. Diefe waren aleichsam, nach Mende's Anficht, folche wenig zu fürchtenbe Personen, die man selbst mit Namen nennen burfte, und baber bat es Neufirch mit Bobse, Gunther mit bemselben (Talander), die Leipziger mit Biegler, Bernicke mit Sunold und Poftel, unfer Canis mit Meyer gang offen zu thun. Gegen biefe richten fich, auch wo fie nicht genannt find, hunderte von Anfechtungen bes schwulstigen und bombaftischen Stiles 299), Die man sehr häufig, verführt durch die schweizer Rrititer, auf Lobenstein und Hoffmann bezogen bat, ba boch biefe felbst von unseren zum Theil allerdings anfechtenden Sofdichtern immer mit Auszeichnung und felbst Ehrfurcht genannt werben, obwohl fie allerdings ihre Manieren verlaffen und mit ber Zeit auch in ihrer geheimen Opposition fuhner werben. Un die Stelle bes Digbrauchs, ben jene Romanfabrikanten von ihren Materien und ihrer Sprache machten, an die Stelle ber Robbeit und Schulfuchserei, die allerdings

<sup>298)</sup> v. Canig Gebichte ed. Ronig. Berlin 1727.

<sup>299)</sup> So 3. B. bei unserm Canit p. 98 in der Sat. von der Poesse: Fällt das geringste vor in diesen Ariegeszeiten, so dünkt mich, hör ich schon die Wetterglocke läuten: ein flammenschwangerer Dampf beschwärzt das Luftrevier, der strahlbeschwänzte Blit dricht überall herfür, der grause Donner brüllt und spielt mit Schwefelkeilen. Der Leser wird betrübt, beginnet fortzueilen, dis er ins Arocine kommt, weil doch ein Wolkenguß auf solchen ftarken Anall nothwendig solgen muß.

bis jum Uebermaß in biefen Romanen berrichte, fest nun Canis und bie ihm folgen, ben wohlanftanbigen Geschmad bes Bofes, von bem man in ben Schulwinkeln nichts wiffe, bie Belt = und Menfchen= tenntniß, die jenen Schulmannern fremd war. Canit tonnte, wenn es die Berhaltniffe anders litten, mit den Beranderungen, die er bier einführte, hochft gefährlich werben. Er war ein hoffmann, ber über feinen höfischen Sitten nicht die Sehnsucht nach Dufe und gandleben, nicht eble Unbescholtenheit und humanitat aufgab, und feine uneigennutige Freigebigkeit wandte er jum Theil macenatisch an Dichter wie Beffer, Neufirch u. A. die zu seiner Schule traten. Er imponirte perfonlich und burch bie schone, wurdige Saltung feiner Dichtungen, bie im Gegensage zu Hoffmann's rein gehalten waren und paffend fur Frauenlecture. Uebrigens ift noch neuerer Zeit immer zu viel Gewicht auf biefe Dichtungen, bie bamals ber ablige Berfaffer abelte, gelegt worden. Sie find trodnes Berftanbeswert, und wer bies an bem glanzenbften Beispiel erfahren will, ber lefe nur fein f. 3. berühmtes Trauergedicht auf ben Tob feiner Doris, in welchem noch bie Schweizer heftige und ungeftume Leibenschaften fanden, mabrend wir in biefen gezirkelten und überlegten Reimen nur weniges Berg in ben Feffeln bes Ropfes erkennen murben. Canis ift ein ichmaches Echo von Boileau, nur baburch, und wegen feiner weiteren Ginfluffe auf andere Dichter, ift er von Bedeutung fur uns. Bon Boileau lernte Canit ben Stil seiner Gebichte, von ihm nahm er bie Gattung ber Satire ab, von ihm lernte er bie Romanschreiber angreifen, ba bekanntlich Boileau bas Unsehen ber Scubern erschutterte, von ihm lernte er bie altfrangofische (Ronsard'iche) Beise, Die Alten ihrer schonen Stellen zu berauben, von ihm lernte er die Alten überhaupt im Munde zu Bie Boileau's Berke zuerst mit befferer Ausstattung und gleich benen ber Alten commentirt herauskamen, fo forgte Ronig auf Diefelbe Urt fur Canit's Werte. Die Satiren bes Canit find unftreitig bas Wichtigste, was wir bei ihm suchen burfen, obwohl fie weit minder bebeuten, als Reufirch's, ber fein treuer Schuler marb. Diefe Gattung ward burch Canit allgemein in Deutschland wieder belebt, wie fie es bamals burch gang Europa war. In Canit' Zeit wurden in Frankreich, Italien, England und ben Rieberlanden bie Satiren bes Horaz, Suvenal und Perfius erneut und überfett burch bie Moralles, Dacier, Splvecane, Dryben, Abr. Balentin und Sylvestri. Boileau grundete fich mit feinen nachgeahmten Satiren bei ben Frangofen einen

so großen Ruf! Canit, indem er wieder diesem nachstrebte, vergaß, seine Satiren in den engen Bezug auf die Zeit zu setzen, was selbst Neutirch unmittelbarer den Alten absah. Nur die Eine Satire über die Poesie, in der er übrigens sogleich stellenweise Boileau's matte und unbedeutende Satire an Molière benut, konnte und des Indalts wegen etwas interessiren. Er stellt sich darin gleichmäßig gegen die Dichter, welche die Natur überslügeln wollen, wie gegen die Gelegenheitspoeten, und urtheilt, daß nachdem Opit, Hossmann's und Lohenstein's Quelle versiegt sei, nur etwa Besser den Dichterbrunn kenne. Wie sehr nun Canit und die Aehnlichen ihrer Schreibart nach von Weise's Niedrigkeit und von Lohenstein's Hohe abstehen, darin blieben sie doch leider verwandt, daß auch sie ihre Poesien als wenig bedeutende Nebenwerke ansahen und nicht personlich ans Licht gaben.

Man muß biefen Mannern so viel banken, bag fie bie beutsche Sprache aus ben Schulen wieder an bie Sofe gebracht und fo boch einiges Gegengewicht gegen bie auslanbische Literatur hielten. Neben Canit muß in Berlin befonders Joh. v. Beffer (aus Rurland 1654 -1729) genannt werben, ber gleichfalls, in Berbindung mit Canit, auf den Stil ber frangofischen Literatur, auf ben hoben Ton bes Dvis ausging; von bem Gebichte, bie Leibnig approbirte, an bie verwittwete Churfurstin Sophie von Sannover und burch biefe nach Frankreich gingen, sowie auch einzelne Sachen von Canit ins Italienische überset wurden. Sandel, die Beffer in Leipzig mit Carpzov hatte, veranlagten, bag er 1681 nach Berlin tam, wo er von bem hofe unter andern als Gesandter in London gebraucht mard. Sier, bei ben Feierlichkeiten beim Tobe Karls II. 1685, ward er zuerft auf bas Ceremonialmesen gelenkt; er mar ein Mann von körperlichen Boraugen, galt für einen Mann von Geschmad (fo baß er ben herrn von Canis und Andern alle ihre Spigen und Peruden beschreiben mußte); er ward Ceremonienrath und in den Abelftand erhoben, und bilbete sich nun für biese nicht beneibenswerthe Ceremonienkunft gang aus, sammelte eine Bibliothet in biefem Fache von 18000 Bben., fcbrieb bochgehaltene Berte barüber, und galt in biefer Sphare fur ein unbestreitbares Drakel. Naturlich tragen seine Poesien die Abzeichen bieser Qualitaten Beffer's an fich. Er hatte in feiner Jugend ber falfchen realiftischen Schulmanier angehangen, beren er fich fpater ichamte, als er anfing feine Poesien fur die Dankelmann und andere bobe

Sonner einzurichten, ,,um beren Berbienfte gegen ben Reib zu vertheibigen, und beren Fehler zu beschönigen," was nach Konigs Bemerkung 300) nicht von fo weniger Wichtigkeit mare, als mancher benten mochte. Beffer's Leben, bas Ronig beschrieben, ift nichts als eine Reihe von Geschenken, Gunftbezeugungen und Beforberungen, Die er fur feine Poefien erhielt; ben fteifen Pebanten, ben Mende und Gundling, ben Bobider und Jablonsti, fchien gewiß ber golbene Zag ber Poefie in Beffer erschienen, weil fie fich bei ihm rentirte; benn er ließ fich ruhig bezahlen; fo viel ihm ber Ronig auch schenkte, fo buntte es ihm boch fur ben Konig nicht zu viel. Man versprach Berlin einen gang neuen Glang, wenn es an Beffer's Tang : und Ging= spielen Gefchmad finden lernte; Brandenburg ward gludlich um biefe Bahl gepriefen, wie Alexander, daß er Lysippus und Apelles mahlte, benn in feinem helbengebichte auf Friedrich Bilhelm, einem gang erbarmlichen Opus, ichien er ben Leuten bamals ben tobten Lowen wieber erweckt zu haben. Man fah ihn als ben einzigen Deutschen an, ber ein heroisches Gebicht verfertigen konnte, benn aufs neue verftartt ward burch ihn die Verwechselung bes fürftlichen Lobgedichtes mit bem heroischen Gebichte. Bas hatte nicht Klopftod nachher mit feinem Begriffe von heroischer Poefie fur Borurtheile ju fprengen! Bang fo elend ift auch Beffer's Gebicht auf Eugen, bas er machte, als er nach Friedrichs I. Tob 1713 Berlin verlaffen mußte, wo Gundling sein Nachfolger ward. Er wollte fich bamit in Wien empfehlen, sein Stern aber führte ihn nach Dresben, wohin wir ihn begleiten. Dort lernte er Konig tennen (1719), ben ihm fein Aussehn und feine Bebichte, noch mehr aber ein Gefallen empfahl, ben er ihm that, und ber bochst charakteristisch ift fur biefe Ceremonienmeister und ihre Poefie, und beweift, daß fie noch weit größere Rleinigkeitskramer und poetische Gamaschenknopfer waren, als die pedantischen Schulmonarchen, bie fie verachteten. Beffer hatte ben Plan zu einem Soffeste gemacht, ber Churfurft ordnete aber nachher Mes felbft an; Konig befang bas Feft, und brauchte babei unter anbern bie Berfe: ,, Bug, Anstalt, Ordnung, Luft geschieht allein burch bich, und Alles was geschieht, ift unverbefferlich." Darin fchien Beffer'n eine Unspielung auf ihn, und Konig anderte es. Diefe "Aufopferung," beren er

<sup>300)</sup> In ber Ausgabe ber Beffer'ichen Schriften von Konig (Leipzig 1732) p. 87 ber vorausgeschickten Lebensbeschreibung.

fich felbst nicht fahig bekannte, rechnete Beffer bem neuen Bekannten fo hoch an, bag er ihn zu feinem Beigeordneten in Ceremonialfachen machen und zu feinem Nachfolger bestimmen ließ. Go brobte unter biefen Leuten fich die Rritif ju gestalten! fo hielten fie auf Worte und Silben! und die Grafin Konigsmark nahm Konigen aus afthetischem Grunde die Ausscheidung bes Bortes unverbefferlich bochft übel. So kritifirte noch Gottsched, wieder auf eine andere Beise kindisch! Er fette an Beffer's Trauergebichte auf ben Tob feiner Frau aus, baß die Rlage in eine Zeit gelegt sei, wo er bas Leichengefolg auf ber Gaffe gefeben: ob er benn auf ber Gaffe Beit gehabt, fie fo finnreich zu beklagen ?! So wurde es jest Mobe, bag Konig, Richen und viele Andere ihren Gebichten gern fleine Abhandlungen beifügten, über lauter sprachliches ober afthetisches Nichts, bas mit größter Wichtigkeit behandelt mard, fo wie fie auch ihre schalen Gebichte wie bie Berte ber Alten mit schulmeifterlicher Breite commentirten. Etwas genauer mußte man es wohl mit biefer Ceremonienpoefie, biefen Deroicis, biefen fürstlichen Wirthschafts = Gebichten 301) nehmen, ba fie nach allen feinsten Regeln ber Etikette ausgeklügelt maren. Ueber bie Rleinlichkeiten bes Berrn von Beffer gerftorte fich fpater übrigens fein Berhaltniß zu Ronig. Darf man biefem nicht fehr respectabeln Manne glauben, so hatte er mit bem eiteln, von sich felbst hochst eingenommenen, neibischen, und im Alter ftorrisch geworbenen Beffer schwere Gebuldproben zu bestehen, um ihn im guten Sumor zu halten. Beffer legte ihm feine Gebichte vor, las ihm an einzelnen Stellen 10 -20 Beranderungen, und merkte fich, was und warum es Ronig barunter empfahl; Beffer fragte ihn fpater wiederholt, und hatte Konig nur Einmal verfaumt, genau baffelbe auszusagen, so wurde es ihm Beffer als Tabelsucht ausgelegt und ihm alles Bertrauen entzogen haben! So mußte ihm Konig auch vorsichtig Alles, was zu seinem \* (Ronig's) Lobe gedruckt ward, vorenthalten, weil es feine Gelbftliebe gefrankt batte. Wie eigenthumlich! Unter biefen Leuten ward eifrig bie alte Verträglichkeit gesucht, wie in Opigens Zeit, benn fie mar ih= nen nothig; und boch schien die Beit es nicht mehr zu ertragen. Berbannten sie auch noch die Kritit, so konnten sie boch nicht die Kritteleien verbannen.

Joh. Ulrich von König (1688 – 1744) knupft eine Art Band

<sup>301)</sup> Ueber bie fürftlichen Birthschaften f. Flögel's Gefch. bes Grotesten p. 241.

amifchen ben Literaturftatten im Often und Beften von Deutschland, er war aus Eflingen, machte feine Studien in Tubingen und hielt fich nachher lange in Samburg auf, wo er mit vielen anberen bie Rolle eines Opernfabrifanten fpielte, neben Richen und andern Mitglieb ber beutschübenben Gesellschaft war, mit Brodes noch ber Marinischen Dichtungsart anhing, so bag in seinen Sauptgebichten bas Beschreibende vielfach an Brodes erinnert. Er bielt fich bann eine Beit an bem hofe ju Beigenfels auf, und tam bann nach Dresben, wo er mit Beffer bekannt marb. Sier war feit geraumer Beit nach bem Tobe bes Rammerfecretair Meber bas alte Amt bes Pritschmeifters unbefett geblieben, bas bier feit bem 16. Sahrh. (wir erinnern es uns) ununterbrochen fortgebauert hatte. Gin Mann wie Konig mar ju ftolg, ein folches Amt noch in alter Geftalt zu übernehmen, man legte alfo Namen und Rleid bei Seite, gab einen romifchen Berolbsrod und einen ehrbareren Titel an beren Stelle. Go rudte er in ben Rang ber neuen hofpoeten ein und ward Beffer's Nachfolger. Aber freilich bas alte Befen ift im Grunde noch ba. Schon in jenen alten roben Restgebichten war ja bie minutibse und table Beschreibung gu Baufe; in Konig's renommirtem Gebichte "August im Lager" 802) ift es im Grunde eben fo. Der Berr Bof = und Geremonienrath haben einen Berolderod an, aber ber alte Pritfchmeifter ftedt noch barin. Er wollte zwar etwas mehr machen, als ein gereimtes Tagebuch, aber er furchtete fich vor poetischen Erfindungen in einer Materie, Die ihm fo groß buntt, daß fie ber Nachwelt ichon ihrer Birklichkeit nach fabelhaft genug icheinen werbe. Daber ift benn bas Bange, mas ichon Bodmer fagte, nichts als forgfältige Befchreibung von Gegenftanben aus ber materiellen Belt, nicht von Gemuthsbewegung und Sandlung, fonbern von Rorperftellungen, Ceremonien, Rleibung und Aufzügen. Konig fteht hier wie der Befchreiber und Maler von Soffgenen Brodes, bem Naturmaler, jur Seite. Sonft fieht er in feinen höfischen Gelegenheitspoemen überall neben ben Beffer und Beraus, und führt zu Opigens Hymnenmanier zurud; er will mit feurigem, neuem, fuhnem, mannlichem, rundem Munde schwungreich fingen, und alles bleibt boch tobt, alt, matt und edig; bie Begeifterung wird mit Absicht gefucht, und baburch wird Alles ftumpf. Diefe Poeten ftellen fich mit Gelbstgefühl bem Sofe und bem Aurften gegenüber

<sup>302)</sup> Gleich vorn in ber Ausgabe seiner Gebichte von Roft. Dresben 1745.

und kriechen doch stets; so wollen sie sich in ihren Heroicis hoch aufschwingen und kriechen doch am Boden. Daß auch er an dem französischen Geschmacke später sesthing, zeigt und seine Uebersetzung des Regulus von Pradon, so wie seine Abhandlung über den Geschmack, hinter seiner Ausgabe der Canitz'schen Werke, ein eitles Hinz und Herreden ohne Halt und Ziel, wobei König eine weitläusige Belesenheit in den neuesten kritischen Autoren der Engländer, Franzosen und Italiener an den Tag legt. Er kennt Muratori, Boileau, Dudos, Frain du Tremblen, Dacier, den Spectator u. s. w. und schried in der Manier der schweizer Maler, mit denen er gut steht, obwohl sie ihn eben nicht schonen. Daher mag es kommen, daß Gottsched später auf ihn slicht, wiewohl er ihn früher Virgil und Pindar genannt hatte, als er ihn poetisch bat, ihm am Hose jemanden zu verrathen, dem er die Uebersetzung eines Werkes von Fontenelle dediciren könnte!

In Wien fand parallel mit biefen Ceremonienbichtern Rarl Guftav Beraus (1671-1730) bei Karl VI. in einem ahnlichen Berbaltniffe, wie Beffer in Dresben. Er war aus Stockholm, hatte aber beutsche Schule gemacht, und war eigentlich Numismatiker. In feiner staatsmäßigen, emblematischen Medaillen = und Inscriptionspoesie ift er fehr untergeordnet und hochstens einem Amthor gleich ju stellen. Dft ift er genannt worden wegen seines Bersuchs in Berametern 303). Man war in diesen Zeiten vielfach beschäftigt mit ber Frage über ben Reim. Morhof und Beise waren noch ber Unsicht, bag ber, ber ungereimte Berfe hober halte, als gereimte, bie Strobfiedel ber orbent= lichen Geige vorzöge; ahnlich bachte auch Eccard. Allein man ward allmablich mit Milton bekannt; felbft bei uns überfette Seckenborf schon 1695 ben Lucan in reimlosen Alexandrinern und vertheibigte bies. Seitbem Jfaac Boffius unter ben erften ben Reim in feiner Schrift de poematum cantu als barbarisch angegriffen hatte, hob sich hin und wieder eine Unficht biefer Urt, bis fie die Schweizer nachher kedlich aufstellen, angefochten von Weichmann und vielen Underen Die Cultur bes Schauspiels hatte bei Manchen 3weifel erregt, weil man im Dialoge bas Unnaturliche bes Reims empfand. Diefe richtige Empfindung begrundet auch allein das richtige Urtheil in diefer Daterie; fur Epos und Schauspiel ift ber Reim burchaus ungeeignet, ba er ein ganz musikalisches Element ift; ihn bagegen aus ber Lyrik ver-

<sup>303)</sup> Beraus Gebichte und lat. Inschriften. 1721. p. 68.

bannen zu wollen, murbe einfeitig fein. Das Rachsinnen nun über reimlose Berse führte naturlich auf die Mage ber Alten. Man überzeugte fich, bag Berameter in unferer Sprache nicht unmöglich feien; in aller Leute Munde ging ber biblische Spruch: "und Isaac scherbet mit seinem Beibe Rebecca, " ber nach lateinischer Quantitatbregel einen herameter bilbet. Der hollander Conftantyn hungens hatte in feiner Sprache Berameter versucht; Beife in feinem Unmuthe über biefe Bersuche zeigte mit einer Probe, die nicht die schlimmfte ift, baß folche Miratel im Deutschen leicht gethan seien 304). Er aber wie Beraus vereinigt noch ben Reim mit bem Berameter. Den Beraus spornt noch zu seinem Bersuche bie Gifersucht gegen bie Frangofen, Die au fold einer Unnaherung an die Alten nicht fähig waren. Bir werben balb feben, daß biefe Eifersucht, Die damals burch bes Pater Bouhours harte Urtheile über bie Deutschen in hellen Rlammen bei allen beutschen Dichtern mar, fast überall mit ber sonstigen Ehrfurcht verbunden ift. Diese lettere fehlt Beraus nicht. Gein Plan ju ber Sprachgefellschaft, Die er an Die Stelle ber fruchtbringenben fegen wollte, verrath gang frangofische Grundfate: er wollte ben Raiser jum Saupte haben, wollte bie Aufnahme an ben Stand fnupfen; bie Sofleute follten bie Zierlichkeit ber Sprache erhalten, gewählte Belehrte ihre Grundfate festigen; es follte ein Mittelpunkt und eine Gemeinschaft basein, bie ber fruchtbringenben Gefellschaft fehlte.

Noch endlich durfen wir Joh. Bal. Pietsch 308), Professor in Königsberg (1690—1733), zu biesen heroischen Hospoeten stellen, obgleich er nicht an einem Hose lebte. Er ist als Lehrer Gottsched's bekannt, welcher lettere gleichsam ein gleichmäßiges Product der gelehrten und Hospoesse war, ahnlich wie Mencke und Eccard. Pietsch hatte sich an Dach und Neukirch, an Canity und Besser geschult; doch

<sup>304)</sup> Curiofe Gebanten p. 437.

Lebet in lieblicher Ruh als liebende Kinder beisammen :
Lasset der Eltern Bunsch unter den Küssen bestehn.
Kraft und Fruchtbarkeit vermehre die lustigen Flammen,
Das wir lange Zeit gleichsam die hochzeit begehn.
Bas ein menschlich herz von innen und außen betrübet,
Berde durch Gottes Gewalt kanftig und jeho verjagt.
Bas ihr redet und thut, das werde von beiden beliebet,
Bis der Tod zugleich beiden das Leben versagt.
305) Pietschen gebundene Schriften ed. Bock. 1740.

war ihm dieser lettere zu kalt und matt. Hatten ihn seine Berbindungen und die neue Mode nicht zu einem Gegner der Lohensteinianer in Preußen, eines Neidhard u. A. gemacht, so würde er sich am Loshenstein gebildet haben, da mit dessen tragischem Pathos seine Dichtungsmanier im Grunde viele Aehnlichkeit hat. So bildete er sich lieber am Lucan, lernte von diesem mehr Großrednerei, Schwung und Größe, als alle die genannten Hospoeten auszuweisen haben, verlernte aber auch selbst so viel Natürlichkeit und freie Bewegung, als etwa zu einer König'schen Cantate oder Canig'schen Satire gehörte. Sein Lobgedicht auf jene Staatsherren in Perücken ist hochtrabender, klangvoller, stärker, aber das ist auch Alles, was man von ihm sagen kann.

Diese funf Manner also, zu benen man entfernter auch Mende, Eccard, Amthor und Drollinger rechnen konnte, machen ben Rreis von Sofpoeten aus, die uns veraltete Berhaltniffe wieder zubringen und ben volkothumlichen Charafter unferer Dichtung zu untergraben scheinen konnten. Mein es war ihnen zu vieles, ja fast Mes entgegen. Ihre Bofe felbft hatten nur vorübergebendes Intereffe fur fie; bie Dichter felbst find gar zu platt und scheinen uns gang nur in bie flachsten Parthien ber Dpitschen Poefie wieder zurudführen zu mollen; von Gottiched manbte fich ber Sof auffallend ab, fo febr er von ienem gefucht mar, und baber tam es, bag er und bie gange Bellertiche Beit nachher fich gerabe recht auffallend an ben Mittelftand manbte. Bas nun aber hauptfachlich biefe neue Richtung im Entftehen bammte, war, bag zwei Republiken alsbald tonangebend in ber Literatur wurden, hamburg und bie Schweiz. Diefer Gegenftog gegen bas hofwesen war zu ftart. Diese beiden Republiken ftellten nachher bie ersten besferen Dichter auf, und bemachtigten sich beibe bes Klopftod mehr, als ber hof vermochte. Und endlich scheiterte biefe Sofpoefie auch an bem roberen, ber popularen Bilbung wieber etwas zugeneigten Charafter ber beutschen Jugend. Das robe Stubentenleben mar bamals im Flor; von Canit, Beffer und Konig ift es bekannt, bag fie in Sanbel verwidelt waren, und an Gunther, Sante, Stoppe u. A. haben wir gleichsam folche Burschenpoeten, bie fich freilich an ben Sof nicht schickten. Wir wollen rudtebrend zu Neukirch an biefem Schuler bes Canit feben, wie ber Sof bie etwa tauglichen Subjecte verschmahte, und an Gunther, ber überall neben Neufirch geftellt werben muß, wie untaugliche Gubjecte ben Furften selbst einen Abscheu vor ben Sofpoeten beibringen fonnten.

Neukirch fand in Berlin an Fuchs und Canit Protectoren und er fuchte fich auch vielfach mit heroischen Bobgebichten bem hofe gu nabern. Allein es gludte ihm nicht. Theils wimmelte bamals in Berlin ichon Alles von Frangofen und Berachtern bes Deutschen, theils auch ftand ihm Beffer im Bege, ber Neutirchen unbeachtet ließ und ihm nicht einmal auf Briefe antwortete. Gottsched felbit tann fich nicht enthalten, bei biefer Gelegenheit ben Sofbichtern ju fagen, baß fie auf nichts eifriger bedacht feien, als bag ja feine Rivale neben ihnen aufwuchsen, und ber Scheelsucht Beffer's hatte es Berlin ju banten, bag Reutirch fast im Clende in Berlin verschmachtet fei. Die bittere Stimmung in ber biefer fich bamals befand, spricht fich in feiner 7. Satire vortrefflich aus und man erkennt hier, bag nicht viel fehlte, um ben gefagteren Mann in ein abnliches Unglud zu fturgen, wie Gunther. Doch fand er um 1708 ein Unterfommen an ber Ritterakademie in Berlin, und spater ward er Prinzenerzieher am Unfvach'ichen Sofe, wo er ben Telemach überfette. Neufirch ward von Canit auf Boileau verwiesen und auf die Frangosen und er ward ihr treuer Schuler. Er bilbete fich jum Brieffteller an ben beruhmten frangofischen Muftern, er übersette Stude aus Boileau, und er ftellt biefen noch treuer bar in Deutschland als Canis. Den Sag ber elenben Dichter, bas Unpreifen großer Mufter ohne felbft Dichter ju fein, bie Bearbeitung ber Epistel und ber Satire, ben Rampf gegen bie Mariniften, Die Benutung der Alten, Alles theilte Neufirch mit Boileau, fo wie auch befonders den Bug, daß er in feinen Satiren Feind aller Beuchelei und Schmeichelei scheint, in seinen Episteln aber boch ein Hofpoet ift wie alle andere auch. Fur feine Satiren bilbete er fich nachst Boileau an Juvenal, und keiner ber vielen bamaligen Satirenmacher ift ihm barin gleich gekommen. Seine Beifel trifft Begen= ftande, die der Beifel wurdig waren; feine Satire ift nicht blos Stilubung, fondern sie fteht in einem Bezug auf die Zeit und auf wirkliche und gegenwartige, nicht blos eingebildete und entfernte Uebel= ftande. In ber erften Satire g. B. (von ber Bolluft) rebet er von ber Cultur und Entbarbarifirung ber Deutschen mit ihren üblen Gin= fluffen. Man fteht mitten in ben neuen, wirklichen Buftanben von Berlin. Man geht burchweg bier eine Stufe bober, als bei Rachel ober Lauremberg, ju benen er fich genau fo verhalt, wie Wernicke ju III. Bb. 3, Aufl. 32

Logau. Dort erschien die fremde Civilisation Deutschlands stets roh und carricaturartig; bie Mobenarren und Reputationshelben waren formliche Berrbilber, wenn aber Neukirch von Wolluft und in ber 2. Sat. von falscher Chrsucht spricht, ba findet man fich in hobere Gefellschaft getreten, aus bem Bolke weg, und es zeigt fich, baß biefe Reputationssucht schon in viel feinere Berhaltniffe eingebrungen, beimlicher und gleißender bie Charaktere befleckt hat. Er geht ( auch in ber 4. Sat. wider die heutige Erziehung ber Jugend) nicht mehr gegen eine einbrechende gefährliche Civilisation zu Relbe, Die sich als viel wechselnd nach unfteter Mobe außert, fondern gegen eine bereits niedergelaffene und viel eingeriffene Cultur. Aefthetisch schabet es feinen Satiren, bag er zu abrupt und buntel ift, mas bie noch etwas schwerfällige Nachahmung bes Juvenal mit sich bringt, und moralisch thut es nicht wohl, bag er in bittre Fronie fallt und am Schluffe gewohnlich refignirend fich von ber Verborbenheit und Belt zurudzieht und blind fein lagt wer blind fein will. Um intereffanteften, schon gur Bergleichung, ift uns die 6. Sat. wider unwissende Richter. Sie ift fein poetisches Glaubensbekenntnig. Er rath einem Freunde ab, ber Runft nachzujagen, die auf die Sungerwiese führt. Auch er wunschte, fich nie bamit befagt ju haben, benn ob ihm gleich fpat Preugens Salomo ben Borhof zur Chrenburg angewiesen, fo ward boch burch beffen Tob sein Glud wieder verzehrt. Die Kunft gehe zu Grabe, benn bas Wespenheer machfe taglich, bas von ben Alten abweichend mit frecher Hurtigkeit hinreimt. Die Zeit fei nicht mehr, ba Augustus in Rebenftunden felber bichtete, ber Ort nicht hier wie in Paris, mo man nicht gleich jeden Burm vergottere, wo offene Satiren erschienen felbst gegen einen Chapelain und Scubery. Bei uns gelte Wes als Meifterftud, ein Operettchen mit Pidelicherz vermengt, ein ftinkenber Roman, ein geiles Morthenlied, ein robes Trauerfpiel ohne Regel, ein Brief ben Abam an Eva aufgesett, ein freiffendes Sonett, bas mit bem Tobe ringt. So lange er seinen Bers in gleicher Art kritisirt, und bem Bilbe ber Natur bie Schminke vorgezogen, bie Durre ber Reime mit Purpur geschmudt und ben Wortern abgeborgte Kraft angeflickt hatte, fo fei er ein Mann von hohen Dichtergaben gewefen, fo bald er aber ber Bernunft gefolgt, fo war es mit ihm ju Enbe. Bas nun zu thun? Goll ich noch ein Mal zum Feberfturm blasen? Ich wills nicht, sonft mochte mich ber Schwindelgeift ber klugen Beisianer auf die Bank reimender Quintaner werfen, und mich, ob ich

gleich halbnotenmäßig bin, in bas Re Di Fa Gol ga ber Subneriften jagen, die fich boch ohnehin an den Obermusen reiben, und Alles mas nicht an ber Pleife gebichtet ift, vor Eigenliebe faum mit halben Mugen ansehen! Er weiche, fahrt er fort, nicht barum, ale ob nicht auch er ein Lied brechseln konnte, als ob ber Trippeltakt ber leichten Reimerei in Webekind's Schoofe allein zu Sause sei, allein er batte einmal bie Thorheit aufgegeben. Er rath dem Freunde auch, ben Bavius von helbenthaten traumen zu laffen, im Madrigal birfchfel= bifchen Berftand ju ertragen, inbeffen folle er bei ben Alten forschen, so werbe er finden mas uns mangelt. Jude ihm boch bas Dichterfalz in ben Abern, fo folle er ben alten Buft feiner Jugend auffuchen, ein Buch baraus machen, und bann - fterben, fo glaube Die Welt, bag mehr mit ihm verborben, als fur Athen im Somer, fur Rom im Birgil. — Man fieht aus Inhalt und Titel, bag formlich die achte Kritik hier vermißt und ersehnt wird, die in der That in Deutschland fehlte. Ich finde es baber gang Recht, daß man mit Neukirch eine Art neue Epoche gesetzt hat, obwohl man nur niemals wußte warum. Es ift flar, bag er mit ber Erfte ift, ber eine eigent= liche Runftfritif in Aussicht nimmt, benn felbst Wernicke's Unfechtungen biefer Art find zu zerriffen und vereinzelt. Man hat Neukirch's Schule eine reimreiche genannt, ich konnte aber in seinen Gebichten nichts als ein paar wenige Lieber finden, wo er ohne barauf sichtlich auszugeben, mit häufigern Reimworten ben Periodenfluß noch runder ju machen fucht, als es fonft überhaupt fein Beftreben ift. Er ift in feinen lyrischen Gebichten in jener Clegan, und Nettigkeit bem Soffmann naber als leicht ein anderer, er führte bie Dage und Strophen, ben esprit und die bon - mots ber neuern frangosischen Lvriker zuerst mit einiger Gewandtheit ein, und ward pikant und urban zugleich, wahrend die Amthor und felbst Gunther beim Pikanten rob und plump werden. Seine geiftlichen Dben von Sulamith und Immanuel find gewiß so weich und geleckt, wie Jemand etwas in biefer Zeit aufzuweisen hat, und was fonst ben fertigsten Reimern nicht gelungen ist, gelingt ihm, die Worte ber Bibel treu beizubehalten im Reime, ohne all den sonstigen Zwang paraphrastischer Umstellung.

Dies charakterisirt allerdings die Zeit in der wir stehen und beweist, wie prosaisch nun Alles wird. Es ift immer ein Zeugniß einrei-Bender Prosa und Nüchternheit, wenn man, wie es auch heute der Fall ist, prosaische und poetische Rede vermischt oder vielmehr ver-

tauscht, wenn man poetische Prosa schreibt, wie sie damals in Briefen und Reben geschrieben marb und beute von unseren jungen Belletriften viel geschrieben wird, und wenn man nuchterne Gabe in Reimpracht und Sprachglang fleibet, wie es bamals und heute ber Kall ift. Mit ber neuesten Beit unserer Poefic hat überhaupt ber bamalige Buftand in Neukirch's und Gunther's Tagen die größte Aehnlichkeit. fteigt bie Form, ber Reim, die Sprachgewandtheit, die Uebung, Alles glanzt und gleißt im brillantesten Firnig, aber leiber ift meift bas Gebicht bes Reims und Rhythmus wegen gemacht, und bie Schwache ber Gefinnung, ber Weltkenntniß, bes Charakters verbirgt fich nur Wenn ein Neukirch oder Gunther etwas Größeres, ein Schauspiel etwa unternimmt, so gehts ihnen wie unserem Platen, es zeigt sich, daß ein Epriker von den blendenosten Eigenschaften noch lange fein Dichter ift. Der Welt Unbank fangt bie entarteten Dichter zu treffen an, die Dichter zerfallen in fich und entarten auch moralisch, und aus biefer Berruttung schopfen fie bas Benige Leibenschaft, mas bann die Poesie erseben muß, und auch bei ben meisten Lesern eben bas Glud macht, was nur bie achteste Poesie machen konnte. So bat man immer über Chriftian Gunther (1695 - 1723) aus pathologischem Antheile, nicht aus afthetischer Betrachtung geurtheilt. Benn ich afthetisch urtheilen follte, so murbe ich aus allen Guntherschen Gebichten, von einigen geiftlichen Dben und belebten Studentenliebern abgesehen, nur die Eine vielgenannte Dbe an ben Frieden mit ber Pforte ausheben. Ich wurde in ihr anerkennen, daß man barin eher unsern Burger bort, als einen ber alteren schlefischen Dichter, bag man barin eine regfame Phantasie Schlachten entwerfen, und also eine poetische Rraft thatig sieht, die so lange geschlummert hatte. 3ch wurde auf die einzelnen Stellen hinweisen, wo biefe Phantafie bie Szenen bes Rrieges und Friedens malt, fo ted, bag fie allerdings Mes was bie Beffer und Konig pinfelten, in tiefen Schatten ftellt, fo ked, daß man kaum die Ungleichheit spurt, wenn in ber einen Strophe die Flugnymphen den Frieden feiern und in der andern Nachbars Bans von seinen Thaten schwadronirt. Allein biefe guten Ginbrude murbe ich auch wieder verwischt finden von den ungeheuren Lobhubeleien auf Carl VI. und Eugen, und bas Bange von vielen Unfeinheiten und Robbeiten haflich unterbrochen, obwohl es fogar fur ben hof berechnet mar. Ich glaube es war Gottscheb, ber schon fagte, mitten in feiner prachtigften Rebe medre bisweilen Gunther's Satyr. Es ware nur ein mäßiges Interesse, bas ich aus diesem Gebichte an Gunther nahme; formell wußte ich aber kein zweites von
bieser Driginalität hinzuzustellen, ba der ganze Haufe von Gunther's
Sachen fast nur Gelegenheitsgedichte sind. Sobald ich aber deren Inhalt und Materie in Berbindung mit Gunther's Leben erzähle, fowird der Leser seinen Antheil an dem Dichter gewaltig gesteigert sinben, aber ein poetisches Interesse iss nicht mehr.

Bunther mar in Striegau geboren 306) und mart von feinem Bater jum Studium ber Medicin bestimmt, wozu ein Dr. Thiene in Schweidnit bie Mittel schaffte, Die ber Bater nicht befag. Schon fruhe hatte er fich, fehr gegen ben Willen feines Baters, ber Dichtung hingegeben; er follte ben Bettel liegen laffen und ben Brobforb anbangen, allein Ratur ging über ben 3mang, er bichtete im Bolg, im Bintel, im Garten verftedt, und erinnerte fich fpater mit Behmuth und Schmerz feiner Jugend, wo er fromm, unschulbig, um Nahrung unbeforgt, von Eitelkeit nicht gefährbet, ein harmlofes Le= ben führte. Er hatte zuerst in Rostowit seine Leier einer Philindrene gewidmet, die ihm ftarb; auch da wußte er noch nichts von Roth, von Spott und Seuchelei. Mit bem 20. Jahre erft verließ er bie Schule in Schweidnig, bei welcher Gelegenheit ein (schlechtes) Schauspiel von ihm aufgeführt wurde. Er tam nach Wittenberg 1715, um feine medicinischen Studien gu beginnen, und es mar mohl ein Unbeil für seine moralische Entwickelung, daß gleich im folgenden Jahre ibm eine zweite Geliebte Leonore (bie Tochter eines Dr. Jachmann in Schweidnig) burch ihre Eltern zu einer anbern Beirath bestimmt und untreu mard. Noch späterhin pflegte eine vorübergehende Liebe vorübergehend auf Anstand und Sitte bei ihm zu wirken, er tauschte bann bas abgeschabte Rleid, bas er trug, legte ben folbatisch-ftubentischen Aufzug ab, fauberte bas Saar vom Bucherstaub, und beschmierte ben Rod mit Biolenmehl, gewöhnte fich ab mit feche Bodern in ben Strumpfen und funf Febern in ben Saaren zu geben, haßte bann bas Trinken und Fluchen, bas Fechten und Tabakrauchen. Rach jenem Unfalle mußte er fich wohl bem bamals gewöhnlichen Studentenleben mit aller Bugellofigfeit ergeben haben, und man fann fich biefes nicht roh und wuft genug benten. Man fann aus Gunther's

<sup>306)</sup> Bergleiche Gunther's Leben von hoffmann, in ben ichles. Prov. Bl. 1832. St. 2 ff. und hoffmann's Spenben gur b. Lit. Gefch. 28 Bandchen.

Gebichten felbst zeigen, bag er mehrfach im bichten Raufche Lieber machte, und bas begeifternbe Getrant ber flubirenben Belt fcheint aewohnlich Branntwein gewesen zu fein. Im Liebeswesen hatte er ein weites Gewiffen, bekennt fich geradaus zu ber flandrischen Liebe und fragt mer fich barum ichere? fragt, was es ber Liebsten ichabe, wenn er auf Nebenwegen gehe? Er schwort verbindlich, bis er geflegt, und ift er bann fertig, fo fowentt er ben Sut, und geht zur anbern, bie ihm eben fo nachgibt. Dem Studentenleben muß man ben Gefammt= ton seiner Lieber zuschreiben; eben baffelbe farbt auch die theils noch roberen und ungarteren ber Sanke und Stoppe. Die Dichtung, bie bisher in ben Schulen zu Sause war, rudt überhaupt im 18. Jahrh. mehr auf die Akademie vor; im 17. hatten auf den Universitäten die Lehrer gebichtet, aber jest thun es bie Schuler. Auf Rechnung ber ftubentischen Jahre kommt Gunther's ungemeffener Sang zur Satire, ber biesem Alter eigen ift; so konnten auch Feind und Liscov biesem Bange nicht widersteben, wo auch die Rlugheit abrieth. Sier lag bie Quelle zu großem Unglude fur Gunther. Er fab bie ganze Belt für ein Philisterpack an, bas er nicht ichonen konnte und wollte; er liefe feinen Stachel Alles empfinden, griff mit feiner Feber bem Reichften in die Haare; Ignoranten, die ein geiftliches Umt erwischt, Rabuliften, charlatanische Merate, Alle ftriegelte er mit bem scharfften Striegel und konnte ben Borwit nicht zwingen. Seine vielen Gelegenheitsgebichte, bie an Freunde gerichtet find, find faft fammtlich Satiren, bittre Satiren auf ben Stand ber Belt geworben, man urtheile, wie tief biefe feindliche Richtung ber Beit und ihm im Befondern eigen fein mußte, und ahne, wie verlegend erft jene Jugendschriften waren, in benen er birect und personlich satirifirte, und bie uns verloren find. Mur ein Beispiel dieser Art haben wir in seinen Gedichten übrig 307), die Satire, in der er den Polyhistor Theod. Krause (Crusius) in Schweidnig abfertigt, und die freilich fo grob und ftark als moglich ift und ber unpolirten Urt, wie Sunold gegen Wernice fcbrieb, wenig berausgibt. Aber auch sonft in seinen übrigen Gedichten findet man, daß er mit deutlich genannten Pastoren anbindet 808), mit Roman=

<sup>307)</sup> Gunther's Gebichte. 4. Musgabe von 1730. p. 379.

<sup>308)</sup> p. 291. — ba muß die Kanzel schmalen und was ein Schaf versehn, der ganzen heerd erzählen. Bleib dummer Prädicant bei deiner Concordant, und geiffre weiter nicht auf meinen Dichterkrant!

schreibern wie Zalander, mit sonstigen albernen Poeten wie Theander, unter welchem Namen er Niemanden verstehen fann, als ben Breslauer Burgermeifter Sommersberg, ber ein Paar elende Belbengebichte gemacht hatte. Allerdings nun liegt biefer rebellischen Natur ber geheime Drang ju Grunde, aus ber Steifheit bes beutschen Lebens und Biffens herauszuringen, aber leiber hatte er, wie die reformirende Jugend unserer Tage, nicht die Geduld in fich, die Erkenntnig ju sammeln, die zu einer gebeihlichen Opposition nothig ift, und nicht bie Rraft, biefe Erkenntniß positiv zu nugen, und noch weniger bas Mag, bas die Opposition zugeln sollte. Bas bas geistige Leben angeht, fo fühlte er, bag Thorheit, Bant, Bahn, Aberglaube in allen Runften und Biffenschaften bominirten, und er ruttelte machtig an biefen Reffeln. Er ahnte, bag bie Beifen und Erfahrenen neue Bahnen brechen mußten, er wußte auch, wie schwer bas Unternehmen war, ba man bie, bie bagu Miene machten, als Reger verschrie und ihnen wohl ben letten Sit ber Frommen weigerte. Er wies baber feine jungeren Freunde auf Leibnig und Bolf, mit benen ein neuer Tag ber Biffenschaft anbrach; er ließ sich felbst in feinen Studien von ber Philosophie hinreißen, ebe er ernftlich an fein Brodftubium bachte. Er wollte zuerft feinen Berftand lautern, wollte die allgemeinen Gefete ber Physiologie finden, ehe er auf die mechanischen Theile seines Studiums fam, und bies jog ihm ben hartnadigen Bag feines Baters zu. Allein man fab auch freilich feine eigentlichen Früchte feiner Arbeiten, mit feinen großen Uhnungen maskirte er fein kleines Wiffen, wie es auch jett so häufig geschieht. Aehnlich verhielt es sich im Moralischen. Er wollte gerne aus ber angstlichen Ascetif, ber finfteren Beiligkeit heraus; er konnte es nicht leiben, daß ein ehrbarer Rug als ein Berbrechen gelten follte, er mochte gern bie Frauen mehr emancipirt schen, und er stand baber seinem ganbsmanne, bem alten Logau, schon gerade barin entgegen, bag er die Frauen im Mannerverkehre mehr feben und an mannlicher Bilbung mehr Theil nehmen laffen wollte, er liebte ihr freies und ungezwungenes Wefen, was bie Beit noch verdammte. Wer hort nicht bie Stimme bes heutigen jungen Deutschlands? Wie verwegen aber mar es erft bamals, auf freiere Sitten zu bringen, wenn man felbst bes zugellosen Lebens vor aller

wo nicht , fo freue bich auf meines Phobus Pritiche, wie unfer Chorilus , auf beutich Magister F.

Welt schuldig war! Zwei Wesen, von benen bas eine etwas minder als Grophius ftreng, bas andere etwas weniger als Gunther frei mar, folche zwei Befen in Gines verschmolzen konnten Deutschland aus feiner moralischen Befangenheit helfen, nicht ber ausgesprochene Leichtsinn eines Junglings wie biefer. Roch in Saller und Sageborn erfchienen diefe Gegenfate erftaunlich ermäßigt, aber getrennt : Rlop= ftod erft mar ber Mann, mit bem ein neuer freierer Strich in bas beutsche Leben kommen konnte, ber eben jene Forberung einigermaßen erfulte; er ftand auf ber gangen Sittenftrenge und Religiofitat ber Beit mit festem Rufe, und that bann einen Schritt weiter gur Liberalitat und heiteren Gefälligfeit im Berfehre, bem man mit Bertrauen folgte. Gine Gigenschaft hatte Gunther, Die ihn berechtigte, Die schlechten und gemeinen Sitten ber Beit hart anzugreifen : er mar von Natur wohl jum Schmeicheln nicht gemacht, und bas Schidfal rachte fich ju graufam an ihm, als es ihn burch Roth und Darben jum Schmeicheln zwang. Gein harter Bater bezeugte felbst übelwollend von ihm, bag er fich ,,groß aufgeführt", als ob er keinen Bohl= thater brauche; er wollte lieber frei bei Gicheln leben, als von bem Speichel bes Rurften; er mußte noch eber bie Durftigfeit zu ertragen, als zu ichmaroben, und wollte lieber fur eigenfinnig gelten, als ber klugen Beisheit biefer Beit folgen, fur bie er ju grob mar. Er mar naiv aufrichtig bis zur Thorheit, und mit großem tiefem Rechte beflagte er unter ben verlorenen Tugenben bes Alterthums bie Offenberzigkeit, bie jest nicht' mehr ficher fei, als wo man fie verftede. Er war verfohnlich und redlich, felbst zwischen feiner tropigen Berzweiflung bricht fpater feine Gutmuthigkeit immer burch, und ichon bag er fich neben fo vielen Reinden immer wieder fo viele Freunde erwarb, zeugt fur eine Liebenswurdigkeit, ber er fabig mar. Aber fie wechselte mit einer bis jur Stumpfheit gebenben Robbeit, und bas ift ber Grundzug feines ganzen Treibens, bag er zwischen Gemuthlichkeit und Leibenschaft, bie so nabe an einander grenzen konnen, sein ganses Leben burch ichwankte. Beibes verließ ihn nicht in ben Stunden feiner größten Noth, wo er schwebt awischen Trot und Gleichmuth, und nicht in ben Stunden bes Tobes, wo zwischen Seelenruhe Berzweiflung und Reue ihn qualt. Sein Leichtfinn verscherzte ihm Alles, was feine Gutherzigkeit und fein Talent ihm erwarb. Mende intereffirte fich fur Gunther, ber ihm immer bankbar blieb; er empfahl ihn bem Dresbner Sofe (1719), wo aber Gunther balb burch seine

Sitten bie Sofleute fich verfeinbete. Gine ungludliche Szene, mo er in trunkenem Buftande eine Audienz bei dem Konige hatte, Die ihn in Ungnade brachte, war ibm vielleicht boshaft bereitet von feinen Biberfachern. Die Freiheitsliebe, mit ber er hernach heftiger feinen Sag gegen bas Sofwesen ausschüttet, wird bann freilich verbachtig, wie bie Rebe bes Fuchfes von ben unreifen Trauben. Gein ganges wilbes Befen tommt hier in Dresben noch ju Tage; er wolle feine Schickfale lachend ausstehen; er wolle nicht mehr roth werden, er verachte Titel, Runft und Fleiß, er ichlage Ehre und Schanbe in ben Wind, es fefle ihn tein 3mang gemeiner Sittenlehre! Auch ba boren wir wieber bie heutigen Genialitaten! Und es waren freilich ungemeine Sitten, Die er jett in Breslau auslegte, wo fich Die Szene vor Friebrich August vor bem Grafen Schafgotsch wiederholte, bei bem er Hofmeister werben follte, wo er fich bann in schlechter Gefellschaft in Lauban und Jauer herumtrieb. Jeht bachte er einmal wieber an feine Medicin, seine Leonore mar Wittme geworben, er naberte sich ihr wieder, allein sein Bater wollte nichts von ihm wiffen, ba entband er fie ihres Worts und ließ feiner Bugellofigkeit neuen Lauf. Noch ein= mal feffelte ihn nachher die Tochter eines Pfarrers in Bischborf, die er Phyllis nennt, mit ber er sich eine goldne Bukunft ausmalte. gestand ibr feine Liebe zu Philindrene und Leonore, er verschwieg ibr aber bie vielen Lesbien und wie fie fonst heißen, die er nebenbei geliebt; und schon am Tage nach bem Berlobnig brobten ihm wieber andere Nete, benen er nur mit Unftrengung widerftand! Dennoch faßte er um biefe Beit ernftere Borfabe, er ging felbft nach Striegau, um ben fünften Berfuch zur Berfohnung mit feinem Bater zu machen. Der Bater ließ ihn nicht vor, bie treue Mutter lag, bie Schwefter weinte und schwieg, ber arme Reuige mußte mit Wehmuth abziehen, ungehort und ungetroftet. Er fuhlte fich nach ber Beichte mit bem im Himmel verfohnt und mußte nichts mas ihm feinen Bater auf ber Erbe verfohnen follte. Es wollten ihm Berg und Abern fpringen, ba er in Berzweiflung mit keinem Fleben und Sanderingen ben Bater erweichen konnte, bem er fonst stets gehorfam mar, bem er herzählte, bag er ibn in nichts betrubt, als in Abams Erbschuld. Und wenn bie mit bem Blibe bestraft werben follte, rief er ihm gu, wer wurde übrig bleiben! In vielen herzzerreißenden Gebichten hatte er ben Mann um Berfohnung gebeten. Benn ihm feine Art gu leben wunderlich scheine, bem fei balb abgeholfen, wenn er fich nur verfohne; er

ો \_

wollte gerne Strafe annehmen, aber in bescheibener Erinnerung und geheim, und nicht vor bem Bolke, bas auf alle Mienen eine Sitten= predigt halte und bann am argften bachte, wenn es fich am fromm= ften ftellte. Es 'helfe ihm feine Befferung, er verliere Glauben und Bertrauen bei seinen Freunden, wenn fie von seinem Zwiespalt mit seinem Bater horten. Er wollte mehr bekennen als er verbrochen, er wollte, wo feine Satiren weh gethan haben konnten, von Bergen abbitten, nur foll fich ber Bater mit ihm verfohnen. Ihm eigennütig unverdientes Lob zu fingen, fei er unfabig; aber er bitte ibn., nicht ihnen beiben bas Sterben fchwer ju machen, auf ben Rug ber Berfohnung werbe ihm Alles gelingen. War nicht ber Bater ein Barbar, ber auf folche Bitten harthorig bleiben konnte, und wenn fein Rind verlorner als der verlorne Sohn mar? Als er ihn zum Lettenmale hinwegtrieb, ba bauerte es nicht mehr lange, bis ber Tod ihn (im 28. Sahre) binmegnahm. Auf bem Sterbebette nannte er bie Bahl feiner Gunben endlos und fich felbst feines Ungludes Schulb. Diefen feinen Lebenslauf lernen wir in Gunther's Berten innerlichft tennen; in Bufgebanken und Satiren, in allen feinen Gebichten jeder Art ift Er ftets ber Mittelpunkt; Er mit bem gangen Sturm feiner Empfinbungen und Leidenschaften, seinen hoffnungen und Schmerzen ift ber ftete Gegenstand feiner Berfe, und barin ift er ganz original, bag er unverholen feine innerften Seelenzustande ber weiten Belt eröffnet und zeigt. Die Maffe feiner Gebichte ift nichts als Gelegenheitspoeffe, interessant, weil es ein merkwurdiges psychologisches Object ift, um bas fie fich herumdreht. Auf ben ersten Anblick follte man meinen, Gunther stelle fich gang in eine Reihe mit ben gewöhnlichen fachfischen und schlesischen Gelegenheitspoeten, allein er sprengte biese Reihe gleichsam baburch, bag er, wo er auch ber Gelegenheit ein Lied wid= mete, fich boch ein freies Thema mahlt, und Satiren und Moralge= bichte an die Stelle ber gewöhnlichen Gratulationen schiebt. Er spottet bitter, daß fein Gaul bei Sochzeiten und Brautfesten bis Mostau um feche Grofchen traben muffe, ber boch ber Welt bienen konnte, wenn ihm bas Bolk erlaubte, auf eigener Bahn ju geben. Er flagt, baß Niemand ein Gebicht zu machen, Niemand zu lefen verftebe. Stoßt an jeden Stein, fagt er, es springt ein Thier heraus, bas ein Dichter sein will. Er vergafft fich in sich , verdreht bie Augen , tragt hut und Bufen voll, er ertappt mich hier und ba und lieft mir ein frankes Carmen vor, und schielt bei jeber Zeile, und rauspert bis ich ihm ein

falsches Lob ertheile: Ei, sprech ich, ei bas klingt! ja, benk ich, binten um! - batte bann einer ein ordentliches Gebicht vor fich, fo lefe er es tabl bin, als ob es ein Gebet von Sabermann mare. Rein Blid erreiche ben Geift, fein Mund entbede bie Kraft, womit bas Beiwort ftrebt, Riemand Schate Die Ordnung im Berbinben, taufende fliegen fich an Splittern ober fuchten weichliche Boten und geriethen außer fich, wenn ein grober Raug ein Quoblibet gefchrieben. D las cherliche Beit, ruft er, nimm zwei Pritschen in bie Sand, feche Schellen auf ben Ropf und einen Fuchsschwang, so zeigst bu mas bu bift: ber andere Gulenspiegel. Leiber nur enthielt er fich felbft bes eulenspieglischen Geschmackes nicht; es ging ihm poetisch, wie es ihm moralisch ging: er hatte schone Grundfage und schlechte Praris; baß er reuig über feine Gunben weinte, machte ihn fo wenig jum guten Menfchen, wie es ihn jum guten Dichter machte, bag er fpottifch über bie poetischen Gunben ber Anderen lachte. Er flagte, bag fein Unglud fein Dichtertalent unterbrude, bag außerlicher Froft ber Beifter Musbruch hemme und er fette fich bie Grabschrift, bag Glud und Beit nicht hatten seine Dichtfunft zur Reife kommen laffen. Aber mare ihm beibes auch gunftiger gewesen, er mare boch fein großer Dichter geworben. Er wußte nicht einmal unter ben Muftern ber Dichter mit ficherem Griffe zu scheiben. Er hatte fich wie Reukirch und burch Reufirch geleitet, von bem Marinischen Geschmacke losgemacht, schulte fich bann an Reukirch's Flote und fah bie brei Schlefier, uber Opit megragend, am Thor ber Emigkeit obenan fteben; er verehrte neben Dvid und Juvenal aber auch Amthorn und Wenzel und hatte nicht einmal fo viel afthetischen Saft wie Reufirch. Seine erotischen Lieber find oft hochst plump und platt; feine Spage hochst niedrig und gemein: wenn er vom Segen bes Cheftanbes spricht, fo führt er auch wohl die vollen Windeln an, und wenn er ein Sochzeitlied fingt, fo nennt er bie Braut wohl einen Edftein, an bem fich jedes Fertel reibt, weil ihr bie Tabelsucht gern ein Kleckschen anhangt. So ift auch fein Gefichtstreis im Ganzen fehr klein. Das Sochste, wozu er fich bei lachenbem Glude aufzuschwingen vorhatte, mar, die Thaten bes Saufes von Deftreich zu befingen, "mit unterthanigsten Lippen", und bie Geschichte ber Natur, Die Bewegungen bes Simmels und die Ordnung ber Beit ben Alten auf einer beutschen Leier nachzuspielen. Das beißt mit andern Worten, er hatte fich nicht weiter versucht, als bie Sof = und Naturbichter feiner Beit, ein Dietsch ober Brodes.

Bie Gunther fo urtheilt auch G. B. Sante (1673-? nach 1735) von Neutirch fehr vortheilhaft, er fest ihn über alle beutschen Poeten vorher und jest. Gine eigentliche Schule ju grunden, gludte übrigens Niemanden mehr fo wie Opis; weber ein Gunther war jum Schulorgan geeignet, noch auch ein Sante, bem zwar mit Recht vorgeworfen ward, er wolle Neufirch gern zum Schulmonarchen machen, ber aber boch feines Meisters Born felbft baburch erregte, bag er ungebeten Gebichte von ihm veröffentlichte. Auch war mit ihm wenig Ehre einzulegen, fo ftolz er auf feine ichlefische Geburt, fo überzeugt er von ber Bortrefflichteit ber ichlefischen Schule mar 309). Er ahmte Neukirch befonders in Satiren nach, Die fich nur leiber um noch trivialere Gegenstanbe herumbreben, als bie Mende'schen, bie auch an bem schlechten Ruchenhumor und Dreipfennigswitz leiben, ber bie Leipziger Komiter charakterifirt. Man meint hier und ba, biefe Satiren waren Bruchstude aus Benrici'schen Luftspielen; pretibse Damen machen fich obligeante Besuche und tractiren sich mit Chocolade und frangofifchen Mobephrafen. Schimpfworte und Grobheiten find auch hier ber wurzigste Spaß. Rirgends wendet Sanke biefe mehr an, als wenn er von dem lappischen Gefreiße der fachfischen Dichter spricht, die ihm ein Greuel waren, weil einer ber Leipziger, G. F. B. Junker, im 7. Bande ber Hoffmannsmalbau'ichen Gebichte, ihn aufs hartefte mitgenommen hatte. Diefer, indem er die Regeln aus Reumeifter's Poetif an Sante's Gebichte anlegte, wies ihm nach, bag er alle Febler jener Afterpoeten reichlich mache, über bie er so wild ausfährt, bie er Einfaltsfalber, Mullervieh und Schnatterganfe betitelt und mit anderen Ausbruden beehrt, bie man fonft nur unter Marktweibern bort. Er erfuhr bier gleich die Wirkung ber Kritik, Die Neukirch herbeigewunscht hatte, und barin ift er biefem fehr ungleich, baß er auf bie Rritik, die gelehrte Anatomie, die "Federkriege und Kapenbalgereien" ber Monatschriften, wie er bas nennt, außerst aufgebracht ift.

<sup>309)</sup> G. B. hankens Gebichte (1731) II. p. 295.

Die Auferziehungsart, ba wir schon auf ben Schulen ben Musen biensthar sind, und um ein Pfeischen buhlen, ber Sprache Zärtlichkeit, ba man bas Schiboleth auch ohne hart und weich so rebet, als versteht, ber Lehrer eigner Fleiß, die richtigen Exempel, die zeigen uns den Weg zum wahren Musentempel weit zuverlässiger als andrer Orten an.

Seine Gebichte, bie nirgends ber Rebe werth find, übertreffen an Robbeit weit die Gunther'schen und finden in Schlesien ihres Gleichen nur noch an benen bes Daniel Stoppe (1697-1742), ber bie Studentenwuftheit ohne Bunther's Geift barftellt. In ibm verfinkt Die eigenthumliche Schlefische Poefie so tief fie nur kann. Renommifterei und Gemeinheit bis jum Baurifchen 310) erfcheint hier fo febr, bag man benten follte, fo muffe bie schlesische Gelegenheitspoefie vor Dpis ausgesehen haben, ju der man gleichsam hier jurudfehrt. Des Bolfes Sprichworter, Dialette, Soldcismen und Robbeiten, von benen Dpit fo fehr megrang, find hier wieder jurudgefehrt. Studentenkatechismen, Sauflieber, Burschenpoesie, Bierspage und Zabaksarien machen uns ben Ton bes bamaligen akademischen Lebens bochft anschaulich. Wenn er verliebte und galante Lieber fingt, fo ift's als ob hoffmann's garte Leier mit ben grobften Strangen bezogen mare. Stellt nun Stoppe auf biefe Beife ben Ausgang ber fcblefischen Poefie bar, so eröffnet er auch wieber eine neue Aussicht. Er legte spater bas robere Jugendwesen ab, und man kann ihn in seinen Fabeln (1738), die wir fpater noch ermahnen, ber Studentenfitten spotten boren; er lagt die fruheren Sattungen fahren und wirft fich auf diefen Lieblingsgegenftand ber Gottiched = Gellert'ichen Beit, vor bem er fein populares Befen etwas veredelte; wenigstens herrscht in ben zwei Banben feiner Fabeln ein gang anderer und viel verständigerer Ton als in seinen fruheren Gebichten. Diese Gattung mar ber gangen Beit, Die wir die schlesische nennen, fremd; jest wo sie Stoppe in Schlefien cultivirt, ift es um bas Eigenthumliche ber schlefischen Runft geschehen. Sier konnte biese Proving nicht wetteifern mit bem übrigen Deutschland, wo um biefe Beit bie Fabel bas Dichtungsgebiet beberrichte. Much zeigte fich noch beutlicher im Meugerlichen, bag Schle-

<sup>310)</sup> Eine Probe ift besser als alles Urtheil. In seinen "Gebichten" (1728) aus fer benen er noch einen Parnaß im Sättler 1735, und geiftliche Gebichte 1742, und bann seine Fabeln gemacht hat, heißt es g. B. p. 94:

Seben Pumbs berebt bie Stabt,
nur daß sie was zu plaudern hat;
faum ist der Wind and Spundloch kommen,
so hats der Pöbel schon vernommen.
Ia mächtig ist man nicht, daß man aufs häuschen geht,
so weiß der Rachdar schon was auf dem Briefchen steht,
woran man sich die Rase wischt!

fien, gerade als bie Sante am eitelften von feinen poetifchen Borgugen fprachen, nicht allein bas Principat in ber beutschen Dichtung verlor, fondern fich gang in Abhangigkeit von Sachfen begab. Stoppe fteht an ber Spige von einer verspateten Dichterschule in Birfcberg, feinem Geburtborte. Glafen, Lindner, Bolfmar u. A. gruppiren fich hier um und neben ihn. Gie find aber alle von Leipzig abhängig; Stoppe und ginbner maren Mitglieber ber bortigen beutfchen Gefellschaft; Eschammer und Often fandte feine Gebichte nach Leipzig zur Begutachtung ein. Kann irgend einer auch ben Ausgang fogar ber poetischen Producirluft barftellen, so ift es Gottlieb Lindner, ber Biograph Dpitens. Er war lange Zeit fur bie lateinische Dichtung gegen bie beutsche eingenommen, wurde erft im Alter burch Afchammer angeregt, ber gleichfalls fpat zu bichten begonnen hatte, und ben Sauptichluffel zur Erkenntniß poetischer Schonheiten offneten ibm bie Leipziger erft. Seine beutschen Gebichte und Uebersetungen (1743) zeigen ihn gang als Gottschedianer.

## Rieberfachfen.

3wei Punkte werden bem Lefer bei biefen bisherigen Abschnitten aufgefallen fein, bag zwar Spuren ber Rritit allerbings fich zeigten, aber boch eigentlich nur fehr von ferne, und ebenso, bag bier und ba an eine neue Dichtungsgattung und Materie gestreift marb, aber auch eben nur gestreift. Ober mas baffelbe ift: es zeigten fich Spuren von Einfluffen frember Literaturen, besonders der frangofischen, aber noch fehr verwischt in bem allgemeinen Geifte, ber fich aus ber Poefie bes 17. Jahrhs. noch ins 18. hinuberzog. Dag bie neue frangbfische Poefie und Theorie an biefen Orten nicht fo burchbrang, lag an nichts als an ber poetischen Erschöpfung biefer Gegenden. Die Gewöhnung an bas Bergebrachte (bies fieht man bei Gunther, Neukirch u. A. fo gut) ließ fie bas Frembe nicht einmal ins Auge faffen; bie Rraftlofigkeit ließ nur ichwache Berfuche ber Nachahmung zu. Gerade fo wie biefe ber hergebrachte Stil ber ichlefischen Zeit ftumpf machte gegen bas Neue, so waren bie Dichter in Strafburg und Beibelberg im Unfang bes 17. Jahrhs. burch ben Bolfoftil bes 16. gehindert, in die Ronfarbiche Schule recht einzugeben; bies ging beffer im Often, wo bie Bolksvoesie weniger zu Sause mar; gerabeso hatte jene westlichen Dichter bamale die Erschopfung gehindert, auf die neue gelehrte Poefie fo energisch einzugehen wie Opin. Biel rascher, blubenber, erfolgreicher waren baher die Eingriffe der franzbsischen Literatur um diese Beiten im Westen, wo frischere Krafte nach langer Erholung sich regten; etwas mochte hier auch die größere Rahe bei der Quelle mitwirken. In Hamburg sehen wir daher einen Mittelpunkt poetischer Thatigkeit, die durchaus Neues vorbereitet, während die Schlesier mehr das Alte abschlossen; und in der Schweiz kam die kritische Thatigkeit wirklich zum Vorschein, die Neukirch nur mehr wünschte. Man theilte sich an diesen beiden Orten in diese beiden Richtungen; was Hamburg Kriztisches, was die Schweiz Poetisches leistete, war von minderer Besbeutung.

In Samburg, haben wir ichon bei ber Oper gefehen, mar um bie Scheibe ber Jahrhunderte ein außerordentlich bewegtes literarisches Leben. Es war Sit ber Musik und bes Schauspiels geworben, fo wie es ber Sauptherd bes Romans war. Bier hatte fich bie Lohenfteinsche Schule eigentlich eingenistet, benn mas man unter biefer verfteht, ift nichts als eben die Romanschreiber. Wir haben diese bereits genannt und nennen bier nur ben Ginen Sunolb (Menantes) aus ihrer Bahl, ber zugleich als Reprafentant aller ber poetischen Nichtsmurbigkeiten biefer Tage bafteben kann. Er mar mit ber erfte, ber in Nieberfachsen seine Stimme gegen ben Often erhob; er mochte nicht leiben, bag bie Schlefier alle Nieberfachsen ignorirten; ihre Proving fei nicht allein gedungt, Poeten ju tragen. Er felbst mar ein Oberfachfe, meinte aber im Niederlande feine fclimmeren Beifter eingeso= gen zu haben, als in Meigen. Er hatte borthin zunachst ben Lohenfteinschen Geschmack verpflanzt und neben Umthor vertheibigte er diefen am tedften. Er hielt Lobenstein's Reichthum an Realien und Bebanken neben seiner Bohlfliegenheit jedem Gegner vor; er fand etwas rares barin, einen fo naturlich hoben und bann burch bie trefflichften Wiffenschaften aller Nationen gebilbeten Geift zu befigen. Wie er nun in seinen Romanen ein Realienframer in Lobenstein's Urt ift, so ift er in seiner Bermeibung aller faux brillans, wie es bie Frangosen nennen, ein Beifianer; fo ift er in feinen fatirischen Schriften ein entarteter Nachzügler jener Samburger Satirifer Schupp, Riemer und Neumeifter; fo ift er in feinen lyrifchen Gebichten ein entarteter galanter Poet nach hoffmannsmalbau's Urt; und fo verrath er feine oberfachfische Geburt in bem übeln Sumore, ben er mehr affectirt als befist; und so intereffirt er fich fur die elende Poetif des Neumeister, ber in ihm die poetische Aber erweckt hatte, und theoretisirt in abnlicher

Beise rathlos und schwach. Er ift das wahre Zerrbild ber unkritischen Dichter ber bisherigen Zeiten und ihn traf daher auch die Kritik zuerst scharf und heftig.

Mit ihm traf fie zugleich feinen Freund Poftel; auch Er ift uns schon als Operndichter bekannt. Tiefer als Hunold konnte man nicht in ber Dichtung finken, bas zeigte fich in feinem inneren Leben felbft, indem er fich wenigstens moralisch spater zusammenraffte, wie wir oben horten. Auch Postel rang aus ber Tiefe empor, quittirte Oper und Roman und warf fich aufs Epos. Wie febr man über bas 14. Buch ber Ilias, bas er poetisch übersette (bie liftige Juno, 1700), lachen mag, bennoch ift es ein Schritt jum Befferen, bag man fich nun mit folden Stoffen befreundete, daß man ben homer einen Bunderpoeten nannte und fich in feine Berke und beren Commentare mit unverstellter Bewunderung hineinstudirte, daß man ben Borgug feiner Nacheiferer Birgil, Taffo und Milton vor der Maffe der lyris schen Poeten endlich erkannte, bag man bie heroische ober cavallieris fche Poefie in Deutschland, jene hofpoefie, Die fich fo ftolz über Die fculfuchfifche Richtschnur erhob, gerabezu fehr lach erlich nannte! Wie fehr man also auch über Postel's Epos Wittekind (1724), bas Weichmann nach beffen Tobe (1705) publicirte, lachen mag, bennoch brach er factisch jene absurden Begriffe von heroischer Poefie, Die beghalb auch Gottsched, ber gwar Pietsch's Schuler war, nicht mehr bebielt. Wie unbedeutend biefes Bruchftud ift, fo ift es boch gur Ertlarung Klopstod's historisch sehr wichtig. Postel fiel in ber Bahl feines Stoffes, wie Lobenstein im Armin, mit gang richtigem Sakte auf eine Beroenzeit, so frembartig und modern bas Costum ift, in bem biefe Beit auftritt. Noch schlechtere Epiter als Er hatten noch fruber abn= liche Stoffe gewählt, und Rlopftod trug fich zuerst mit dem Entwurf au einer Epopde von Beinrich bem Bogler und noch feine Bardiette laffen in ihm benfelben Bug nach unferer beutschen Urzeit bin erkennen. Postel's Wittekind lehnt sich zunachft an einen Roman über benselben Gegenstand von Sappel, und er gebrauchte vieles aus beutschen und frangofischen Romanen in fein Epos, allein auch fur Rlopftod war noch Fenelon's Telemach von Bedeutung für feine epische Schule. Postel studirte noch und benutte eifrig ben Marini, allein auch Klopfod hatte fich in feiner Jugend keineswegs von ber Bewunderung diefes Mannes losgemacht. Poftel erscheint als Lobensteinianer in Diesem Epos, indem er gang wie diefer im Armin, feinen altfachfischen Belben Gelehrsamkeit in ben Mund legt; bazu tritt ber Ton bes pathetis ichen Schauspiels, wie es Lobenftein behandelte, bier in die Epopoe: es foll biefelbe Große und Sohe ftets gehalten werben, bas Erhabene aber wird häufig von kleinlichem Klidwerk entstellt. Auch Klopftod aber galt bei ber plattverftanbigen Schule Gottscheb's fur einen, ber ben Lohenstein'ichen Geschmad wiederbrachte. Gang Dieselben Begriffe von Benutung ber Alten, wie fie bie Statiener hatten, hatten auch Poftel und auch Rlopftod. Man gebe Pofteln ben Berameter, eine gludlichere Jugend, die ihn ftatt auf Polyhistorie und Polyglottie, gleich auf bas Epos geführt hatte, und man hatte - ich will nicht fagen ben Geift — aber ben Zon und bie epische Sprache bes Klop= ftod bei ihm. Wie man Klopftod Dunkelheiten und Ruhnheiten in Borten, Metaphern und Bilbern vorwarf, und Groph und Bobenftein vorgeworfen hatte, fo geschah es auch Posteln, und eben fo gerecht ober ungerecht: man ftoberte Musbrude aus wie Sammerp fus gen, Bilber, wie bas wo er ,, einen gowen jemanben ben Lebensfaben brechen" läßt - allein man tabelt auch Worte wie Thranennebel, Abelsblume u. bergl. bei ihm. Endlich finden fich bei Rlopftod auch barin noch Aehnlichkeiten mit Poftel, bag er oft beschreibende Poefie mit epischer verwechselt. Poftel hatte mit englischer Lecture fich die descriptive Manier angeeignet; feine Bahl gerade jenes 14. Gefangs ber Ilias muß man ichon hierhin beziehen; in feinem Bittefind find bie poetischen Bilber, bie Beschreibungen, bie malerifchen Stellen bas Wichtigfte, hier hat er am meiften abgelesen und nachgeahmt, hier ift er Borganger von Ronig, von Brodes, von Saller u. A. und wie Sunold barin eine neue Epoche andeutete, baß er fich mit ber Uebersetung Lafontainischer Fabeln abgab, fo Postel mit seiner malerischen Poefie: benn biefe beiben Gattungen nebst bem Lehrgebicht, bas Beziehung auf biefe beiben hat, werben jest bas Herrschende in der Zeit bis auf Klopftock und Leffing. hat ein Regifter über biefe Befchreibungen beigefügt, benn in feiner Umgebung hielt man diese Manier fehr hoch; die Schweizer aber griffen ihn wegen ber Uebertreibung berfelben an : fie fagten vortrefflich 3. B. über eine Beschreibung ber Schonheit bes Gesichts ber Geva, man merke aus ber weitlaufigen Schilberung zulet taum, bag ihr Angeficht einen Mund und eine Rafe gehabt.

Gegen biese beiben Manner nun, Hunold und Postel, und zusgleich gegen ihre Meister Lobenstein und Hoffmannswaldau selbst, III. 286. 3. Aust. 33

## 514 Gintritt bes Runftdarafters ber neueren Beit.

lebnte fich in Samburg zuerft Chriftian Bernide 311) (+ gegen 1720) mit einer Entschiebenheit auf, bie bisber nicht vorgetommen mar und bie ben eigentlichen Eintritt beutscher Kritif und Polemif, wenn auch nicht eben auf eine erfreuliche Beise bezeichnet. Dag biefer fritische und polemische Ton sich am ersten an bem Orte so schroff zeigte, mo bie Satire feit einem Jahrhundert zu Saufe mar, mo mir bie alteren Borfpiele ber Polemit Rift's gegen Befen haben, bebarf keiner Erklarung. Wernicke war im Anfang ein Bewunderer ber Schlefier, wie Alle; in seinen Epigrammen find noch die Jugendflucke zu lefen, in benen er fie lobt, in benen er ihre Manier, ihre Gleichniffe und Bilber nachahmt. Spater aber, ba er fich auf Reisen mit ber fremben, in feinen Stubien mit ber alten Literatur befannt gemacht und eingesehen hatte, wie weit die unsere von ben fremben Literaturen an Werth entfernt fei, fpater verspottete er jene faliche Scharffinnigfeit in gesuchten Vergleichungen und bie großen Worte und pathetis schen Ausbrude in ben Sinngebichten feiner Jugend, und ließ biefe nur in ben spateren Ausgaben als warnende Beispiele fteben, um an ihnen ben frausen Big und ben schlechten Geschmad zu lehren und zu tabeln. Er fing mit Selbstfritit an und fagte von ber 4. Ausgabe feiner Ueberschriften, bag fein Bers barin ohne Strich geblieben fei; er schritt fort und bilbete fich, was man kaum von einem Dichter bes 17. Jahrhs. fagen fann; er legte in feinem Gefchmade ben Mafenius und Juglar bei Seite, um bes Seneca und Lucan willen, und biefe gegen Cicero, Birgil und Bora; er kokettirt fast ein wenig mit feiner Selbftfritif, und scheint wohl ein Epigramm zu tabeln, blos weil es ein anderer gelobt. Er tehrt sich hier und ba gegen bie Dichter bes 17. Jahrhs. in einem Zon, wie diese fich gegen bie bes 16. erklart hatten. Er nennt die "poetischen Trichter" und abnliche Poetiken gerabehin einfaltige Anweisungen, er geht rudfichtslos gegen bie Degniger und ihre Bortfpielereien 312) heraus; er perfiffirt die Fluchtigfeit

<sup>311)</sup> Die erste Ausgabe seiner Ueberschriften erschien 1697. Amst. — Man braucht am besten die vierte Ausgabe, die auch Bodmer wieder abdrucken ließ: "Wernicke's poet. Versuche." 1763.

<sup>312)</sup> Daß keine schlechte Wort ein Pegnizschäfer spricht, baß er bie Freud und Lust ber Sinnen Samme nennt, und fur ein Stirngestirn ber Phillis Aug erkennt, verwundert mich im minsten nicht.

und Gilfertigfeit ber Beife und Francisci, bie ben Strich burch ein Wort für Mord und Tobschlag gehalten; er nennt Zesen einen Nachfolger bes Bans Sachs. Er batte in frangofischer und englischer Schule Abneigung gegen bie Italiener eingesogen, er hielt ihre vivezze d'ingenio, ihre tieffinnigen Spigreden fur Flittergold, er parobirte baber Soffmannswalbau in epigrammatifchen Spifteln, und ekelte fich an bem Schellengeton ber Lobenfteiner, fo wie an bem Biberfpruch zwischen Form und Materie: benn bie Schlefier hatten nicht verftanden, ,, in einem Schafergebichte sittfam ju finten ohne ju fallen, in einer Dbe hoch aber nicht aus bem Geficht zu fteigen", u. f. w. Bas ihn ganz eigentlich als Kritiker bezeichnet, ift, bag er ben lettgenannten Schlefiern und besonders hoffmannsmaldau Mangel an Geschmad in ber Bahl ihrer Mufter vorwirft. Er fete, fagt er, bie Staliener über Alles, bei benen boch mehr falscher als mahrer Big fei; er fete unter ben Frangofen einen Theophile neben Corneille und Malherbe, ruhme unter ben Englandern einen Douse und Quarles und nenne nicht einmal Milton, Denham, Waller und Cowley. Dennoch spricht auch Wernicke noch immer verhaltnigmäßig mit Achtung von den Schulbauptern felbft; und fagt 3. B. von Soffmann, wenn er fich an ben Muftern bes Augusteischen Zeitalters gebilbet hatte, fo murben wir einen Dvib an ihm haben; die hunold und Postel bagegen griff er perfonlich und leibenschaftlich an, als Postel auerft über feine Feindschaft gegen Lobenftein gestichelt hatte. 3ch will ben Bang biefer Streitsache, bie in ben betreffenden Biographien oft erzählt ift, nicht verfolgen, noch auch die Streitschriften burchgeben, Die beiberseits gewechselt murben. Bernice's Spottgedicht "Sans Sache" 313), in bem er biefem Meisterfanger ben Stelpo (Postel) jum Nachfolger gibt, ift nur nicht gang fo elend, wie Sunold's ,,thorich= ter Pritschmeister" (1704), in bem biefer wieber ben Wernicke wie einen Pasquillanten und Ignoranten binftellt, ber nicht einmal lateinisch becliniren konne. Und wenn fich schriftstellerisch ber arme bunold schlechter aus der Sache gog , so haftet auf Wernide offenbar ein größerer moralischer Makel babei, ba er hunolben verbachtigte und

Denn wenn an biefem fruchtbaren Ort, wo ichnatternd alle Gans in Schwanen fich verkehren, Parnaffus ichwanger ift, so pfiegt er zu gebähren ftatt einer Maus ein Zwillingwort.

<sup>313)</sup> In Bodmer's Sammlung kritischer u. a. Schriften ift es abgedruckt. 33\*

516

benuneirte. In den Epigrammen selbst findet man, daß er diesem das Berbrechen der verletten Majestät giftig beilegt, blos weil Hunold, wie dieser im Pritschmeister erläutert, eine Grabschrift auf Carl II. von Spanien gemacht und darin bessen angebliches lettes Testament getadelt hatte.

Wernicke ift in ben Literaturgeschichten immer fehr gepriefen worben, und feine Epigramme verdienen wohl ihr Lob; allein feine Kritif leibet noch gewaltig an ben Unficherheiten ber altern Poetiker und fein menfchlicher Charafter erscheint auch in seinen Ueberschriften nicht fehr anziehend. Wenn man bem negativen Theile feiner Kritif auch vollen Beifall zollt, fo thut es einem boch um ben positiven wieder leib. Er fchimpft über Bobenftein und Soffmannswalbau, nennt aber jenen an Tugenden wie an Sehlern größer, als biefen, womit Riemand übereinstimmen wird; er fest Taffo gegen Birgil, nach Boileau's Anleitung, tief herunter, ruft aber preifend aus : es gabe (in Stalien) nur Einen Guarini! er nennt wohl ben Aeschplus unter ben bummen verstiegenen Poeten und statuirt zwischen einem Dichter und Siftoriker einen geringen Unterschieb. Der trodne frangbfische Geschmad verrath fich in diesem Urtheile sogleich, wie in feinem burren Gebrauche ber fritischen Feile: er ift barin (als ein geborener Preuge) gang ein charafteriftischer Borlaufer ber gefammten echtpreußischen Literatur, beren anfangliche Unnaherung an bie frangofische burch bas burchgebend Berftanbige ihres Befens innerlichst erklart wirb. Als Dichter konnte er baber nur im Epigramm, biefer Gattung bes Wites und Scharffinn's bebeutend werben; in feinen Schafergebichten ift er fogleich gang werthlos. In hoffmannsmalbau's Beroiden macht er im Gingelnen Mubstellungen , bie Niemand begreift; er hebt schlechte Reime hervor und einige Figuren und Provinzialismen, er tabelt bie großen Worte wie Berricherin, Morderin, Gottin, beren Gebrauch boch Die Sprache schon lange geheiligt hatte; er bezeichnet als Mufter einer unerhorten Ruhnheit ben Bers: "Rufft bu, so halt mich auch ber himmel felbst nicht auf." Dan sieht wohl, biese Kritiker wurden sich im Grabe umgebreht haben, wenn fie von ben Rubnheiten unferer Poefie bes 18. Jahrhs. gehort hatten. Wernice ift ein Anhanger bes Boileau, unabhangig von ben beutschen Krititern bes Oftens, bie bemfelben Theoretiker folgten und Horaz ift auch ihm bas Bochfte ber Rritik und Poesie. Er hatte in Paris, wo er als banischer Resident lebte und mit Menage, Beclerc und anderen Mannern von Bebeutung

bekannt war, die Borguge ber Kritik erfahren und nennt es einen Sauptvortheil fur bie frangofische Literatur, bag bort eine Sauptftabt ben Geschmad bestimmte. Ueberall ift er mit ben Berehrern ber Fransofen einverstanden, nur daß er beutscher und ftrenger ift, bag er nicht allein den Pater Bouhours und ben Cardinal bu Perron anficht, fondern auch ben Boileau selbst nicht als ein untrugliches Drakel anfieht. Er halt fich unpartheiifch, aber er ift eifersuchtig gegen bie Frangofen, wie nachher Rlopftod und Leffing; er will in biefen Reinben ber Deutschen ihr Berbienft um die Kunft und Biffenschaft großmuthig anerkennen, allein er erinnert fich auch wohl ber Beit (Frangens I.), wo wir geschickte Leute nach Frankreich schickten, bie es aus ber Finsterniß ber Unwissenheit retten follten, und wo wir allein bie beaux esprits bort hießen, mahrend man uns jest bort allen esprit abspreche. Und Wernide hoffte, bag wir einmal in uns geben und unfere Bande gebrauchen, und biefe vermeffenen Nachbarn beffern Wit lehren wurden; eine Soffnung, ju ber man immer noch Amen fagen barf.

Derfelbe, ber Bernice in seinen Sandlungen und fritischen Urtheilen ift, ift er auch in feinen Epigrammen. Er hat nicht Sinn fur etwas Großes und Ebles, am wenigsten fur bie Auffassung folcher Dinge, bie mit Gemuth und Phantafie erfaßt fein wollen. Er hat, wie wir es billigend oben an bas Epigramm forberten, viele Ueberschriften auf geschichtliche Begebenheiten und Sandlungen, allein fo trefflich viele berfelben ber Form nach find, so thut es boch web, fie ber Materie nach so haufig bem Gefühle widersprechend zu finden. Er bespottelt die That der Philene als Jugendthorheit, er hebt in der bes Brutus bas Schmabliche, in ber bes Mucius bas Thorichte hervor; er fagt giftig von Lucretia, ihre Todesmunde fei zu fpat, fie batte fich von Tarquin tobten laffen follen, bem fie an Laftern Sohn gefprochen batte: er habe blos ein Beib um ihre Bucht, fie aber einen Konig um die Krone gebracht!! Den Diogenes nennt er einen erzthorichten Marktschreier und Pidelbaring! Wernide hat fich in ben Hofzirfeln von Paris ben ichlichten Sinn etwas verborben; er ift ein Weltmann, ber manche feine Bemerkung über Menschen und Sofe in ben Noten zu feinen Epigrammen niederzulegen, manche schlaue Rlugheiteregel zu geben weiß, und ber fich auch etwas auf feine Beltfenntnig, ben beutschen Schulfuchsen gegenüber, zu gute thut. Man fieht ihm die Bekanntichaft mit ber neuen Lebensphilosophie der Fran-

sosen und Englander an, mit dem Conflicte zwischen ihr und der Religion, zwischen ber Belt Lehre und ber Schrift, allein er kommt auch hier moralisch so wenig zu einem festen Pringip, wie bort fritifch : bas eine Dal warnt er icharf vor bem driftlichen Sage, flug mie bie Schlangen zu fein, bag anbre Mal beißt er ihn febr aut, und meint, erzwungene gafter seien oft ber Tugend Schut und rath viel auf Gerechtigkeit, mehr auf Sicherheit ju halten. Ueberall ift Bernice bas icharfite Gegenftud ju Logau; ich vermuthe er ignorirt ibn blos, er kennt ihn, und stichelt oft auf ihn, ohne ihn zu nennen. Er ift in einen hofischen Rreis geftellt, Logau fieht fich in ber weiten Belt, in einer leibenschaftlichen großen Beit; Bernice lehrt Politik, wo Logau Moral lehrt, er ift weltkundig, mahrend Logau ascetisch ift. Bo Logau voll ift von Inomen, ift Bernide voll von Sofanet. boten, auf die er feine Epigramme baufig grundet. Go richtig Leffing bemerkt hat, bag Bernicke unerschopflich von Bortheilen ift, eine blofe Moral zu einem Epigramm aufzustuten, fo ift er gegen Logau boch an Gnomen und Priamelartigen arm. Der fromme Logau tam aus ber Bibellecture auf hundert gutherzige Sinngebichte, Wernicke abstrahirt fich biplomatische Regeln aus Rabinetsgeschichten ber Das garin und Colbert. Er ift eben fo verftanbig und wigig, als jener moralisch und gut; er ift klaffischer, und hat ben Martial fo eifrig studirt, als Logau ben Owen; wo biefer plan und leicht ift, ift Wernicke tieffinnig und schwer, und hat, obgleich er Lobenstein's gefuchte Gleichniffe tabelt, in manchem Epigramme aus fabelhafter Raturgeschichte Gleichniffe gebraucht, in benen noch bazu bie Pointe 314) ber Ueberschrift stedt, die Niemand versteht, ber nicht die Note bagu lieft. Wernice ift nicht fo offen und frant wie Logau, aber gemachter, feiner; er halt es fur eine Saupticonheit, bem Lefer etwas mehr gu benten ju geben, ale in ben blogen Worten liegt; er fophiftifirt, wo Logau unschuldig fpielt. Seine Obsconitaten find verstedt, gegen bie berben bei Logau gehalten: er ift nur halb ber Meinung, castos esse versus necesse non esse. Logau fah auf gute Materie, Wernice auf Form; jenem war ein Ginfall Alles, biefem bie Gestalt; jener entlehnte gute Einfalle, wie fie ihm vorkamen, biefer gab ihnen

<sup>314) 3.</sup> B. Bahr ift's, ber Donnerkeil trift insgemein die Eichen, wenn sanfte Binde nur um schwache Sträuche schleichen; boch biese haben oft an der Berwüftung Theil, ber Eiche Splitter find der Sträuche Donnerkeil.

ein neues Kleid 318); Logau mar gewiß oft froh, wenn er Gine Spite gefunden hatte, Wernide hat aus einer gulle von Pointen ju mablen. Reiner als Logau fagt er nicht mehr Rurge fei bie Seele bes Epis gramms, fonbern Big; Rurge fei nur fein Leib; er flichelt auf bie Logau'fche Benennung Sinngebichte, und braucht ben flaffischen Ausbrud Ueberschrift; er sucht ben Werth feiner Sachen nicht wie Logau in ber Menge, sonbern in ber Gute. Er fagt, ber Big beftehe in einer gewissen Lebhaftigkeit und Site bes Gehirns, welche ber Klugheit zuwiber fei, Die langfam und bedacht zu Berte gebe : ift bies recht, fo find feine Epigramme mehr klug als witig, fie find nicht Rinder ber Gile wie Logau's, nicht rasch hingeschrieben, sonbern reif überbacht, oft nur ju fehr, nach seiner eigenen Unficht, ausgeflügelt, obwohl er allerdings feinen Ginn hatte fur die ungefuchten Bige, die aus einem Gegenftande naturlich hervorgeben. Er meibet, seinem icharferen Studium bes Epigrammes gemaß, alle bie fleinlichen Abarten, bie bei Logau fo häufig find, und nennt z. B. bas Unagramm eine Runft ber Dubenthpfe; nur Gin einziges hat er als einen Freibeuter mit unterlaufen laffen.

Wasse um Logau, so gruppiren sich um Wernicke herum eine ganze Masse von Epigrammenschreibern, die wir jedoch sämmtlich bei Seite lassen. Nur in Hamburg allein könnte ich darunter einen Beccau nennen, der auch Cantaten dichtete, ferner Richen und Hagedorn, deren Sinngedichte wohl die beste Brücke bilden von Wernicke's zu Kästners, und besonders auch Barthold Feind (1678—1723), der in kritischer Hinsicht ein wesentliches Seitenstück zu Wernicke ausmacht. Aus den Lebensumständen, die von ihm bekannt sind, kann man sehen, daß er ähnlich wie alle diese satirischen Polemiker, wie noch Liscow, als ein Pasquillant verschrieen und verfolgt war; seine Papiere sollen zweimal vom Henker verbrannt worden sein und er starb im dänischen Gesangnisse in Rensburg. Seine "deutschen Gesbichte" (1708), seine Uebersetzung bes satirischen Lobs der Geldsucht von Decker und seine Opern interessiren uns weit weniger, als seine Kenntnis der fremden Literaturen und seine Kritik, worin er durchaus

<sup>315)</sup> Ich benke baß ich schon ber Sach ein Gnügen thu, wenn ich mich nach bem Werth hier richt: und nicht ber Jahl; wenn ich mit eigner Kürz entlehnten Wie vermähle, und bas was andre wol erfunden, wol erzehle.

felbständig und wurdig neben Bernice steht, ben er tennt und ehrt. Bir faben ichon oben, bag Reind wie Bernicke weit in ber Belt berumgekommen war; er steht neben biefem und Lucas von Bostel als ein folder großftabtifcher Weltmann, ber bie frangbfifche Poefie ber Corneille und Racine, die Philosophie des Descartes, die Kritik bes Boileau'genau kennt, und ber unter ben beutschen Polyhistoren abnlich wie Thomasius beraustritt. Er ift uns besonders burch einen Auffas von bem Temperamente ber Poeten wichtig, ber in zwei Recenfionen vor feinen Gedichten und feiner übersetten Satire von Decker fteht. Sier zuerft werben Ergebniffe ber Biffenschaft und Philosophie auf die Poesie angewandt und eine Art von Untersuchung geführt, bie dem Standpunkt ber englischen und frangbiischen Wiffenschaft nachstrebte. Dies ift überhaupt nicht allein fur bie Rritit, fondern auch fur die Poefie ber Samburger ber Sauptgefichtspunkt (und wir werben bies sogleich bei Brodes weiter bestätigt finden), daß bie Biffenschaft ber Auslander barauf noch fruber als auf die Schweiz ben ftartsten Ginfluß ubte. Es tam bamals unter bem werbenben miffenschaftlichen Betrieb ber Physiologie bas Berhaltnig von Seele und Rorper jur Frage. Das Buch bes Spaniers huarte de serutinio ingeniorum hatte Biele gewaffnet; Stahl in Salle und Thomafius nahmen die Frage von ber Uebereinstimmung ber actiones morales mit ben actionibus vitalibus auf; und nach ihnen fuchte Feind bie Natur bes Poeten zu bestimmen. Feind ift ein Bewunderer von Da= rini, von Grophius und Lobenstein, obgleich er bie Lobensteinianer fo hart mitnimmt wie Wernicke: er halt baber bie pathetische Poefie und bas Erhabene fur bas Sochfte, und baber bas gallichte, cholerische Temperament fur bas geeignetste zur Poefie; er opponirt bem Bigneul-Marville, ber ben Phlegmatiker zu bem besten Poeten macht. Der Cholerifer, so raisonnirt Reind, ift ehrsüchtig, nimmt ben Bohlftand in Acht, ift überlegend, weil ihn ber Ruhm kigelt, ber Schimpf ihm unerträglich ift, er ift unverzagt, großmuthig, mehr ernft als luftig, liebt ben Lavidarftil, bas Gebrungene, Epigrammartige; er meiftert gern und eignet fich baber gur Satire! Der Sanguiniter ift nachst ihm ber Beste zur Poesie; er ift anmuthiger, schmeichelnber, nicht groß, neufuchtig, wohl erfindend, zu Liebesgedichten und Uebertreibungen geeignet, mehr von luftigen Argutien als ernftem Man erkennt hier fogleich in ber Unterscheidung biefer Scharfsinn. Subjecte bie objective Unterscheidung ber Poefiegattungen bei Reufirch;

man erkennt ben Soffmannswalbau gegenübergeftellt bem Lobenftein; man fieht, wie wohl biefes auf bem Standpunkte ber Zeit ruht. Um feine Unficht zu erharten, recenfirt nun Reind eine Reihe ber fogenannten dirae ber Poeten, alfo g. B. aus Cobenstein, ber ibm ber größte beutsche Dichter ift, ba in jeder Zeile bei ihm ein großer Geift ftede; aus Groph, aus Poftel, beffen Juno er verehrt und mit bem er, als einem Niederfachsen 318), bie Schlefier beschämen will; bann bespricht er einige Satirifer wie Neukirch, und als Epigrammatiften ben Bernice, von beffen geiftvollen und icharffinnigen Epigrammen ihm 3-4 lieber find als ganze galante poetische Tractate. Dies ift ein rudfichtslofer Stich auf Sunold, ben er alfo von Poftel, und febr mit Recht, abtrennt, und ben er bier fchnobe abfertigt, obgleich ihm selbst hunold einigen Beihrauch in der Borrede zu Neumeister's Poetik gestreut hatte. Feind balt fich alfo von Bernicke's Urtheilen gang frei: fo heißt er auch ben Befen einen Mann, ber wohl gewußt, was jum Dichter gehört (und auch Leibnit ehrte ihn in biefer Beit als einen finnreichen Sprachforscher, ber nur etwas zu weit gegangen); und dies Urtheil erklart fich mohl aus Feind's Gedichten, die hier und ba einen abnlichen Sang zur Tieffinnigkeit wie Befen's haben, eine Eigenschaft in ber Frang horn etwas von Bahnfinn hat entbeden wollen! So ungeledt Feind's Gebichte und Untersuchungen find, so laßt fich boch eben wie auch bei Befen, nicht leugnen, bag immer größere und beutlichere Uhnungen von bem, was die Poefie eigentlich ift und will, bei ihm hervorbrechen und es ließen fich Gage bei ihm ausheben, bie in jeber Binficht von feinem Gefühle und Scharfe ber Beobachtung zeugen 317). So ift er auch ber erfte Deutsche, so weit

<sup>316)</sup> Feind hatte vor, eine Abhandlung gu ichreiben : ob ein Rieberfachse ein guter Poet fein tonne.

<sup>317)</sup> Folgenber Sas z. B. p. 69 seiner Gebichte enthält eine ganz vortreffliche Bemerkung: "Es ift zwar außer aller Wiberrebe, bas das Gemüth und ber Geift eines Poeten bei Berfertigung eines Gebichtes in eine Bewegung und Wallung muß gebracht werben, sofern irgends der Poet reufsiren, die Sachen natürlich, glaublich, und mit einem Affect ausdrücken und seinen Leser einnehmen soll; allein der Geift muß wiederum gelassen werden, das Gemüth zur volltommenen Ruhe kehren, und die Gedanken, wenn sie einmal gesammelt, in der süßesten Zufriedenheit und aller edelsten Stille in Ordnung zum Leser gebracht werden: welches alles so unausbleiblich in der Poesse, daß ich nicht glaube, daß ein Gedicht ohne Gemüthsruhe zu Papier könne gebracht werden. Dies ist das einzige Absehen aller mensch-

522

ich weiß, ber ben "berühmten englischen Tragicus Shaffpeare" tennt und lobend erwähnt.

In Samburg waren bamals alle Nuancen ber beutschen Poefie au finden und man mußte daher balb in Dberfachsen und Schlefien auch ohne bie fatirischen Stiche ber Feind, Sunold, Beichmann u. A. fühlen, daß sich die Niedersachsen einen Chrenplatz auf dem deutschen Parnaffe erobert hatten. Wenn Postel bie Lobensteinsche Parthei vertrat, Reind und Wernicke bie neue Schule Boileau's, fo konnten Nicolaus von Boftel (+ 1704) in feinen poetischen Rebenwerken (1708) und befonders Chriftoph Boltered (1686-1735), ber in Samburg und Leipzig gebilbet mar und fich in Bolfenbuttel aufhielt, in feinen holfteinischen Musen (1712) als genaue Unbanger bes Hoffmannsmalbau gelten. Sobann horten wir fcon oben, bag Bubner Beife's Schule aufs treueste nach Samburg verpflanzte, und neben ihm ftand in einer literarischen Berbindung eine Zeit lang Ronig, ber nachmalige hofpoet, und Michael Richen (1678-1761), mit bem wir in eine neue Epoche treten, beren Befen nachher eigents lich ben Charafter ber Bremer Beitrage bestimmte. Richen mar ein Schulmann, ber ben Anstrich bes gelehrten Sonberlings und Pebanten von sich abzuschutteln suchte, wie es benn ein hauptfachliches Beftreben ber humoriften und Satirifer biefer Jahrzehnte wird, gegen alle Schulfuchferei anzukampfen. Man wollte bie Belt nicht langer blos in ber Schule suchen; jene Berliner und Dresoner suchten fie baher am Sof, Brodes in der Natur, Richen in der burgerlichen Ge= fellschaft. Wie viele ber Manner, die fich fpater um die Bremer Beitrage sammelten, suchte er nicht minber ein angenehmer Gesellschafter als ein Gelehrter zu fein, und wenn er in allen feinen Beftrebungen und Schriften ben Sittenrichter gerne spielte, so geschah es boch immer unter ber civilen Form bes leichten humors, ben er mit ber personlichen Satire vertauschte, in ber er fich nur in feiner Jugend gleichzeitig mit Neukirch und Canit versuchte. Seine Natur half ihm biefen Uebergang ju machen: 'er war frankelnd und machte feine Gebichte 318) in schlaflofen Rachten; baber find sowohl feine, als auch bie Gebichte ahnlich constitutionirter Manner, wie Gellert's, Pfef-

lichen Berrichtungen; wir mögen thun was wir wollen, all unfer Beginnen zielt auf Zufriebenheit."

<sup>318)</sup> M. Richey's beutsche Gebichte ed. Gottfr. Schue, 1764. 3 Theile.

fel's u. A. haufig die Lieblingslecture von frankelnden Menfchen, Dobagriften u. f. f. Solche Dichter konnten fich nur folden leichten Bebanten überlaffen, wie fie auch folden Lefern einzig gemäß waren; fie fanden einen glatten fluffigen Ausbruck burch felbstgefälliges Lefen und Wiederlefen ihrer Schriften; fie entfernten fich von allem Gefuns ftelten, Schillernben, Spigfindigen und Abenteuerlichen. Sie trofteten fich an munteren Ginfallen, und wenn fie fcherzhaft, aufgeweckt, luftig wurden, fo ließ fie ihre Natur und ihre Berfassung nicht muthwillig, nicht thoricht, nicht allzufrei werden. Richen mare vielleicht mit einem anderen Schickfale und an einem anderen Orte ein feichter schulmeisterlicher Gratulant geworben, benn feine Gebichte find faft nichts als Gelegenheitsgebichte. Denn auch in biefen Gegenben fiel man biefer gebankenlofen Gattung zu, in biefer Beit wo felbft bie Schauspiele nicht Dramata, nicht zusammengehaltene Sandlungen, fondern nur Actionen, ideenlose Reihen von Begebniffen waren, bie fich jum eigentlichen Schauspiel verhalten, wie Romane jum Epos. Richen hilft aber burch feine eigenthumliche Behandlungsart bes Gelegenheitsgebichts uns von biefem Uebel zu befreien, wozu in biefen Beiten auf bas Berschiedenartigfte eingewirkt mard, ohne baß faum Einer es ahnte. Das Uebermaß in Menge, Unverschamtheit, Seichtigkeit und Robbeit, ju bem man in biesem 3weige gelangte, half babei bas Meifte; bie hofpoeten brachten eine Theilung und Spaltung hinein; Die schlesische Schulpoefie, wo Diefe Gattung ju Saufe war, horte auf; Gunther machte aus feinen Belegenheits. gebichten Satiren; Unbere bekampften fie birect. Richen führt ben Von bes humors in feine hochzeits- und andere Gebichte, und schiebt launige Erzählungen ein, bie fogleich an ben Stil ber Gellertichen Erzählungen ober abnliche erinnern, ben Richen fowohl wie Sage= born zuerft einleiten. Richen bringt Geift und gutmuthigen Scherz in feine Loblieder, die nicht wie auf Beftellung gemacht lauten, fondern als ob fich ber Dichter frei und ungebeten bamit eingestellt hatte; bas fteife Umtsgeficht bes Gratulanten vertauscht er mit ber Maske leichter Nederei. Die Speichellederei verschwindet vollig aus seinen Gebichten; er hat es nicht mit Ronigen und Macenen zu thun, sondern mit feinen Mitburgern, vor benen er fich mas erlaubt; unter benen er wie ein vaterlicher Freund fein ganges Leben ftand, fo bag bie Samburger noch fpat im 18. Sahrh. auf feine Gedichte verfeffen blieben. Er burfte fagen, daß Schmeichellob und Dichterwind und unmensch-

liche Bunfche nicht feine Eigenschaften seien, und daß ihm hober Flug und ftart Geschrei fur ein Beichen ber Ganfe gelte. Dit einer gewiffen Gewandtheit in wißigen Bendungen scherzt er hauslich in einer Art, bie noch in Boffens Liebern zuweilen anklingt. Er hatte fich um die Regel nicht bekummert, er wollte nicht ein großer Poet fein. Es war ihm eine gute Zeit, wo noch Meisterspruche und Leberreime galten, wo noch bes Dichters Ungeficht nicht von bem erften Fluche schwitte, ein Clend, bas ihm erft mit Opit in die Welt gekommen schien. Er segnet bie Beit bes ehrlichen Beinrich Muller (aus Lubed + 1675), ber in seinen Rirchenliedern blos Sylben in Reime zwang, mahrend jest Alles ein Meifterftuck fein follte, jebes Gebicht als ein Sauptwerk erfter Pflicht tractirt werbe, die superfeine Feile mit &. ober 3. geftempelt fein muffe. Und mit biefen Unfichten hielt er boch ben Marino fur einen Dichter, ber in ber Welt kaum feines Gleichen hat! Hundertmal batte er fich gerne von der Dichtung jurudgezogen, befonders in seinem Alter ward ,, seine Liefe" (Dichtung) sprobe und verschwur bas Leiern, aber wenn boch bie Freundschaft kam und ihr Untrage machte, fo vergaß fie, was fie gelobt hatte und baß fie ichon bergunter gebe. Dies find ichon Unfichten und Empfinbungen, wie fie Gleim hatte, ber auch die Rritik haßte, sich aber mit Allen freundlich stellte, eben wie auch Richen mit Gottsched und ben Burichern fich hielt, aber mitten zwischen Beiben burch feinen gang eigenen Weg ging 319).

Die beutschübende Gesellschaft, in der sich Richen zuerst bewegte, ging mit der Zeit in die sogenannte patriotische über, von der auch parallel mit den Zurichern Malern die moralische Zeitschrift der Patriot (1724) ausging, an der Richen thatig mitarbeitete, die aber noch ein höchst elender Vertreter der deutschen Journalistik war und die moralische Satire gegen die in Schupp's Zeit sehr zurückgegangen zeigte. In diesen Gesellschaften drängten sich eine ungeheure Masse von Literaten und Dichtern zusammen, die das mannichsaltigste be-

<sup>319)</sup> I. p. 194.

Der Pegafus, ben ich beschreite, legt hoben Prunktrab an die Seite, und nimmt mich sein gemächlich mit. Er kennet weber Schweiz noch Sachsen, und läst sich selbst die Regeln wachsen zum ungezwungen sansten Schritt.

wegte Leben voraussetzen laffen, wenn auch die Schriften von Bielen gang verfchwunden find. In biefem Rreise überschatte man fich gegen= feitig, jum Trot ben Schlefiern und Sachfen. Benn Richen von ber ebeln Schreibart bes Paftore Daniel Bimmermann, von ber bergbeweglichen bes Schubart, von ber schonen bes Rectors Joh. Samuel Müller fpricht, wenn Brodes die Georg Behrmann, Rlefeter, Luis, S. J. Faber, ben Grafen von Brodborf, Gurland, 3. U. Soffmann, 3. G. Samann und Anbere erhebt, wenn Beichmann fich felbft jum Samburger Boccaccio macht, um fich feinem Freunde Brodes, bem Petrarca ber Nieberfachsen, an Die Seite zu ftellen, fo follte man Bunder meinen, mas die genannten neben vielen anderen fur Lichter maren, mahrend bie meiften fehr untergeordnete Nachahmer waren. In Beichmann's bekannter Sammlung "Poefie ber Nieberfachfen," bie zur Chrenrettung ber nordweftlichen Dichtungen gegen bie Sachsen von biefem kleinlichen Manne veranstaltet mar, finbet man von ihnen und Anderen, wie Triewald, Lamprecht u. f. f. Gebichte zur Probe. Ich muß aber biefe Dichter minorum gentium vorbeigeben und hebe nur Brodes jum Schluffe hervor, einen Mann, ber uns noch bestimmter als Richen auf bie neuen Ordnungen bes 18. Jahrhs. überleitet. Gelbst Beichmann, ber unter Allen ber Bekann= tefte ift, und ber in biesem Rreise ungefahr die Rolle spielt, Die Bodmer, Gartner, Boie, Nicolai fpater in anderen Rreisen hatten, ift ein hochft burftiges Ingenium, was man nirgends mehr inne wirb, als in feiner fritischen Opposition gegen bie Schweizer, gegen bie er mehr mit ben vernunftigen Tablerinnen Parthei nahm. Sollte ich einen außer Richen ausheben, an bem man einen Borlaufer ju Brodes und Sageborn hatte, fo murbe ich ben Paftor Sulfemann in Samburg nennen, in beffen "Gartenluft" (1692) anbachtige malerische Naturlieder find, die bald auf Brockes, bald auch ihrem netten run= ben Bau nach auf Sageborn bindeuten. Bas biefen letteren angeht, fo fteht er eigentlich gang untrennbar mit Brodes und Richen gufam= men und keineswegs fo fehr vor ihnen hervorragend, als er gewöhn. lich in Literaturgeschichten erscheint. Doch hangt er zu enge mit ben Bremer Beitragern und ben fpatern Samburgern gufammen, als bag er nicht beffer ber nachsten Periode aufbehalten bliebe, wo er ju Saller einen intereffanten Gegenfat bilbet.

Barthold B. Brodes (1680 - 1747) ift in vielen Beziehungen ein Epoche machenber Dichter; fo fehr mit Recht auch unsere

Beit ihn vergeffen hat, so erscheint er boch in ber Geschichte ber Literatur als ein burchaus tief eingreifender Mann. So wie Klopftod fpater vor bem Berftanbesmefen ber frangofirenben Gottschebianer bie Empfindung rettete, fo that er es ber Boileau'fchen Schule, und Wernicke im besonderen, gegenüber. Er war ein erklarter Marinift und bunkte seinen Berehrern biefen unerreichbaren Mann noch überflügelt zu haben. Bon Diefer Seite gleich ift fein Ginfluß auf Rlop= ftod gang unverkennbar, und erinnern wir uns an bas, mas von Poftel als einem Borganger Klopftod's vorbin gefagt marb, fo erklart man fich leicht, warum Letterer gerade in Samburg nachher fo große Bewunderung fand. Wenn wir Poftel's Bittefind gur Erflarung bes Meffias nicht überfeben burften, fo noch viel weniger ben Betlehemitischen Kindermord (strage degli Innocenti) von Marino, ben Brodes (1734) überfette, ausbrudlich um biefen angefochtenen Dichter zu vertheibigen. Dies Gebicht (in 4 Buchern) ift zwischen Dante und Milton ein nicht zu übersehendes Bindungsglied, und daß es Brockes übertrug, mar in der Zeit vor Klopftock so charakteristisch, wie daß Bodmer das verlorene Paradies überfette. Alles mas die geiftliche epische Poefie balb Milton's, balb Rlopftod's bezeichnet, bas bald Beiche, bald Ungeheure und Gewaltige ber Darftellung, bie Schilberungen bes Sollengeistes und bes Schattenreichs, Die altbiblische Belesenheit, Die allegorischen Figuren, bas Malerische und Prunkvolle, die aufgetragenen Farben, die Reden und Berathungen in himmel und Bolle, Gottes unfinnliche Erscheinung und atherifche Befleibung in Sonnenftrahlen, Die Chore ber Engel und ber iconen Seelen, MUes erscheint in biefem Gedichte und ift bem Ginen wie bem Underen ber germanischen Dichter Muster geworben. Die Englander fingen in Brodes' Beit an, bafur bekannt zu werben, bag fie ben Gefcmack ber Staliener und Frangofen in ihrer Poefie verfohnten. Brockes theilte fich ahnlich zwischen Staliener und Frangofen, und bas Refultat war, bag er jum erstenmal mit völliger Entschiedenheit auf bie englische Poefie ber Milton, Young, Thomson und Pope hinwies, Die alsbald anfingen, auf die beutsche Dichtung ungeheueren Ginfluß zu gewinnen. In feinen Lehrgedichten folgt Brodes ben Frangofen, in feinen Sirtengebichten ben Italienern; beibemale entfernt er fich von ben Alten, und wie ben Kritifern Boileau naber fand als Dorat, fo ibm Geneft naber als Lucrez, Guarini naber als Birgil. In seinen hirtengebichten ertappt man bie poetische Tenbeng bes Brodes

in ihrer größten Reinheit. Der Kenner ber italienischen Schaferpoefie fieht überall heraus. Alles gligert von Elfenbein und Sapphir, von Thau und Perlen, von Smaragben und Rubinen barin; Die faftige Prachtbeschreibung von Naturfzenen ift hier am frischesten und jugendlichften; bie italienischen Concepte, bie spielenden Gegenfage, Bilber und Spigen find hier noch nicht mit ber Erodenheit und Profa vertauscht, die Brodes späterhin eigen ward. Seine Dichtung ift bier wie ein heller Bach, in bem man jebes Steinchen und Riefelchen gablt, von bem man jeden gaut beutlich vernimmt, um ben blendenbe Regenbogenfarben spielen. Und ba fieht man ben Nord- und Nieberlander, ben Maler bes Kleinlebens, wo er bie bunte Biefe, bas springende Bundchen, bas weibenbe Bieh mit so minutibser Genauig. feit beschreibt, bis man bas Gerausch ber fnirschenben Bungen ju boren meint, daß einem der Mund maffert. Bas bier turger beisammen liegt, findet fich nachher vermafferter, profaischer, ungeheuer ausgebehnt in ben neun Banben feines irbifchen Bergnugens in Gott (feit 1721), seinem berühmtesten ober berüchtigtsten Werke, wieber. Bas bie Pegniger fruher im Roberen waren, bas wird Brodes auf einer boberen Stufe, nachdem Roman und Schauspiel von Rurnberg nach hamburg mit bem ganzen Klore ber Dichtung übergemanbert mar. Das gemeinschaftliche Wefen ber Pegniter und bes Brodes liegt barin, bag fie alle Runfte und Wiffenschaften zu verschmelzen, und in diefer Berschmelzung gerade bas hochfte Berbienft suchen, ein Beftreben, bas nun mannichfach fich geftaltenb fortbauerte und einen wunderlichen Knoten schurzte, ben nachher Leffing ploplich lofte. Die Nurnberger hatten in ihren sonoren Naturlauten bie Musik, in ihren Schilberungen bie Malerei, in ihren Aufzugen bie Plaftit mit ber Poefie vermählt; Geschichte, Ethit und allerhand Biffenschaften flochten fie hinein. Die Spite biefes Mischmaschs war die Oper, bies ward den Leuten bamals, wie wir oben faben, bewußt. Als fich bie Oper in Samburg auflotte, gerade jest erfette biefe ihre Eigenschaft, nach der fie fur alle Sinne gleichsam forgte, Brodes in feinen lyris schen Gedichten. Go wie man es ihm jum Ruhme machte, bag er Majestat und Lieblichkeit (Lobenstein und Soffmannsmalbau) vereinigte, bag er bie Eigenthumlichkeit ber Poefien aller Nationen in feiner einzigen verschmolz, eben so pries man ihn, bag er bie schmefterlichen Runfte der Malerei, Poesie und Musit verband. Man weiß, wie ichon Milton musikalische Empfindungen burch poetische Stude

zu erregen suchte; so pries es Weichmann an Brodes, bag feine Dichtung die Birkung ber Mufik ohne beren Begleitung einschließe. Die Bandel und Telemann versuchten fich an ber Composition feiner Berte, befonders an feiner Paffionsmufit ubten fich wohl 30 verschiebene Componisten, und Telemann fand, dag die Tonkunft ihre geheimsten Bollkommenheiten babei aufbieten muffe. Es war gang naturlich, daß mit all diesen Bollfommenheiten unvollfommene Tonstude herauskommen mußten, weil die musikalische Poesie ber Dufit keinen Raum gestattete. Brodes burchbricht praftifch (wie es Drollinger mit Gin= ficht und Abficht thut) bie Schranken bes Alexandriners, biefes un= musischen Mages, wie es auch schon bie Pegniger gethan. Denn er brauchte Freiheit für feine musikalischen Wirkungen, und der Daktylus war ihm wichtiger als ber Jambus, wenn er bas Jubiliren ber Lerche, bas fumsende Gemurmel ber Bienen, bie knarrende Sprache ber Frosche, bas lispelnde Gerausch, bas hoble Gurgeln, bas murmelnbe Geflatich bes Baches nachahmt, fammt bem flufternben Bifchen ber gespitten Blatter bes Schilfes, ober wenn er in vielfacher Beise ben Gefang ber Nachtigall modulirt, beren bloger Name ihm schon ein Inbegriff aller Fruhlingsluft ju sein schien, ober wenn er in bie Stille nach dem Gewitter, ben Buchstaben r vermeibenb, verseben will. In bergleichen also sucht er ein gang musikalischer Dichter gu fein; nicht weniger aber war es fein Rubm, fein bichtenbes Gemalbe taufche fo, bag, wie Sageborn fagt, man ju feben glaube mas man lese, so wie man bei ihm bas auch hore, was man febe, mas nie ein Pinsel erreichte. Wie Brockes musikalisch gebildet mar, so mar er es auch malerisch. Er war in Italien und ben Nieberlanden gewesen, kannte die Mieris, Denner, Tamm und Andere genau, er zeichnete selbst und forberte bringend auf, die Kinder jum Beichnen anzuhalten (VI, 334), benn bie Malerei war ihm bie Runft, welche vernunftig bie Natur seben lehrt, die zwar zunachst noch ben Sinn ber Andacht in ihm nahrte, aber boch auch entfernter ichon ben Schonheitsfinn. Denn Brodes fühlte es wohl, daß die Natur nicht allein jum himmel weise, sondern auch in fich felbst ein "Freudenlicht und einen Unmuthoschein bege." Man erkennt genau in biesen merkwurdigen Beziehungen ber brei Runfte, wie biefe im 18. Jahrh. neben einander gepflegt wurden, wie Banbel und Klopftod, Glud und Gothe fic berührten, wie die Bruber Sageborn fich zwischen beiben theilten, wie neben Leffing Bintelmann abnlich reformirend auftrat, wie fich

in Gothe Malertunft und Poefie bestritten. Brodes ubte bas Auge wie bas Dhr mit einer carricaturartigen Pebanterie, und es lagt fich im Bortfinne von ihm fagen, bag er bas Gras machfen fieht, unb, wie die damalige Zeit fagte, die Flohe huften bort. Wenn er beim Musbruch bes frifchen Fruhlingsgruns und bes garten Laubes ber Baume ,, fieht, mas man auch wieder nicht feben kann," wie ein gruner Flor Die Wipfel umgibt, ein gruner Staub Die Baume umschwebt, wenn er fo mit ben feinsten Mugen bie subtilften Gegenstanbe betrachtet und schildert, so fann man dies nur mit der Thatigkeit des Malers vergleichen, der ba weiß, welche bestimmte Farben er in sei= nen Mischungen verreibt, und womit er die feinste Wirkung gemacht hat. Eben so empfindlich wie der eines Natursohnes, ift auch Brockes' Geruchsfinn : er schließt vor seinen Blumen die Augen, um mit Aufmerksamkeit ben Duft zu genießen, und er versucht bas Unmögliche, ben Geruch ber Biole zu beschreiben, als ob er barin bie Rraft und ben Duft verbunden finde von Sonig, Mandelmilch, Most, Pfirfich= fernen und Bimmt!

Brodes emancipirte bie Sinne: bies ift fein großes Berbienft, ohne bas in Deutschland nie eine Poefie werden konnte. Er argerte fich an ben ftumpfen Rlogen, Die im Schulftaub vermoberten, er fuhrte fie in die helle Natur aus bem Dunkel ihrer Schulftuben beraus. Der Spaziergang war Weisen noch Mußiggang, ihm ift er Undacht. Die Bunber ber Natur find ihm befonders bafur ba, daß wir finnlich find und fuhlen, feben, riechen konnen: wir haften blos mit ben Sinnen an ber Welt, wir waren ohne fie und waren nicht, ber Erbe Pracht, bes himmels Lauf horten fur uns auf zu fein. Sein Werk ift eine ,, Sinnenschule," es lehrt uns ben Gebrauch ber Sinne über ben bes Thieres emporheben. Er kehrt fich consequent gegen die Theorie der Weltverachtung - wie unendlich wichtig ift er schon hierdurch geworden! Er will dies Leben nicht blos eine Reise und einen Poftweg genannt haben; uns feien bie Sinne nicht um= fonft gegeben, nicht fur bas Runftige, fondern fur bas Gegenwartige. Er tabelt billig ben geiftlichen Sochmuth, ber uns blind macht gegen Die fagliche Welt; er will nicht blos im Runftigen frohlich fein, benn bies ift Sterben vor bem Tob, und weifer gilt es ihm, in allen Schopfungen Gottes beffen Weisheit aufzusuchen. Gleichzeitig als sich Leibnig von ber Alchymie lostrennte, führte auch unser Brockes burch seine helle Unschauung ber Natur babin, daß diesem finsteren

Digitized by Google

geheimnisvollen Wesen ein Ende gemacht warb, und gleich charakteriftisch ift ein Gebicht (IV, 234), wo er einen Alchymisten in bie schone Natur führt, vor ber biefer bie Augen zukneift, und andere mo er mit Beweisgrunden und Erfahrungen gegen biefe Beisheit kampft. Er hat es überall mit benen zu thun, die in der Natur nur Gin Grun und Ein Blau feben, er ruft mit Namen alle beutschen Dich = ter auf, Gott in feiner Rreatur zu befingen, wie Thomfon gethan, (beffen Sahreszeiten er 1745 übersette); und bie Triller, Ufenbach, Drollinger, Bell, Saller u. A. folgten ihm in hellen Saufen nach, und regten wohl gelegentlich ein bischen Reid in ihm auf, wenn fie ihn in einzelnen Gebichten überholten. Sein gutmuthiger, oft wunberlicher Naturenthusiasmus, mit bem er bas hunbertmal Gefagte, Beobachtete und Geschilberte noch hundertmal wiederholte, ohne fich je zu erfattigen, steckte gerade bie beutsche Welt an; Ausgabe auf Ausgabe, Band auf Band ward verschlungen und baher wirkte bies Buch so nachhaltig auf die finnliche Empfanglichkeit in Deutschland fort. Brockes zerbrach ben plumpen Materialismus ber Polyhistorie in ber Dichtung gang; er erzählte noch Curiositaten aus ber Natur, aber er bleibt nicht babei zwecklos fteben; er griff mit Macht in bas Berg ber Menschen, um Empfindlichkeit zu weden, eine Rraft, die ihm ben Menschen von Gott angeboren, unserm Seschlechte aber nicht allzubaufig angeboren schien; er bereitete die ungemeine Beichheit ber Ge= mutheftimmungen in Deutschland vor, die nach Klopftock so allgemein herrschend ward; er wedte ben Raturfinn, ber uns endlich von Convenienz und fteifer Sitte befreien follte. Wie lacherlich fich bie Mittel bei ihm ausnehmen, biefes Biel zu erreichen, fo bebeutend ift bas Biel felbst, und wir seben an einem neuen Beispiele, wie richtig ber Takt ben Menschen in ber Geschichte Bewunderung fur Dinge vorschreiben kann, die unsere Einsicht, ohne historische Kenntniß, oft leichthin verachtet.

Denn allerdings, im Einzelnen muß man nicht nachsuchen und urtheilen, sonst findet man an Brockes gar zu einen kleinmeisterlichen Poeten. Er ist eigentlich nur ein Gelegenheitsdichter wieder in anderer Urt als Gunther oder Richen: seine Gegenstände sind Natursachen, nicht Menschen; er ist höchstens mit sich selbst beschäftigt, wo er mit Menschen beschäftigt ist. Selbstvergnüglich treibt er sich in seinem Garten um, und wo er ein besonderes Blättchen und Blümchen finsbet, das seine Ausmerksamkeit reizt, oder wenn ihm aus Durlach eine

Schachtel voll Tulpenarten geschickt wird, ober wenn in seinem Sause ein geringes Ereigniß vorfaut, fo macht er ein reflectirendes und betrachtenbes Gebicht barüber. Ein Paar geschenkte Banfe, ein Sof voll Rebervieh; eine Prise Tabat ift genug, die entfernteften Meditationen in ihm zu wecken ; am Geburts = und Neujahrstage macht er regelmäßig ein Gratulationsgedicht an fich felbft! Es ift ihm alles hochwichtig und bedeutend; er anatomirt jedes Graschen wenn es barauf ankommt; er finnt auf Eintheilung bes Sahres in vermehrte Sahreszeiten, bamit ber Genuß fich fteigre; er finnt fich allerhanb kindische Spiele aus, um seine Naturandacht zu variiren 320). Oft ift feine Poefie ein bloges Regiftriren von Pflanzen und Steinnamen, wie bei ben alten Gnomifern; man konnte feine Dichtung eine Erperimentenpoesie, sein Bert ein Rrauterbuch nennen; hier treffen wir ein platt copirtes Naturgemalbe ohne allen poetischen Unftrich, bort ein poetisches Betterjournal, bier einen gereimten Ralender. Reine fabelhafte Naturgeschichte ift mehr hier zu finden, sondern die wahre, auf scharfer Erfahrung rubende : feine poetische Blumensprache, son= bern eine gang simple mechanische; und es ift dies Bert wie ein bichterischer Borlaufer ber wissenschaftlichen botanischen, physiologischen u. a. Werke der Linnée, Bonnet, Saller und Buffon. Die schweizer Rritifer nennen ihn baber mehr einen Siftoricus, als einen Dichter, ber oft blos feine Blumen herzählt wie ein Gartner, feine Ebelfteine wie ein Juwelier; er beschreibe seine Naturgegenstande um ihrer selbft willen, nach allen schonen und haglichen Seiten, die poetische Unmuth fehle, ber poetische 3med weiche bem philosophischen. Diese Ausstels lung trifft bie Brodes'ichen Gebichte um fo mehr, je fpater fie gemacht find. Im Unfange beschreibt er haufiger und bas Malerisch= Poetische ift bann oft Selbstzwed. Hier fteht Brodes wie ein Dichter, mit dem eine Regeneration der deutschen Poefie, eine neue Geburt erfolgt, und ber baber einen wefentlichen Abschnitt bilbet. Naturschil= berungen find, wie wir ichon in ber alteften Beit horten, biejenigen poetischen Parthien, die ber jungen Kunft zuerst gelingen. Go ift

<sup>320)</sup> Irbisches Bergnügen in Gott VII, 139. beschreibt er, wie er ben Blumens buft einfaugt, und um Dank und Luft zu verbinden, beschloß, bei jedem Einziehen und Aushauche bes Athems sich einer Splbe bes folgenden Liedes zu bedienen. Er fangt an:

Dir - riech - ich - bie - fe - fcho - ne - Blu - me

D - Gott - ber - fie - mir - fchentt - gum - Ruh - me ! u. f. f.

auch jest unsere gandschaftsmalerei der historischen erstaunlich voraus, bie sich noch in einem bunklen Chaos rathlos umtreibt. Stufenweise follte fich von Brodes aus unfere Dichtung zu einem neuen Leben bilden: Er fing bei ber leblofen Natur an und deutete kaum auf bie Thierwelt in wenigen Fabeln ober Parabeln bin; gleich nach ihm aber ward die Thierfabel ein weit cultivirtes Gebiet; bann ging Klopftod auf den übermenschlichen, Wieland auf den wirklichen Menschen über, bis die Spateren ben eigentlichen Borwurf ber Runft, ben ibealifirten Menschen, trafen. Go lebendig war in Brodes bas Gefühl, bag bie Beit ber Poefie bes Menschen, um biefen Ausbrud ju gebrauchen, nicht gewachsen war, daß er formlich gegen alle heroische, epische Poefie eifert, eine Empfindung, die nothwendig aus feinem Leben in und mit ber tobten Natur in ihm mach werden mußte, weil bas Stillleben ber Natur feindlich gegen bas hastige Treiben ber Menschen stimmt, wie benn auch Brodes ben Quellen ber epischen Dichtung, mensch= lichen Pandlungen, Rriegen u. a. eben fo feind ift, wie dieser Dich= tung felbft. Daber benn wirkt auch feine Naturpoefie burchaus er= schlaffend, niederschlagend und beengend, weil sie bes Menschen schaffende Rrafte niemals berührt. — Auf die Zeit nun, wo unserm Brodes das poetische Abschildern ber Natur mehr Selbstzwed mar, folgte eine zweite, wo bie religibse Undacht vorsticht, und biefe Eigenthumlichkeit ift die herrschende. Die Welt und Natur ift ihm ein Buch voll gottlicher Geheimnisse: Dies Buch bem Menschen zu öffnen ift fein stetes Bestreben. Aus jeder Bluthe wachst ihm die Frucht der Unbacht; jedes Blattchen ift ihm beschrieben; jedes Maiglodchen ift ihm eine mahnende Betglode; jeber Frosch schreit ihm fein Merks! Merte! zu, und biefer fommt ihm wie ber mahre Philosoph vor; jede Bafferblafe fpiegelt ihm bie Gitelfeit ber Belt ab; Mes offenbart ihm ben Schopfer ber Welt und lehrt ihn bie Thorheit ber Utheis ften. Er begrundet eine naturliche Religion und Offenbarung und bies ward (innerhalb ber Poefie) wie ein feinster Unftog ju den Unfech= tungen ber positiven Religionen in Deutschland, die in England und Frankreich lange begonnen hatten. Das Kirchenlied in seiner alten bogmatischen Gestalt mard burch bie frommen Naturlieber von Brodes fo erschüttert, bag balb ein neuer Schwung barin nothig erachtet ward, und auf biefen brang zuerst Drollinger, ber bei Brodes viel gelernt hatte. Brockes pflegt in feinen meditirenden Gedichten ben beschreibenden Theil in einem gewissen Recitatio, ben betrachtenden in

einem Arien= und Canzonenartigen vorzutragen, ber auf hoherem Ro= thurne geht: und eben biefen bilbeten bann Drollinger, Cramer und Klopftod aus. Wie nun zuerst die Naturbeobachtung bei Brockes Bedurfniß, und alsbann in feiner Poefie kalt und mechanisch geworben war, fo geschah es auch mit seiner Betrachtung und Undacht. Je ålter und kalter Brockes warb, besto mehr neigte er sich gang zu bem blogen Wiffenschaftlichen und bies mare bas britte Stabium feines Ganges und eine neue Disciplin, Die er mit feinen vereinten Runften, fo heterogen fie mar, noch weiter vereinen wollte. Er bachte fein ganzes Leben über ein großes physikalisches Lehrgebicht nach, in bem er nach ft ber Betrachtung Gottes aus ber Natur auch bie Elemente und Sinne, die 3 Reiche ber Natur u. f. w. behandeln wollte, und zum Theil behandelt hat. Opigens Ideal von der Poefie schien hier vollendet werden zu follen. Die principes de philosophie von Claude Geneft, die die Frangosen bem Lucrez vorziehen und die Brodes (im 3. Bande) überfett hat, waren ihm zu jenem Werke wie ein Borftubium; febr viele ftrophische Gebichte, bie am haufigften folche Gegenftande wie die Farben, ben Dunfifreis, Die Luft, bas Copernicanische Suftem und bergl. ober auch gang metaphufische Fragen, Ewigfeit, Gott, Naturfrafte, Etwas und Nichts u. a. troden und verftan= besmäßig behandeln, durfen als Theile biefes bezweckten Gebichtes angesehen werben, beffen elende Beschaffenheit man aus ben gusam= mengeftellten Studen im 9. Banbe fann fennen lernen. Sier nun erscheint Brockes gang im Zusammenhange mit ber philosophischen Tenbeng ber Beit: wie bie Gattung ber schilbernben Poefie, fo folgte auch die bes Lehrgebichts auf feinen Borgang, und eben mit biefen Gattungen finden wir dann auch die fchweizerische Rritik fo viel beschäftigt. Brodes hatte nicht allein ben Thomfon, fondern auch Pope (Bersuch über ben Menschen) nach Deutschland verpflanzt. Die gro-Ben Streitfragen ber bamaligen Philosophie gingen wie bie Forfchun= gen ber Naturhiftorifer in die Poesie über, und Saller befang ben Urfprung bes Uebels, über ben Urnauld mit Malebranche, Leibnit mit Banle fich ftritten.

Drud von Breittopf unb Bartel in Leipzig.

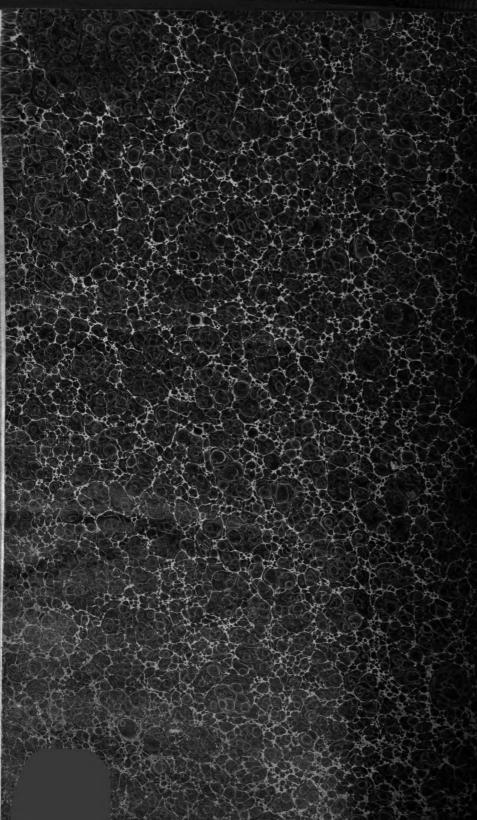



